

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



687

Per. 26784 e. 156 5-6

ţ ٠, • -

· • 

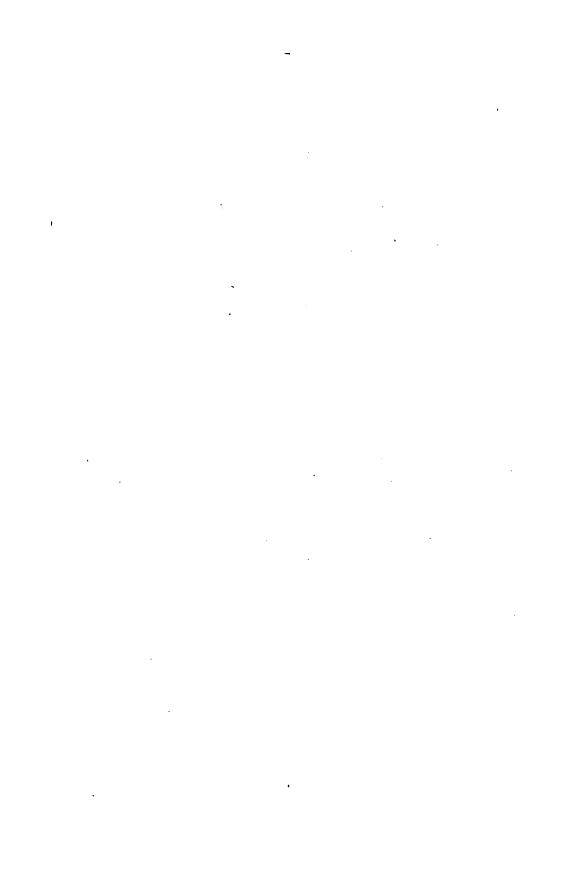

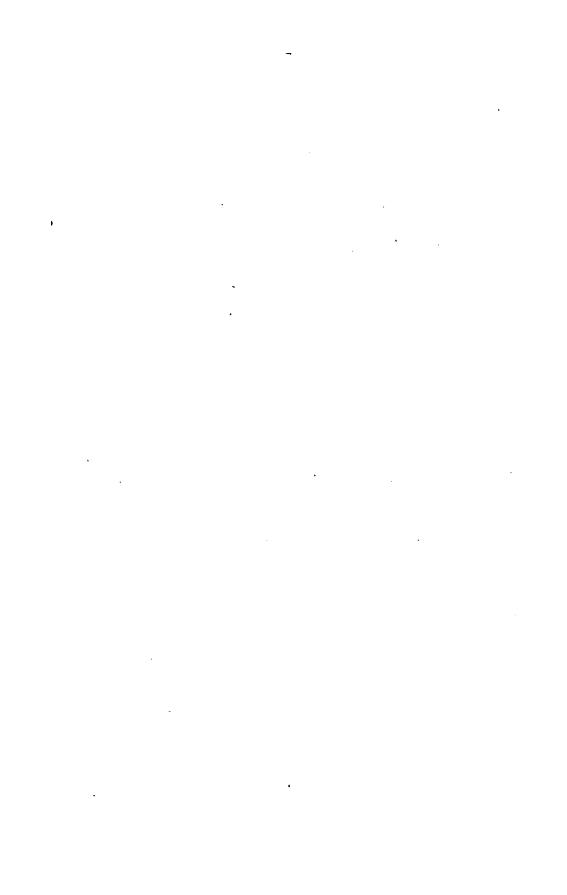

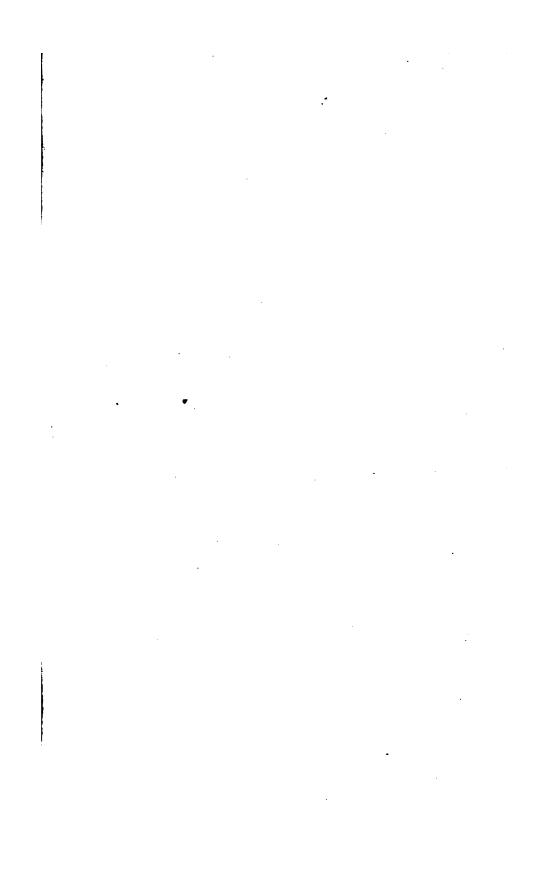

· . •

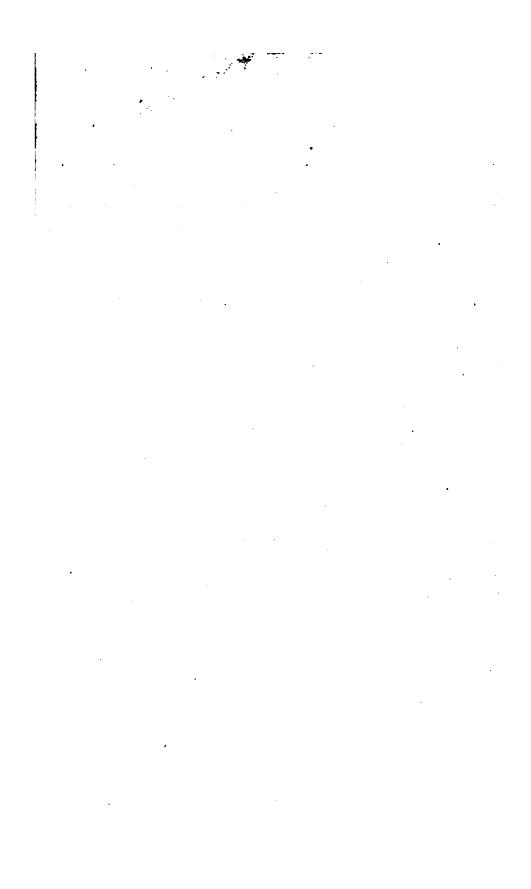

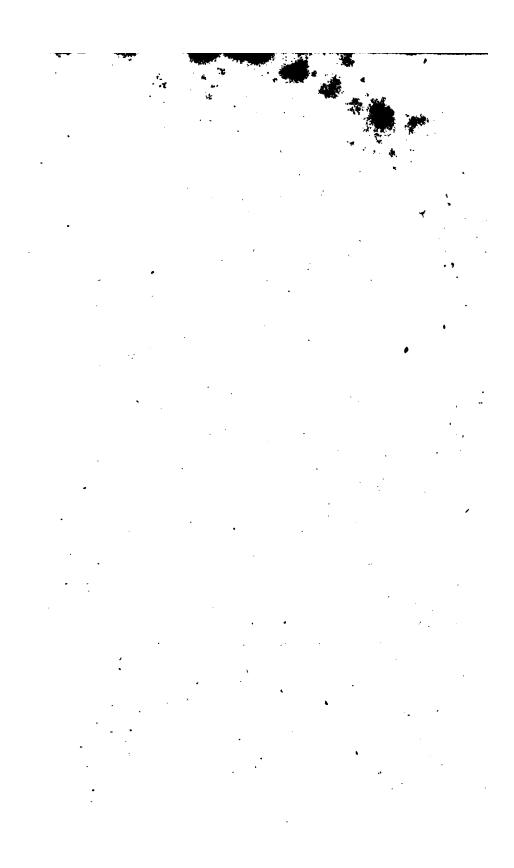

## 3 eits chrift

für

# Philosophie und spekulative Theologie

unter Mitwirfung ber herren

Hofprediger Dr. Adermann in Meiningen, Professor Dr. H. Beders in Dillingen, Geb. Medizinalrath Prof. Dr. Burdach in Königsberg, Geb. Medizinalrath Dr. Carus in Dresden, Prof. Dr. Chalybäus in Kiel, Prof. Dr. Erdmann in Halle, Prof. Dr. Erichson in Greiswald, Prof. Dr. Carl Philipp Fischer in Tübingen, Dr. A. Günther in Wien, Prof. Dr. Friedrich Hoffmann in Würzburg, Inspettor Dr. B. Hoffmann in Basel, Prof. Dr. D. Krabbe in Hamburg, Universitätsrath Dr. Kreushage in Göttingen, Prof. Dr. Leupoldt in Erlangen, Consistorialrath Prof. Dr. Lüce in Götztingen, Dekan Dr. G. Mehring in Langenburg, Schöff und Synditus Dr. J. Kr. von Meyer in Frankfurt a. M., Prof. Dr. Julius Müller in Halle, Consistorialrath und Prof. Dr. Neander in Berlin, Ernskfurt a. M., Geheimer Hofrath Prof. Dr. Platner in Marburg, Prof. Dr. Rothe in Heidelberg, Prof. Dr. Platner in Marburg, Prof. Dr. Kothe in Heidelberg, Prof. Dr. Staudenmaier in Kreiburg, Geb. Reg.: Rath Prof. Dr. Steffens in Berlin, Prof. Dr. Twesten in Berlin, Prof. Dr. Meisten in Leipzig, und And.

### herausgegeben

von

Dr. J. H. Fichte, Professor der Philosophie an der Königl. Preuß. Rhein universität.

Funfter Band, erftes Seft.

Bonn, bei Abolph Marcus. 1840.

## 3 eit schrift

für

# Philosophie und spekulative Theologie

unter Mitwirfung ber herren

Dofprediger Dr. Adermann in Meiningen, Professor Dr. H. Beders in Dillingen, Geb. Medizinalrath Prof. Dr. Burdach in Königsberg, Geb. Medizinalrath Dr. Carus in Dresden, Prof. Dr. Chalpbäus in Riel, Prof. Dr. Erdmann in Halle, Prof. Dr. Crichson in Greisswald, Prof. Dr. Carl Philipp Fischer in Tübingen, Dr. A. Güntber in Wien, Prof. Dr. Friedrich Hofmann in Bürzburg, Inspettor Dr. B. Hofmann in Basel, Prof. Dr. D. Rrabbe in Hamburg, Universitätsrath Dr. Rreuthage in Göttingen, Prof. Dr. Leupoldt in Erlangen, Consistorialrath Prof. Dr. Lüde in Göttingen, Desan Dr. G. Mehring in Langenburg, Schöff und Syndifus Dr. J. Fr. von Meyer in Franksurt a. M., Prof. Dr. Julius Wülster in Halle, Consistorialrath und Prof. Dr. Nean der in Berlin, Consistorialrath Prof. Dr. Rithand in Franksurt a. M., Geheimer Hofrath Prof. Dr. Platner in Marburg, Prof. Dr. Rothe in Heibelberg, Prof. Dr. Gengler in Marburg, Prof. Dr. Stabl in Erlangen, Prof. Dr. Staubenmaier in Freiburg, Geh. Reg.: Math Prof. Dr. Gteffens in Berlin, Prof. Dr. Twessen in Berlin, Prof. Dr. Ewessen in Leipzig, und And.

herausgegeben

nov

Dr. J. H. Fich te, Professor der Philosophie an der Königs. Preuß. Rhein Mniversität.

> Reue Folge. Erster Band, erstes heft.



Bonn, bei Abolph Marcus. 1840. . • 

3

. Indem wir mit dem gegenwartigen funft en Banbe bie nen e Rolgeber Beitichrift eröffnen, unter in jedem Betracht glud. lichern und hoffnungereichern Auspicien, ale bie bes Anfanges sein konnten, ist es Zeit, ben alten und neuen Lesern aus ber ersten Anfundigung berfelben wieder vorzulegen, mas bei ihrer Grunbung als ihr hauptzweck ausgesprochen wurde. Es muß sich hiernach nach Ruchwarts ein Urtheil über bas Bergangene bilben laffen, da ein bestimmter Umtreis von Leistungen wie von Gegenwirfungen vorliegt; und fur die Zukunft muffen eben fo bestimmte Anforderungen und Verpflichtungen für dieselbe daraus hervorgehen. In beiberlei hinficht, fur ihre Bergangenheit und ihre Butunft, barf fie bem Richterspruche ihrer Lefer nicht vorgreifen: indest ift dieser bisher, wie ber Erfolg gezeigt hat und öffentliche Stimmen geurtheilt haben, im Wesentlichen gunftig ausgefallen. Man hat erkannt, daß sie inmitten ber gegenwartigen philosophischen Bestrebungen eine feste, in diesem Gangen fast unentbehrliche Stelle einnehme.

Dem gegenüber muß nun der Herausgeber seinerseits das Bekenntniß aussprechen, wie sehr er sich der Pflicht bewußt ist, da der Zeitschrift von Aussen der Umtreis ihrer Wirkung ges sichert scheint, diese Wirkungen nach Innen immer mehr zu steigern, zu vertiesen und zu reinigen, durch immer werthvollere Mittheilungen, und durch Beseitigen alles Mittelmäßigen oder Schwankenden. Kein Kundiger verkennt indes die großen Schwiesrigkeiten, die in jedem Zusammenwirken Mehrerer zu einem gesmeinsamen wissenschaftlichen Unternehmen liegen, da dies nur durch die freie, geistige That erreicht werden kann, deren gläckliches Gelingen nicht an eine Zeit gebunden zu werden vermag. Mösgen hier die Zusammenwirkenden auch noch so einverstanden sein über das Wesentliche des Zieles, mag dies selbst ihnen noch so klar vor Augen stehen: die einzelne Leistung ist dennoch nicht

immer sogleich bereit, wenn sie erforbert wird, ober es ist schwierig sie in ben gebotenen Raum passend einzusügen, ober das gerade Rothige und wünschenswerth Eingreisende wird versmist; und so muß endlich das in zweiter Ordnung Stehende herangezogen werden, um nur das Ganze für den erforderlichen Zeitpunkt abschließen zu können.

Hier macht nun der immer größere Zusluß von Beiträgen eine mannigfaltigere Auswahl des Stoffes möglich, und der Herausgeber kann versichern, daß er nach Maasgabe dieses umfassendern Materials es auch kunftig an gewissenhafter Besmühung, den Werth der Zeitschrift mehr und mehr zu steigern, nicht sehlen lassen wird; vor Allem rechnet er dabei auf die Mitwirkung der näher mit ihm verbundenen Freunde, in deren wissenschaftlichem Interesse es nicht weniger liegt, wie in dem seinigen, die Bahn, welche die Zeitschrift sich gebrochen, weister zu suhren, und der philosophischen Grundansicht, in der wir zusammentressen, durch das Organ derselben eine immer reichere Ausbildung zu geben.

Doch auch in diesem Betracht hat die Zeitschrift ihre Probezeit bereits überstanden, und ba sie nach der wissenschafts lichen Stellung, welche sie sogleich im Anfange einnehmen gu wollen erklarte, auf Widerstand und Widerspruch rechnen mußte. ist dieser gerade dadurch gewichen, indem man ihm mit Entschiedenheit entgegentrat. Da nun in ihr felbst nicht in entferntester Weise eine angreifende Tenbeng liegt, sie vielmehr ber positiven Korderung wissenschaftlicher Aufgaben gewidmet ift, so wird diese polemische Haltung in ihr immer mehr verschwinben konnen: sie barf wiederhohlen, mas sie gleich bei ihrem Beginnen aussprach, (über Spetulation und Offenbarung Bb. I. S. 1. S. 30.) baß, Wer nicht wiber fie ift, fur fie wenigstens werben fann - und nicht Wenige find feitbem bies geworben; - aber fie bleibt bemungeachtet Beitschrift, fie darf nicht, wie ein wissenschaftliches Wert, vollig absehen von ihren unmittelbaren Beziehungen, sondern muß stets bereit fein, in diefelbe einzugreifen; und fo wird fie auch funftig

bei ber tritisch-literarischen Uebersicht im Fache ber Philosophie und spekulativen Theologie, die mit zu ihrem Plane gehört, nicht ablehnen, sich über die laut werdenden Gegensätze auszusprechen, und sonst auch über ihre litterarische Stellung und Wirksamkeit wach bleiben.

Als Zweck ber Zeitschrift wurde bei ihrer ersten Ankundis gung das Doppelte angegeben, was wir auch der neuen Folge voranstellen muffen:

"1) die Interessen christlicher Spekulation rein und "lauter zu vertreten, sie selbst wissenschaftlich weiter und tieser "andzubilden, und auch nach Richtungen, die bisher ihrem "Kreise ferner lagen, namentlich auf Naturphilosophie und "Anthropologie hinauszuwenden;

"2) die tiefgreisenden Fragen der Dogmatik und praktis "schen Theologie, welche jett beide Kirchen bewegen und "alte Gegensätze wieder hervorzurusen scheinen, auf philos"sophischen Boden zu ziehen, und hier, in spekulativer "Durchbildung, sie ihrer Lösung oder gegenseitigen Aners"kenntniß entgegenzusühren.

"Dabei ist die Zeitschrift jedoch eine rein wissenschaftliche. "Ausgeschlossen bleiben daher alle das bloß außere kirchliche "oder sociale Leben betreffenden Berhandlungen, sofern sie "nicht mit litterarischen Werken unmittelbar zusammenhangen.

"Je weniger irgend eine ausschließliche Schule ober littes "rarische Coterie sich hier eindrängen darf, indem es vielmehr "im Geiste des Unternehmens liegt, jede wissensch afte "lich berechtigte Ansicht zu Worte zu lassen; desto freier vers "tritt Jeder nur sich selbst und seine Ueberzeugung. So ist "schon dem Prinzipe nach alle Anonymität ausgeschlossen."

Und bei der Einführung des ersten heftes wurde hingusgefügt, was wir gleichfalls hier wiederholen muffen:

"Diese Zeitschrift hat die spekulative Philosophie zu ihrem "eigentlichen Mittelpunkte und hauptgegenstande, und ist "vornehmlich dazu bestimmt, dieselbe in ihrer neuen, seit "he gel geltend gemachten Umgestaltung zu vertreten und

"weiterzuführen. Indem sie aber daburch in ein inniges und "naturliches Berhaltniß gur Theologie, als chriftlicher Reli-"gionswiffenschaft, tritt, fann fie fich felbst ben außern Phafen "und Gestaltungen berfelben nicht entziehen, und fo fallen auch "bie eigentlichen Lebensfragen der Theologie, welche gerade "jeto die Hauptintereffen der Zeit ausmachen und fie auszu-"machen verdienen, in ben Bereich fpetulativer Erfor-,f dung, und burften erft barin ihrer schließlichen, alle For-"berungen des wiffenschaftlichen Geiftes befriedigenden Erle-"bigung entgegengeführt werben. Deshalb mochte aber auch "taum mehr, wie bis jego, eine bloß metaphysische ober eres "getisch-dogmatische Behandlung der theologischen Probleme "genugen, sondern vor Allem scheint es an der Zeit, nach "einem immer unabweislicher hervortretenden Bedurfniffe ber "Wiffenschaft und ber gesammten gegenwartigen Bilbung, "die Theologie durch eine tiefer restaurirte Ras "turwiffenschaft und Anthropologie zu unter-"bauen, und ihr in biefer ben lebenbigen Boben "einer ftete fich erneuernben Gelbftbemahrung "und innern Bestätigung anzuweifen.

"So kann es nicht befremden, außer dem eigentlichen Phis
"losophen, auch den Biologen und Anthropologen mit dem
"Weister der Bibelforschung und Auslegungskunst zu einem
"gemeinsamen Werke vereinigt zu erblicken: denn es kommt
"dabei auf die Nachweisung an, wie die Lehren der Offens
"barung nicht eine der natürlichen Weltanschauung ursprüngs
"lich fremde, gegen sie unfügsame oder sie aufhebende Anschau
"uns aufdrängen wollen, — in welchem vermeintlichen Duas
"lismus wir die Wurzel aller bisherigen, sogar geistig des
"rechtigten Zweisel an ihrer Wahrheit erblicken; — daß viels
"mehr die äußere Natur selbst auf jene und deren höhere
"Raturordnung, als auf die eigentlich wahrmachende, bestätis
"gende und ergänzende hinweise, wie umgekehrt daß göttliche
"Reich in der Ratur, als in seinem untersten Symbole, die

verste Grundlage und seinen Anfang finde.

"Welche speciellere Beziehungen und Berhaltnisse hieraus "für die Zeitschrift im Uebrigen hervorgehen, ist aus dem "gegenwärtigen ersten Hefte selbst und namentlich aus dem "Einleitungsaufsat des Herausgebers, welcher nähere Rechens"schaft über die Tendenz und äußere Stellung der Zeitschrift "abzulegen bestimmt ist, am besten zu ersehen.

Bonn ben 4. December 1839.

### C. J. Nitssch an Herrn D. Weiße.

Ueber heilige Schrift und Wort Gottes; über bas Moment der Ausschließlichkeit am Heilsbegriffe; über das Verhältniß der Christologie zum Ethnicismus und zum A. A. und über die Art der Auferstehung Jesu; mit durchgängiger Beziehung auf die "Aritische und philosophische Bearbeitung der Evangelischen Geschichte", Leipz. 1838.

Seitdem ich mich in die "philosophische Schlußbetrachtung", welche von Ihrer Bearbeitung ber Evangelischen Geschichte bas Resultat und die Voraussetzung zugleich enthalt, tiefer eingelaffen habe, fann ich ben von Ew. S. geaußerten Wunsch, baß ich namentlich Ihre Schrift besprechen mochte, wohl verstehen. Ich barf mir nicht verhehlen, daß Sie mich fur einen Begner halten muffen, aber fur einen Begner, mit bem Sie in wichtigen Dingen übereinstimmen, und mit einem folchen werben Alle, benen es um Forberung ber Erfenntniß zu thun ift, lieber als mit andern anknupfen. Was und vereinigt, lagt sich sehr einfach ausdrücken, es ist aber darum nicht unbedeus tenber. Ich freue mich, besonders gu bieser Zeit, eines speculativen Philosophen, der die religiose Erkenntniß sich nicht im begrifflichen Elemente allein vollenden läßt, und indem er mit biefem Unschauung und sittlich vermittelten Glauben an gottliche That und Thatsache gur bleibenden Einheit gusammenschließt, die Grundbedingungen erfüllt, unter welchen es eine Theologie und eine Rirche geben fann. Gie werben fich bem Theologen nahern, der eine die Dinge fondernde und unterordnende Kritit ber heiligen Schrift nicht al in julaffig, sondern

auch in ihr felbst begrundet findet und wie für seinen perfonlichen Glauben so für seine Rirche in Unspruch nimmt. haufig find folche Uebereinstimmungen heut zu Tage eben nicht. Der Philosoph wird sofort bes Berrathes am Rechte bes Bebanken von den Genossen beschulbigt, wenn er Bestimmungen und Erfüllungen ber Erfenntniß zuläßt, die nicht aus dem reis nen Denken kommen; ber Theolog erfahrt ahnliches, wenn er von einem Kanon im Kanon redet. Ja die Unendlichen und Absoluten von beiden Seiten, die, wo und fofern fie gegeneinander treffen, es nur mit ber größten gegenseitigen Berachtung thun, bezeigen boch in muffigen Augenbliden ober nebenbei vor einander einen eben fo großen Respect. Denn beiben' scheinen nur die, welche mit ihrem Gegenstande ganglich aufraumen, bie eigentlich Berechtigten zu fein. Rach ber Leipziger Schlacht versicherten und die Fliehenden, es fei nun eben nichts weiter, Napoleon tonne nun freilich nicht die Welt inne haben, aber fünftig wurden zwei Raiser ben Continent beherrschen, jeder bis an den Rhein, der eine von Paris, der andere von Petersburg aus. Unterbeffen bluben und erstarten bie mittleren fleinern Staaten, und fie gerfrift weber bie idealistische noch Die realistische Leidenschaft. Mit Ihnen bin ich durch Bestreitung bes Intellectualismus in ber Religion vereinigt. Und zwar bestreiten Sie ihn in allen den Richtungen, in welchen es nothig ift. Zuerst in seiner fur die Dignitat ber Geschichte und Erfahrung beleidigenden Richtung. Das unendlich reiche Berhaltnig von Wechselwirtungen zwischen dem Geschehn und Denken verkennen Sie nicht. Jenes ift nicht blog bas leuffere bes lettern, der Widerschein bes lettern, zumal nicht ber bloße Wiberschein irgendwelchen subjectiven Denkens, welches sich in logischen Schulern schon bas Unsehn geben will Meister ber Geschichte und Natur zu sein. Die Ibee behauptet thr fritisches und poetisches Recht, und erfüllt ihre hermeneutischen Pflichten gegen bas Siftorische, eben barum, weil fie, als bie Ibee im Menschen, wiederum bas Andre, bas Empfangende, Begleitende, Bestimmbare fur die Wirklichkeit, fur ein Einzelnes

werben foll, bas, aus bem Borne bes Seins hervortretenb. feine bestimmenden Rrafte am gangen Dafein und Denken ubt. Doch ich will gegen Sie nicht wederholen, was ich in ber porliegenden Zeitschrift I. 1. 150. 155. gegen Bablere Programm bemerkt habe, benn Sie erkennen die noch vielfach unerledigte Aufgabe ber Philosophie, fur welche ber große Zaudes rer unfrer Beit fo vieles leiften tonnte, genugfam an, um bas, worauf es hier zunächst ankommt, das anag pairoueror. worauf die Kirche gegrundet und worin sie gestiftet ist, nicht zu verfennen. Aber Sie treten ber intellectualistischen Ginseitigkeit noch in ber andern Beziehung entgegen, wo es den Begriff und die Dignitat bes Glaubens, wo es die Zueignung und Ueberlieferung bes Inhalts ber Offenbarung, und diesen Inhalt selbst gilt. Derjenige Glaube, ben bas gottliche Wort jum Seile des Menschen erwecken will, und der an den in That und Wort bezeugten Gott fich halt, ift an und fur fich, obschon Offenbarungeglaube, boch tein Schriftglaube. Ich glaube allerbings, wenn ich zur Geligfeit glaube, bag bie Bahtheit ift, und daß fie geoffenbart ift, und ich glaube, baß biefes die Wahrheit ift, weil ich es erfahre, ober weil biefe Wahrheit mich frei und Gottes theilhaft macht. Der Glaube vereint in fich bas materiale Princip mit bem formalen. Gottes Zeugniß ist ba. Wenn sich nun Gott in ber Zeitentwicklung bezeugt, und als die Zeit erfüllt war ber Welt in bem Sohne geoffenbart hat, fo folgt, daß er auch die reine, ursprungliche, traftige Wirtung feines Zeugniffes irgendwie erhalten, und zwar in Gemägheit berfelben Mittel, burch welche es überhaupt eine Ueberlieferung bes Geistes und einen Culturzusammenhana giebt, erhalten hat. Ich vertraue bemnach, baß es gegen bie apotrophische Ueberlieferung eine fanonische, eine urfundliche geben wird. Urfunden find folche Schriften, die ein Theil ber Thatsache selbst sind, von welcher sie Runde geben, ober beren Ursprung in der Thatsache selbst, deren Runde sie dienen, mit beruhet. So, wie sich die apostolischen Lehr = und Ermah= nungeschreiben von der apostolischen Bertundigung bes gottlichen

auch in ihr felbst begrundet findet und wie fur lichen Glauben so für seine Rirche in Unspruch haufig sind solche Uebereinstimmungen heut zu " Der Philosoph wird sofort des Verrathes am banken von ben Genoffen beschulbigt, wenn und Erfüllungen ber Erfenntniß zuläßt, bie ' nen Denken kommen; ber Theolog erfahrt a von einem Ranon im Kanon redet. Absoluten von beiden Seiten, die, wo und ander treffen, es nur mit ber größten geg thun, bezeigen boch in muffigen Augenblieinander einen eben fo großen Refpect. nur bie, welche mit ihrem Begenstande bie eigentlich Berechtigten gu fein. versicherten und die Fliehenden, es sei Napoleon tonne nun freilich nicht bie kunftig wurden zwei Kaiser den Co: bis an den Rhein, der eine von P tersburg aus. Unterdessen blühen 11 fleinern Staaten, und fie gerfrift r bie realistische Leidenschaft. tung bes Intellectualismus in t zwar bestreiten Sie ihn in allen es nothig ist. Zuerst in feiner und Erfahrung beleidigenden R Berhaltnig von Wechselwirfun Denken verkennen Gie nicht. des lettern, der Widerschein Widerschein irgendwelchen si logischen Schülern schon be Geschichte und Ratur zu fe sches und poetisches Recht Pflichten gegen das Histo Idee im Menschen, wie Begleitende, Bestimmbar

ite ober . cifelt, taß ne daß ber . no**ch wenia** , die Schrift en Bortes ift. as absolute Wif gleichen vermitteln, .. en und kosmosophis aber es muß nicht so :: Christ das Kurwahr= . c Ergrunden bes ganzen : Seligieit anerfennen, fo m eine Buchtanftalt bes comme gurudverfest obe : ten Glaubenben jug : de Pretchantismus, weld 1580 bis 1620

'in die Spuren ihrer Herrs n die Gelehrten um nd; fie beftimmen, und fur mahr halten den und handeln fo. eworden, vielmehr Gott e umgaunen bas geiftige ber gottlichen Schriftstels "feit vom vorausbestehenben crinnert. Dieg ift ein gu err Zufall ber Entwicklung unfrer sings bie einzige und bie genuge dichen Wortes; und es fann jeber merften ihres Inhalts bis zu ber ung vorbringen, bag es in bem vorcanon fein Buch giebt, welches nicht auf andung, Bewahrung und Ausbildung bes ins mitwirte. Ober jeber tann fich bem .n, daß ein tieferes volleres Schriftverstand= n Bestandtheile bes Inhaltes um so mehr ber ledigen, und ber Zweckmäßigkeit theilhaft erkengultiger bas Borurtheil fei, alles Biffen, Borinten, bas mit foldem Sauptinhalte in außerlich a Bufammenhang getreten, auch innerliche Gleichars ve Beiftes behaupten werbe. Wie bem aber auch fei, Gottes ift von Rebe und Schrift ber Propheten, Sagioien, Evangelisten und Apostel unterschieden. Sie unters eiden es ja felbst schon ausbrucklich von ihrer Rebe und Wir glauben ben Aposteln, weil wir wiffen, worin, mie ihnen zu glauben fei, wir glauben aber nicht an rn an Gott in Christo. Die Schrift nugt uns bes Aneignungsprocesses, burch ben wir aus Diefer Proces sondert bas um schöpfen. feiner menschlichen Bermittlung, von ber welche so vollkommen sie als folche nicht nur

die 1

Wortes jur Begrundung bes Christenthums felbft nicht tren-Was nach anderweitiger Notorietat die munds liche Berkundigung ber Zeugen bes Auferstandenen gewirkt, wirfen biefe Schriften in erfahrungemäßiger Selbigfeit, und Lefer, Borer, Prediger des Glaubens, die aus ihnen schopfen, ober denen sich durch sie Christus und die Urerscheinung ber Gemeine vergegenwartigt, schopfen aus ihnen ein andres, ties feres, volleres Beilebewußtsein als aus andern abgeleiteten und mehr ober minder getrübten Quellen. Es ift alfo für ber offenbarungeglaubigen Chriften nicht nur ideelle Rothwendigfeit, an heilige Urfunden zu glauben, nein fein Schriftglaube ift Cache ber Erfahrung, ber lebenbigen, geschichtlichen und geistlichen Erfahrung. Niemals jedoch eignet fich ein Chrift um Chrift gu fein biefen gangen Schrift = Inhalt an, ober boch nicht in ber Weise, daß die Aneignung Glaube heißen durfte. Bald bleibt etwas den mahrsten Glaubigen unverstanden, bald wird es ohne bas herz zu treffen Gegenstand entweber ber Speculation ober bes gemeinen Wiffens, bald wird es umgebeutet, bezweifelt, gerichtet. Glaube und Wiffenschaft wiffen recht gut, baß fie verschieden stehen zur Bibel. Es tann zwar fein, bag ber Glaubige biefen Unterschied in Sachen ber Religion noch wenig feunt, ober bag er die ehrfurchtsvolle Boraussetung, die Schrift tann nicht lugen, ba fie Urfunde bes gottlichen Wortes ift, mit ber andern vertauscht, die Schrift muß das absolute Wiffen bes Seins gewähren und nichts als bergleichen vermitteln, was denn bekanntermaaßen zu theosophischen und kosmosophis schen Deutungen bes Buchstabens fuhrt: aber es muß nicht fo Mußte es fo fein, ober mußte jeder Chrift bas Furmahrannehmen ober gar bas wissenschaftliche Ergrunden bes gangen Schriftbuchstabens als Bedingung ber Seligfeit anerkennen, fo ware hiemit entweber bas Christenthum in eine Buchtanstalt bes Berftandes, in einen gefetlichen Gehorfam guruckverfett ober das heil den Gnostikern vielmehr als den Glaubenden zugewandt. Es giebt eine Mifchnah bes Protestantismus, welche, burch früheres vorbereitet, ohngefahr von 1580 bis 1620 ju

Stande tam, und bann noch weithin bie Spuren ihrer herrschaft zu erkennen gegeben hat. Da machen die Gelehrten um ein Befetbuch bes fo genannten Blaubens; fie bestimmen, was man und wie viel man baraus wissen und fur wahr halten muffe, um bas Leben zu haben. Gie reben und handeln fo, als fei nicht fowohl ber Logos Fleisch geworben, vielmehr Gott Schrift geworben und Buchstabe. Sie umgaunen bas geistige Leben ber Schrift mit einer Theorie ber gottlichen Schriftstels lung, welche fich ihrer Abhangigfeit vom vorausbestehenben Offenbarungsbegriffe taum noch erinnert. Dieg ift ein gu erflarender und zu entschuldigender Zufall ber Entwicklung unfrer Rirche. Die Schrift ist allerdings die einzige und die genugsame Ueberlieferung bes gottlichen Wortes; und es kann jeber von ber Erkenntniß bes Innersten ihres Inhalts bis zu ber Ueberzeugung und Erfahrung vorbringen, daß es in bem vorsehungsvoll gebildeten Ranon fein Buch giebt, welches nicht auf feine Weise zur Begrundung, Bewahrung und Ausbildung bes driftlichen Bewußtseins mitwirke. Ober jeder kann fich bem Porbehalte hingeben, daß ein tieferes volleres Schriftverständ: niß die anstößigen Bestandtheile des Inhaltes um so mehr der Unstößigkeit entledigen, und der Aweckmäßigkeit theilhaft erkennen merbe, je gultiger bas Borurtheil fei, alles Biffen, Borftellen, Berichten, bas mit folchem Sauptinhalte in außerlich organischen Zusammenhang getreten, auch innerliche Gleichartigfeit bes Beiftes behaupten werbe. Wie bem aber auch fei, Wort Gottes ift von Rebe und Schrift ber Propheten, Sagiographen, Evangelisten und Apostel unterschieden. Sie unterscheiben es ja felbst schon ausbrucklich von ihrer Rebe und Lehre. Wir glauben ben Aposteln, weil wir wiffen, worin, warum, wie ihnen zu glauben fei, wir glauben aber nicht an bie Apostel, sondern an Gott in Christo. Die Schrift nutt und auch nur vermöge bes Aneignungsprocesses, burch ben wir aus ihr bas Evangelium schöpfen. Diefer Proces sondert bas Wort Gottes von feiner menschlichen Bermittlung, von ber Erscheinungsform, welche so vollkommen sie als folche nicht nur

Wortes jur Begrundung bes Christenthums felbft nicht tren-Was nach anderweitiger Notorietat die munds liche Berkundigung ber Zeugen bes Auferstandenen gewirkt, wirfen biefe Schriften in erfahrungemäßiger Selbigfeit, und Lefer, Borer, Prediger des Glaubens, die aus ihnen schopfen, ober benen sich burch sie Christus und die Urerscheinung ber Gemeine vergegenwartigt, schopfen aus ihnen ein andres, ties feres, volleres Beilebewußtsein als aus andern abgeleiteten und mehr ober minder getrubten Quellen. Es ift alfo für ber offenbarungeglaubigen Chriften nicht nur ideelle Rothwendigfeit, an heilige Urfunden zu glauben, nein fein Schriftglaube ift Sache ber Erfahrung, ber lebenbigen, geschichtlichen und geiftlichen Erfahrung. Niemals jedoch eignet fich ein Chrift um Chrift zu fein diesen gangen Schrift = Inhalt an, ober boch nicht in ber Weise, daß die Aneignung Glaube heißen durfte. Bald bleibt etwas den mahrsten Glaubigen unverstanden, bald wird es ohne bas herz zu treffen Gegenstand entweder ber Speculation ober bes gemeinen Wiffens, bald wird es umgebeutet, bezweifelt, gerichtet. Glaube und Wiffenschaft wiffen recht gut, baf fie verschieden stehen zur Bibel. Es tann zwar fein, baß ber Glaubige biefen Unterschied in Sachen ber Religion noch wenig fennt, ober bag er bie ehrfurchtsvolle Boraussetung, bie Schrift fann nicht lugen, ba fie Urfunde bes gottlichen Wortes ift, mit ber andern vertauscht, die Schrift muß bas absolute Wiffen bes Seins gewähren und nichts als bergleichen vermitteln, was denn bekanntermaaßen zu theosophischen und kosmosophis schen Deutungen bes Buchstabens fuhrt: aber es muß nicht fo fein. Mußte es fo fein, ober mußte jeder Chrift bas Furmahr= annehmen ober gar bas wissenschaftliche Ergrunden bes gangen Schriftbuchstabens als Bedingung ber Seligfeit anerkennen, fo ware hiemit entweber bas Christenthum in eine Buchtanstalt bes Berftandes, in einen gesetlichen Gehorfam jurudverfett ober 'das heil den Gnostikern vielmehr als den Glaubenden zugewandt. Es giebt eine Mifchnah bes Protestantismus, welche, burch früheres vorbereitet, ohngefahr von 1580 bis 1620 gu Stande tam, und bann noch weithin bie Spuren ihrer herrschaft zu erkennen gegeben hat. Da wachen die Gelehrten um ein Gefetbuch bes fo genannten Glaubens; fie bestimmen, was man und wie viel man baraus wiffen und fur mahr halten muffe, um bas Leben zu haben. Sie reben und handeln fo. als sei nicht sowohl ber Logos Kleisch geworden, vielmehr Gott Schrift geworden und Buchstabe. Sie umgaunen bas geistige Leben ber Schrift mit einer Theorie ber gottlichen Schriftstels lung, welche fich ihrer Abhangigkeit vom vorausbestehenben Offenbarungsbegriffe taum noch erinnert. Dieg ift ein ju erflarender und zu entschuldigender Zufall ber Entwicklung unfrer Rirche. Die Schrift ist allerdings die einzige und die genugsame Ueberlieferung bes gottlichen Wortes; und es kann jeber von ber Erkenntniß bes Innersten ihres Inhalts bis zu ber Ueberzeugung und Erfahrung vorbringen, bag es in bem vorsehungsvoll gebildeten Ranon fein Buch giebt, welches nicht auf feine Weise zur Begrundung, Bewahrung und Ausbildung bes driftlichen Bewußtseins mitwirke. Ober jeder kann fich bem Borbehalte hingeben, daß ein tieferes volleres Schriftverstandniß bie anftogigen Bestandtheile bes Inhaltes um so mehr ber Unstößigkeit entledigen, und der Zweckmäßigkeit theilhaft erkennen werbe, je gultiger bas Vorurtheil fei, alles Wiffen, Vorstellen, Berichten, bas mit folchem Sauptinhalte in außerlich organischen Zusammenhang getreten, auch innerliche Gleichartigfeit bes Beiftes behaupten werbe. Wie bem aber auch fei, Wort Gottes ift von Rebe und Schrift ber Propheten, Sagiographen, Evangelisten und Apostel unterschieden. Sie unterscheiben es ja felbst schon ausbrucklich von ihrer Rebe und Lehre. Wir glauben ben Aposteln, weil wir wiffen, worin, warum, wie ihnen zu glauben fei, wir glauben aber nicht an die Apostel, sondern an Gott in Christo. Die Schrift must und auch nur vermoge bes Aneignungsprocesses, burch ben wir aus ihr bas Evangelium schöpfen. Diefer Proces fonbert bas Wort Gottes von seiner menschlichen Vermittlung, von ber Erscheinungsform, welche so volltommen fie als solche nicht nur

Wortes jur Begrundung bes Christenthums felbft nicht tren-Was nach anderweitiger Notorietat bie munds liche Berkindigung ber Zeugen bes Auferstandenen gewirkt, wirfen biefe Schriften in erfahrungemaßiger Gelbigfeit, und Lefer, Borer, Prediger des Glaubens, die aus ihnen schopfen, ober benen sich burch sie Christus und die Urerscheinung ber Gemeine vergegenwartigt, schopfen aus ihnen ein andres, ties feres, volleres Beilebewußtsein als aus andern abgeleiteten und mehr ober minder getrübten Quellen. Es ist alfo für ber offenbarungeglaubigen Chriften nicht nur ideelle Rothwendigfeit, an heilige Urfunden ju glauben, nein fein Schriftglaube ift Sache ber Erfahrung, ber lebenbigen, geschichtlichen und geistlichen Erfahrung. Riemals jedoch eignet fich ein Chrift um Chrift gu fein diesen gangen Schrift = Inhalt an, ober boch nicht in ber Weise, daß die Aneignung Glaube heißen durfte. Bald bleibt etwas den mahrsten Glaubigen unverstanden, bald wird es ohne bas herz zu treffen Gegenstand entweder ber Speculation ober bes gemeinen Wiffens, balb wird es umgebeutet, bezweifelt, gerichtet. Glaube und Wiffenschaft wiffen recht gut, bag fie verschieden stehen zur Bibel. Es tann zwar fein, bag ber Gläubige biefen Unterschied in Sachen ber Religion noch wenig fennt, ober bag er die ehrfurchtevolle Boraussegung, Die Schrift kann nicht lugen, ba fie Urfunde bes gottlichen Wortes ift, mit ber andern vertauscht, die Schrift muß bas absolute Wiffen bes Seins gewähren und nichts als bergleichen vermitteln, was benn bekanntermaaßen zu theosophischen und kosmosophis schen Deutungen bes Buchstabens führt: aber es muß nicht fo Mußte es fo fein, ober mußte jeder Christ das Furmahrannehmen ober gar bas wissenschaftliche Ergrunden bes ganzen Schriftbuchstabens als Bedingung ber Seligfeit anerkennen, fo ware hiemit entweder bas Christenthum in eine Buchtanstalt bes Berftandes, in einen gesetlichen Gehorfam gurudverfett ober bas Seil ben Gnoftikern vielmehr als ben Glaubenben juge= mandt. Es giebt eine Mischnah bes Protestantismus, welche, burch früheres vorbereitet, ohngefahr von 1580 bis 1620 au

Stande tam, und bann noch weithin die Spuren ihrer herrschaft zu erkennen gegeben hat. Da wachen die Gelehrten um ein Gefet buch bes fo genannten Glaubens; fie bestimmen, was man und wie viel man baraus wissen und fur wahr halten muffe, um bas leben zu haben. Sie reden und handeln fo, als fei nicht sowohl ber Logos Fleisch geworben, vielmehr Gott Schrift geworben und Buchstabe. Sie umgaunen bas geistige Leben ber Schrift kit einer Theorie ber gottlichen Schriftstel lung, welche fich ihrer Abhangigkeit vom vorausbestehenben Offenbarungsbegriffe taum noch erinnert. Dief ift ein gu erflarender und zu entschuldigender Zufall ber Entwicklung unfrer Rirche. Die Schrift ist allerdings die einzige und die genugsame Ueberlieferung bes gottlichen Wortes; und es tann jeber von ber Erkenntniß bes Innersten ihres Inhalts bis zu ber Ueberzeugung und Erfahrung vordringen, bag es in bem vorsehungsvoll gebildeten Ranon fein Buch giebt, welches nicht auf seine Weise zur Begrundung, Bewahrung und Ausbildung bes driftlichen Bewußtseins mitwirte. Ober jeder fann fich bem Borbehalte hingeben, daß ein tieferes volleres Schriftverständniß die anstößigen Bestandtheile des Inhaltes um so mehr ber Anstößigkeit entledigen, und der Zweckmäßigkeit theilhaft erkennen werbe, je gultiger bas Borurtheil fei, alles Biffen, Borstellen, Berichten, bas mit foldem Sauptinhalte in außerlich organischen Zusammenhang getreten, auch innerliche Gleichartigfeit bes Beiftes behaupten werbe. Wie bem aber auch fei, Wort Gottes ift von Rebe und Schrift ber Propheten, Sagiographen, Evangelisten und Apostel unterschieden. Gie unterscheiden es ja selbst schon ausbrücklich von ihrer Rebe und Lehre. Wir glauben ben Aposteln, weil wir wiffen, worin, warum, wie ihnen zu glauben fei, wir glauben aber nicht an bie Apostel, sondern an Gott in Christo. Die Schrift nutt uns auch nur vermoge bes Aneignungsprocesses, burch ben wir aus ihr das Evangelium schöpfen. Diefer Proces sondert bas Wort Gottes von seiner menschlichen Bermittlung, von ber Erscheinungsform, welche so vollkommen fie als folche nicht nur

auch in ihr felbst begrundet findet und wie für seinen perfonlichen Glauben fo fur feine Rirche in Unspruch nimmt. häufig find folche Uebereinstimmungen heut zu Tage eben nicht. Der Philosoph wird sofort bes Berrathes am Rechte bes Gebanken von ben Genossen beschulbigt, wenn er Bestimmungen und Erfulungen ber Erfenntniß julagt, die nicht aus dem reis nen Denken kommen; ber Theolog erfahrt ahnliches, wenn er von einem Kanon im Kanon rebet. Ja die Unendlichen und Absoluten von beiden Seiten, die, wo und fofern fie gegeneinander treffen, es nur mit ber größten gegenseitigen Berachtung thun, bezeigen boch in muffigen Augenbliden ober nebenbei vor einander einen eben fo großen Respect. Denn beiben' scheinen nur bie, welche mit ihrem Gegenstande ganglich aufraumen, bie eigentlich Berechtigten zu fein. Rach ber Leipziger Schlacht versicherten und die Fliehenden, es fei nun eben nichts weiter, Napoleon tonne nun freilich nicht die Welt inne haben, aber funftig wurden zwei Raifer ben Continent beherrschen, jeder bis an ben Rhein, ber eine von Paris, ber andere von Petersburg aus. Unterbeffen bluben und erstarten bie mittleren fleinern Staaten, und fie gerfrift weber bie idealistische noch Die realistische Leidenschaft. Mit Ihnen bin ich durch Bestreitung bes Intellectualismus in ber Religion vereinigt. Und zwar bestreiten Sie ihn in allen ben Richtungen, in welchen es nothig ift. Zuerst in seiner fur bie Dignitat ber Geschichte und Erfahrung beleidigenden Richtung. Das unendlich reiche Berhaltnig von Wechselwirtungen zwischen dem Geschehn und Denken verkennen Sie nicht. Jenes ift nicht bloß bas leuffere bes lettern, der Widerschein bes lettern, jumal nicht ber bloße Wiberschein irgendwelchen subjectiven Denkens, welches sich in logischen Schulern schon bas Ansehn geben will Meister ber Geschichte und Natur ju fein. Die Idee behauptet thr fritisches und poetisches Recht, und erfullt ihre hermeneutischen Pflichten gegen bas Siftorische, eben barum, weil fie, als bie Ibee im Menschen, wiederum das Andre, das Empfangende, Begleitende, Bestimmbare für die Wirklichkeit, für ein Einzelnes

werben foll, bas, aus bem Borne bes Seins hervortretenb, feine bestimmenden Rrafte am gangen Dafein und Denten ubt. Doch ich will gegen Sie nicht weberholen, was ich in ber porliegenden Zeitschrift I. 1. 150. 155. gegen Gablere Programm bemertt habe, benn Sie erkennen die noch vielfach unerledigte Aufgabe ber Philosophie, für welche ber große Zauderer unfrer Beit fo vieles leiften tonnte, genugfam an, um bas, worauf es hier zunachst ankommt, bas anas pairouevor, worauf bie Rirche gegrundet und worin fie gestiftet ist, nicht zu verfennen. Aber Sie treten ber intellectualistischen Ginseitiakeit noch in ber andern Beziehung entgegen, wo es den Begriff und bie Dignitat bes Glaubens, wo es bie Zueignung und Ueberlieferung bes Inhalts ber Offenbarung, und diesen Inhalt felbst gilt. Derjenige Glaube, ben bas gottliche Wort zum Beile bes Menschen erweden will, und ber an den in That und Wort bezeugten Gott fich halt, ift an und fur fich, obschon Offenbarungeglaube, boch tein Schriftglaube. 3ch glaube allerbings, wenn ich jur Geligfeit glaube, bag bie Wahtheit ift, und daß fie geoffenbart ift, und ich glaube, bag biefes bie Wahrheit ift, weil ich es erfahre, ober weil biefe Wahrheit mich frei und Gottes theilhaft macht. Der Glaube vereint in fich bas materiale Princip mit bem formalen. Gottes Beugnif ift ba. Wenn fich nun Gott in ber Zeitentwicklung bejeugt, und als bie Zeit erfullt war ber Welt in bem Sohne geoffenbart hat, so folgt, daß er auch die reine, ursprüngliche, traftige Wirfung feines Zeugniffes irgendwie erhalten, und zwar in Gemagheit berfelben Mittel, burch welche es überhaupt eine Ueberlieferung bes Beiftes und einen Culturzusammenhang giebt, erhalten hat. Ich vertraue bemnach, daß es gegen bie apotrophische Ueberlieferung eine kanonische, eine urkundliche geben wird. Urfunden find solche Schriften, die ein Theil ber Thatsache felbst find, von welcher sie Runde geben, ober beren Ursprung in ber Thatsache selbst, beren Kunde sie bienen, mit beruhet. So, wie sich die apostolischen Lehr = und Ermah= nungeschreiben von ber apostolischen Bertundigung bes gottlichen

Wortes jur Begrundung bes Christenthums felbft nicht tren-Bas nach anderweitiger Notorietat bie mundliche Bertundigung ber Zeugen bes Auferstandenen gewirtt, wirfen biefe Schriften in erfahrungemäßiger Gelbigfeit, und Lefer, Sorer, Prediger des Glaubens, die aus ihnen schopfen, ober benen sich burch sie Christus und die Urerscheinung ber Gemeine vergegenwartigt, schopfen aus ihnen ein andres, ties feres, volleres Seilsbewußtsein als aus andern abgeleiteten und mehr ober minder getrübten Quellen. Es ift alfo für ber offenbarungeglaubigen Chriften nicht nur ibeelle Rothwendigfeit, an heilige Urkunden zu glauben, nein fein Schriftglaube ift Sache ber Erfahrung, ber lebenbigen, geschichtlichen und geistlichen Erfahrung. Niemals jedoch eignet fich ein Chrift um Chrift gu fein diesen ganzen Schrift=Inhalt an, ober boch nicht in ber Weise, daß die Aneignung Glaube heißen durfte. Bald bleibt etwas den mahrsten Glaubigen unverstanden, bald wird es ohne bas herz zu treffen Gegenstand entweder ber Speculation ober bes gemeinen Wiffens, balb wird es umgebeutet, bezweifelt, Glaube und Wiffenschaft wiffen recht gut, baß fie verschieden stehen zur Bibel. Es tann zwar sein, daß ber Glaubige biesen Unterschied in Sachen ber Religion noch wenig feunt, ober bag er bie ehrfurchtevolle Boraussetzung, bie Schrift fann nicht lugen, ba fie Urfunde bes gottlichen Wortes ift, mit ber andern vertauscht, die Schrift muß bas absolute Wiffen bes Seins gewähren und nichts als bergleichen vermitteln, was denn bekanntermaaßen zu theosophischen und kosmosophis schen Deutungen bes Buchstabens führt: aber es muß nicht fo sein. Mußte es so sein, oder mußte jeder Christ das Kurwahrannehmen ober gar bas wissenschaftliche Ergrunden bes ganzen Schriftbuchstabens als Bedingung ber Seligfeit anerkennen, fo ware hiemit entweber bas Christenthum in eine Buchtanstalt bes Berftandes, in einen gesetslichen Behorfam gurudverfett ober bas heil ben Gnoftikern vielmehr als ben Glaubenden jugemandt. Es giebt eine Mifchnah bes Protestantismus, welche, burch früheres vorbereitet, ohngefahr von 1580 bis 1620 gu Stande tam, und bann noch weithin bie Spuren ihrer herrs schaft zu erkennen gegeben hat. Da machen die Gelehrten um ein Befegbuch bes fo genannten Glaubens; fie bestimmen, was man und wie viel man baraus wiffen und fur wahr halten muffe, um bas leben zu haben. Sie reben und handeln fo. als fei nicht sowohl ber Logos Fleisch geworben, vielmehr Gott Schrift geworben und Buchstabe. Sie umgaunen bas geistige Leben ber Schrift mit einer Theorie ber gottlichen Schriftstellung, welche fich ihrer Abhangigkeit vom vorausbestehenben Offenbarungsbegriffe taum noch erinnert. Dieg ist ein zu erflarender und zu entschuldigender Zufall ber Entwicklung unfrer Rirche. Die Schrift ist allerdings die einzige und die genugsame Ueberlieferung bes gottlichen Wortes; und es tann jeber von ber Erkenntniß bes Innersten ihres Inhalts bis zu ber Ueberzeugung und Erfahrung vorbringen, bag es in bem vorfehungsvoll gebildeten Ranon fein Buch giebt, welches nicht auf feine Weise zur Begrundung, Bewahrung und Ausbildung bes driftlichen Bewußtseins mitwirke. Ober jeder kann fich bem Borbehalte hingeben, daß ein tieferes volleres Schriftverständniß bie anftogigen Bestandtheile bes Inhaltes um fo mehr ber Anstößigkeit entledigen, und ber Aweckmäßigkeit theilhaft erkennen werbe, je gultiger bas Vorurtheil fei, alles Wiffen, Vorstellen, Berichten, bas mit folchem hauptinhalte in außerlich organischen Zusammenhang getreten, auch innerliche Gleichartigkeit bes Beiftes behaupten werbe. Wie bem aber auch fei, Wort Gottes ift von Rebe und Schrift ber Propheten, Sagiographen, Evangelisten und Apostel unterschieden. Sie unterscheiben es ja selbst schon ausbrucklich von ihrer Rebe und Lehre. Wir glauben ben Aposteln, weil wir wiffen, worin, warum, wie ihnen zu glauben fei, wir glauben aber nicht an die Apostel, sondern an Gott in Christo. Die Schrift mist und auch nur vermöge bes Aneignungsprocesses, burch ben wir aus ihr das Evangelium schöpfen. Dieser Proces sonbert bas Wort Gottes von feiner menschlichen Bermittlung, von ber Erscheinungsform, welche so vollkommen fie als folche nicht nur für Damals und für Einmal, sondern auch als Form der driftlichen Gemeindewahrheit und Korm ber Ueberlieferung sein und gelten mag, boch nicht bas Wefen ber belebenben Wahrheit ausmacht. Unfer wird burch ben Glauben ber Gegenstand nicht, feine innre Objectivität nach ber-wir unsere unstätigen Zustände pormiren tonnen, ohne daß ber Schriftbuchstabe fich und im Aneignen des gottlichen Wortes verandert. Wir spftematifiren auf lebendige Weise, und dabei fritisirt sich der Inhalt felbst. Unterordnungen werden unvermeiblich, aber auch Ausscheidungen und Entgegensetzungen, Verneinungen. So ist es auch dem protestantischen Schriftglauben und Schrift - Principe gar nicht entgegen, fondern einzig gemäß, in bem erfahrungemäßigen Bertrauen, daß durch biefen Ranon die ursprungliche Wirkung ber Offenbarung vermittelt werbe, Schriften an Schriften gu erproben, Arten bes Berichts und ber Lehre einander nach zu feten, ober burch fritisches Berfahren ben Ranon im Ranon auf zu suchen. Jebe christliche Gemeine, jebes Bekenntniß, jeber Glaubige bient jum Beweise, baß die heilige Schrift die boch Gottes Wort enthalt, nicht Gottes Wort ift. Bezug auf bieses Verhältniß sich die Schrift nicht durch ben Beift, der fie vermittelt, felbst auslegte, felbst bewiefe, felbst richtete, so mußte namentlich die Sachfische Reformation in Luthers freisinnigen Urtheilen bamit angefangen haben, ihre eignen Principien zu verneinen. Erft lange nach Luther hat man ben Unterschied ber heiligen Schriften erften und zweiten Ranges wieder aufgegeben, und die Wurtembergische Theologie am spatesten; erft nach seinen Zeiten bas von ihm fur unacht erkannte, 1 Joh. 5, 7. wieber acht gemacht. Die Reformatoren lebten und webten in einer Analogie bes Glaubens, die sie von ben Allegorieen eines Paulus Gal. 4, 24. von etwanigen Ginspruden bes Jacobus, vom Chiliasmus ber Offenbarung Johannis u. bergl. sehr unabhangig machten. Sie nahmen auch die fem Buchstaben bas Todtenbe; ba aber ber bloße, vorgebs liche Beist so vieler Enthusiasten ber Zeit auch ben vermittelten Geist, den gelosten und belebten Buchstaben, nämlich bas

Wort verschmahte und vor eitel Spiritualism Gefahr lief ben freien evangelischen Glauben in Rauch naturlicher Schwarmereien und Bernunfteleien aufgehen zu laffen: fo erkannte man wohl, daß es noch nicht Zeit war, ben ohnehin mehr gefühlten als begriffnen Unterschied bes gottlichen Wortes und der beil. Schrift-mitten in der Theologie und gultig fure firchliche Leben auszusprechen. Schwenkfeld, ber erfte, ber ihn nicht nur bachte, sondern auch gelten machen wollte, und bann jeder porzügliche in der Reihe ber protestantischen Mustifer, ber darauf zurucktam, wurde fast ungehört verworfen. Die Vietis sten waren geeignet und berufen gewesen, ihn in die Rirche einzuführen, benn ba fie fich auf die anodeizig nrevuarog xai duraμεως grunden und bes mahren Glaubens Signatur in ben erwiesenen Rraften ber Wiedergeburt suchen mußten, fo hatten sie nebst den starksten Beweggrunden auch den innerlich gesicherten Standort bagu inne, mit bem Orthoborismus zugleich bie herrschend gewordne Theorie des Schriftglaubens zu befampfen. Aber abgesehn bavon, daß fie bas begriffliche Gebiet überhaupt scheueten, wußten fie sich eben nur burch Resthalten an Bibel und Urdriftenthum überhaupt eine Wirtsamteit zu erhalten; bie Unfeindungen, benen sie sich bloß gegeben fahen, maren zu heftig, als daß ihnen hatte Ruhe bleiben tonnen, die Schriftgelehrsamkeit zum himmelreiche, welche sie meinten, vom Dienste bes Buchstabens zu befreien. Der neuere Pietismus, schon ben Zeitumständen nach wiffenschaftlicher, hatte die fragliche Aufgabe um so eher sich zu losen vornehmen follen: er hat sie jedoch um so eher abgelehnt, da er sich dem weithin herrschenben Rationalismus zuerst entgegenstellen und in bieser Stellung vorderhand nur fur bas Pofitive eintreten, ja mit ber vormaligen Gegenpartei in Coalition treten mußte. Die Berflüchtis gung bes biblischen Inhalts und die Gleichstellung der Inhaltstheile rufen sich gegenseitig wieder hervor, ja sie billigen sich gegenseitig mittels eines großen Entweber Dber. Alles, fagt man, ober nichts. Rur wird bie mahrhaft protestantische Gesimung sich solcher Alternative nicht ergeben, sie hat es auch

von Anfang nicht, noch jemals in allen einzelnen Kallen fo gehalten. Der eine eignet fich ben geschichtlichen Grund einer Erzählung, welche vielgestaltig vortommt, nur burch Aufopferung ber zufälligen Unrichtigkeiten an, bie in Zahlen ober orts lichen und bergleichen Bestimmungen bestehen, und rechnet bies fes vielleicht felbst zur Vollkommenheit ber Schrift, baß fle burch Incongruenz mit ber wissenschaftlichen Historie Arbeit und Mube mache; wahrend ber andre aus Pietat gegen ben unbrechbaren Buchstaben nur addirend und multiplicirend alles gegebne zusammenklebt zum unglaublichen Banzen. Sie halten aber beibe ob bem Wort bes Lebens. Gine Thatfache wirkt in ihrem erften Geschehn im Zusammenhange mit eigenthumlichen Umftanden, beren Runde verloren gehen tann; ber Glaube aber, ben fie wirkt, ergablt fie, überliefert fie, rundet und ergangt fie ohne Luge und ohne Willfur burch fein Buthun ober Mehmen; benn fie foll nun unter andern Umftanden in einem andern Zusammenhange die ihr eingeborne Wahrheit dem Bewußtsein der Leser und Horer nahe bringen. Die subjectiven . Bestaltungen, die wiffenschaftlichen Unangemeffenheiten erlangen vielleicht badurch unter ber Borfehung bes herrn einen objectiven Werth, daß fie gerade die Gemeinform hergeben, die fur bie Butunft Bedingung ber religiofen Uneignung bes Gegenstandes ist. Die Dekonomie bes Geschehens und ber Geschichte, ber Offenbarung und ber Schrift ist eine verschiedne, ohne bag bie lettre aufhorte Urfunde ber erstern zu sein. Doch eben babei mich mit Ihnen aufzuhalten habe ich um so weniger Urfache, ba ich schon bisher in meinem Sendschreiben an Del brud und fonst bei jeder Belegenheit bas protestantische Schriftprincip in keiner andern Weise vertheidigt habe als es die gegenwartigen Andeutungen thun, ober als es burch ben Be griff des Ranons im Ranon geschieht. Urbibus in tutis (wie Ausonius fagt) munitior urbibus est - Arx.

Ich gestehe vor Freunden und Zuhörern schon längst ein, baß in dieser Maxime ber Hingebung der Schrift an eine Kritik burch wissenschaftlichen Glauben, ober in dieser Maxime bes

Unterschiedes ber heiligen Schrift und des gettlichen Wortes sich eine erschütternde Erneuerung des kirchlichen Bewußtseins der Protestanten anzeigt. Schon in der Theologie läßt sich ein dergleichen reformatorischer Grundsatz nur durch sest zusammenshangende principielle, eregetisch historische und dogmatische Arbeiten verständlich machen. Es giebt dafür nur zerstreute Beiträge. Aber gesetz, wir hätten mehr geleistet, vor die Gemeine, scheint es, werden sich die Voraussezungen und Folgerungen solchen Schriftglaubens nur dann ohne Gefährdung des schwachen Glaubenslebens bringen, wenn sie sich in Einheit mit christlichen Personlichseiten, gleich großen in Lehren, Thaten und Leiden, geltend gemacht haben.

Sie nun sehen ober erwarten bie Reformation auf einem andern Puncte, ober, um bavon zuerst zu reben, Gie weisen, um fle nach Ihrem Begriffe einzuleiten, einen Schaben ber Rirche nach, ber Ihrer Meinung zufolge noch tiefer liegt als jene Theorie der Inspiration. Sie sagen, das wesentliche Dis lemma, in welchem die kirchliche Zeit schwebe, sei dieses: ents weber giebt es, wie bis jett alle christliche Confessionen behaupten, nur heiligkeit und Seligkeit burch Anerkennung ber gottmenschlichen Verschlichkeit Christi, ober, wie es bas unter ben driftlichen Bolfern gleichzeitig mit ber Reformation angepflanzte philosophische Bewußtsein will, die Idee des Wahren. Guten und Schonen die nicht auf besondrer Offenbarung, sonbern auf Selbstgewißheit bes Beistes beruhenden find es, bie ihm Befriedigung gewähren und, wenn er fie in feinem eignen Bewußtsein erfaßt und fein Gelbst in fie hereinbildet, eine von allen geschichtlichen Thatsachen unabhangige Seligkeit verburgen. Sie erflaren laut und nachbrudlich, nur biefer Begenfat sei der schlechthin unverschnbare, nicht der Conflict des Rationalismus und Supernaturalismus. Sie finden ben firchlichen Grundfat ber Ausschließlichkeit burch bie Stellung und Erfahrung berer begreiflich, Die bas System schufen. Wirklich fei auch anderthalb Jahrtausende hindurch der edelste Theil der Menschheit in biefen Standpunct eingegangen und habe bas

Seelenheil von ber felbstbewußten Beziehung auf Christus abhangig gemacht. Anders feit ber in Italien wiedererweckten felbstftandigen Speculation, die nach Bruno's Martnrthum nach England und Holland ausgewandert, einen bedeutenden Theil bes Boltes der particularistischen Auffassung des Christenthums entfremdet, das sogenannte philosophische Sahrhundert hervorgebracht, in Deutschland aber zur Wissenschaft ausgebisdet entlich fogar biejenigen Theologen zu ben bedeutenoften Zugestandniffen genothigt hat, die bas altfirchliche Princip zu vertreten fortfuhren. Der machtigste Bertreter bes lettern, ber in neues rer Zeit aufgetreten, Schleiermacher hatte gwar ben großen Bortheil ergriffen, bag er ber Religion als einer gefühlten Onabe eine vollige Selbststanbigkeit gegenüber ber Wissenschaft sicherte (burch welches Verfahren sich die ganzliche gegenseitige Entfremdung bes idealen und firchlichen Standpunctes recht kenntlich machen wollte): allein seine reiche Reflexion über ben Inhalt der driftlichen Befühlbaussagen fußt bemungeachtet bewußt ober unbewußt und fo fehr auf speculativer Religionslehre, daß sie auf mehreren Puncten das Wesentliche am firchlichen Christenthum 2. B. die Lehre von der Jenseitigkeit des Beils jur zufälligen gemacht. Die Schwache ber firchlichen Dogmatik gegen die philosophische verrath sich überhaupt jetiger Zeit auch baburch, bag bie allgemeine Befeligung ober Wiederbringung fo zu fagen bas allgemeine Dogma geworben ift. wie es Ihnen scheint, hat man doch dasselbe nur der Allgemeinheit ber Ibee ju Liebe genehmigen konnen. bas kirchliche Bewußtsein tritt mehr und mehr Boden an bas philosophisch religiose ab, und dieses beweist bereits mit ber That, daß man durch Wiffen ber Idee benfelben Seelens frieden zu genießen vermoge, ben fonst nur ber Blaube an ben Getreuzigten und Auferstandenen gewähren follte. tennen, nur innerhalb biefes philosophischereligidsen Bewußtseins Berftandigung mit Andern zu suchen, und auf jede Ausgleichung mit der firchlichen Confession, so lange sich diese nicht vom Grunde aus reformirt haben wird, ganglich zu verzichten.

Wie? Sie wollen also wirklich ben Gegensat bes Supernaturalism und Rationalism, nicht minder ben Gegenfat ber gottmenschlichen Individualität und der menschlichen Allgemeinheit ernstlich vermitteln, nur zwischen ber ausschließlichen Geligkeit bes Christen und ber ibealen bes Philosophen gar keine Bermittlung gulaffen? Gie glauben, gegen Strauffens Raturlichkeit und Allgemeinheit die wenigstens relative Inbividualitat bes Gottmenschen vertreten zu konnen, und boch bie Ausschlieflichkeit bes heils in Chrifto, eine nothwendige Folge ber erstern absolut, verneinen zu dürfen ? In der That verbleiben Sie keineswegs innerhalb jenes Bewußtseins, bas burch die Idee selig wird, wenn Sie spater und sehr treffend barthun, daß die Idee ohne in Widerspruch gegen fich selbst zu gerathen, hoheres über fich anerkenne, ober wenn Sie fich von ber alleinseliamachenden Bernunft lossagen. Und wiederum vermitteln Sie felbst auf Ihre Weise benselben kirchlichen und philosophie fchen Gegenfat burch ein Soheres, ben Sie vorher als einen unverschnlichen bargestellt. Dieß lettre zu thun, wird Ihnen mm durch eine ungerechte Beschreibung ber firchlichen Ansicht möglich. Denn, wenn ich nicht irre, so ist Ihnen widerfahren. mas fo haufig ben speculativen Schriftstellern unfrer Zeit wis berfahrt, baß fie ben firchlichen Grundfat und Inhalt zu arm. eng ober sprobe sich benken, ihm die Lebendigkeit, Tiefe und Entwicklungsfähigkeit, bie er hat, ober bie wirkliche Entwick-Inna, die ihm geworben, absprechen, und Berbesserungen an ihn bringen wollen, welche er entweder aus fich felbst erzeugt ober gar nicht bedarf. Sie bemerken, Die Rirche lehre weise lich nur jenfeitige Birtlichkeit bes Beile und bieffeitiges Gemiffwerben beffelben, indem fie badurch ben zu unterschiedes losen Zuständen ber Gläubigen und Nichtgläubigen in biefer Belt ihre Kraft entziehe, gegen bie ausschließliche Seligkeit ber Christen zu beweisen. Rein, so steht es um die firchliche Lehre nicht. Ein Blick in die h. Schrift und die Bekenntniffe fann und überzeugen, daß es zwar in Unsehung der geoffenbarten, volltommnen Geligkeit, namentlich in Rucksicht bes

aufzuhebenben wehevollen Gegensates von Dieffeits und Jenfeits, von Beift und Ratur, Beift und Leib, fich um eine gewiffe Soffnung, bagegen um eine Gewißheit handelt, welche bie Wirklichteit bes Anfangs und Fortschrittes in ber heiligkeit und Geligkeit ichon bieffeits an Denken Sie boch nur an biese einzige Redeweise: ber hat bas ewige Leben, bas ift bas ewige Leben. Dber benten Sie boch nur an die protestantische Lehre von ben Rennzeichen bes Glaubens, von ben Fruchten bes Geistes. Glauben Sie boch nicht, irgent ein neuerer Theolog habe und mit bem Begriffe bes erfahrnen Seils etwas neues gebracht. Man tann, was Schleiermachern betrifft, nur fagen, daß er bet Gegenwart zu Gunften bie Zufunft zu wenig betont habe, und von fruheren gilt bas Gegentheil. Gine ichon dieffeitige Berwirklichung bes Heils in der Aneignung Christi durch den h. Beist ist beständige Lehre der driftlichen Rirche gewesen. Sie behaupten, ber Gebante ber Wiederbringung ober schlechts hin allgemeinen Befeligung aller sittlichen Wefen habe fich fast sammtlichen Theologen dieser Zeit angeeignet, so muß ich mich und viele Andre bagegen verwahren. Gefett aber bieß ware in gewissem Sinne ber Kall, so wurden Sie barin nicht etwa ein Ueberhandnehmen bes speculativen Princips, sondern eben fo fehr jum mindeften die Wirfung bes Glaubens an die intensibste Macht ber gottlichen Gnabe und Weisheit zu erkennen Denn ber Drang ber Liebe im Glauben, von welchem schon Augustinus bergleichen Wiederbringungsmeinungen bergeleitet hat, ist boch jedenfalls etwas andres als "die Allgemeinheit ber Idee." Sie nun selbst haben mittels eines wissen-Schaftlichen Bersuche die Besonderheit in diefer Ruchsicht wieder geltend gemacht, wie fegen Sie bem nun voraus, bag Die Theologen jener zu flach aufgefaßten Allgemeinheit nichts entgegen zu feten gehabt hatten ? Daß unfre Zeit wirklich fo allgemein ben Tob bes einzelnen für seinen Berfohner, Seiligund Seligmacher halt und auf diesem Wege zu einem neuen Wiederbringungsbogma gelangt, baran ist freilich weber bie

Philosophie noch die Gläubigkeit heiliger Liebe schuld, sondern Die Gunde ber gebankenlosen Ungläubigkeit, Die falscheste Empfinbfamteit, und bie entfehliche Ausleerung bes Gefühls von ber Heiligkeit Gottes, an der wir leiden. Davor hat fich ja wohl jede geschichtliche Reflexion über bie Lehrveranderungen, wie die Ihrige, fehr in Acht zu nehmen, daß fie, was in irgend einer Zeit, g. B. in einem fogenannten philosophischen Jahrhundert dem Principe des Unglaubens und weltlichen Leichtfinns zuzumeffen ift, nicht ber objectiven Macht bes Denkens anrechne, und wenn die Irrthumer der Ungläubigen an der mißgestalteten Rirchenlehre ihre Veranlaffung und Verhartung gewonnen haben, daß sie nicht von diesem Ereigniß auf die innere haltungslofigkeit bes kirchlichen Dogma's schließe. Diesem lettern aber geschieht burch Ihre Auslegung (S. 453.) offenbar Unrecht. Sie deuten es auf "ewige Verdammniß als nothwendige Kolge des dieffeitigen Nichtglaubens an den personlichen Christus." Schon mitten in der Theologie, die der gesetlichen Rirche, oder einem fich felbst migverstehenden Christenthume bienet, hat fich bie Unterscheidung ber Nichtglaubenden und ber Ungläubigen festgesetzt und erhalten, wenn sie auch auf dem Vorbergrunde bes gemeinen und ungebildeten Bekenntnisses allezeit verwischt Dante stieß mit seinem Birgil nicht gegen ben firchlichen Glauben an. Nahm er ihn nicht in bas Parabies auf, fo stieß er ihn boch auch nicht in die Holle. Rie hat das mit der h. Schrift verkehrende Dogma als folches etwas andres gesetzt als "Berbammniß bes Unglaubigen." Der Nichtglaubende, weil nicht wissende, nicht horende ist Gegenstand bes Ahnens und Rachbenkens, ist in seinem jenseitigen und Endges schide ein Problem geblieben. Was berechtigt Sie boch bas driftliche Bekenntniß in diesem Lehrpuncte, ber "Ausschließlichs feit bes Beiles in Christo" heißt, feines gangen bogmenhistorischen Entwicklungsfreises zu berauben, oder die zahlreichen Proteste, welche die Theologie von Zeit zu Zeit aus dem Worte und Geiste der h. Schrift heraus und nicht etwa erst im "phis losophischen Sahrhunderte" jedem roben Absolutismus bes außer-Beitfor, f. Philof. u. fpet. Theol. Reue Folge. I. 2

lichen auf Taufe, Formel u. f. w. gegrundeten Seiles entgegenfette, nur von einer felbstständig gewordnen außerkirchlichen Philosophie herzuleiten? Ich gestehe zu, ber Begriff ber Ausschließung ift mitten in ber Kirche gemißdeutet worden. Wenn nun aber z. B. fraft bes decreti absoluti ausgeschlossen wurde, so hat boch diese Ausschließung nicht etwa erst dem indifferentis stischen Jahrhundert, sondern von jeher dem neutestamentlichen Grundgedanken einer alltraftigen, allbezüglichen, ureinigen Denschenliebe Gotted in Christo Joh. 3, 16. 1 Tim. 2, 4. Tit. 2, 11. weichen muffen, einer Liebe, welche eine unbedingte Bestimmung am Unfeligkeit nicht julieft. Ober wenn man bes außerlichen Thatbestandes wegen die Außerfirchlichen, die Ungetauften ausgeschloffen, so bot die h. Schrift felbst, indem fie fo viele Betaufte wieder auszuweisen gebot, Dispensationen genug benen bar, bie den Geist Christi an sich geoffenbart und als innerlich wahre Communicanten sich erwiesen. Galt ja boch schon im A. B. die Beschneibung bes Kleisches nicht, wo es keine beschnitt nen Bergen gab. Schien endlich wenigstens die heidnische Untunde von dem Namen, in welchem heil ift, vermoge des Zusammenhanges von Horen und Glauben Rom. 10, 14. alle Möglichkeit ber mit Chriftus anzuknupfenden Gemeinschaft abgeschnitten zu haben: so reichte wiederum die christliche Ahnung felbst, an Thatsachen und Worte ber Urfunde sich anschließend, so manche Compensationen bar. Ich will mich nicht auf Swebenborge \*) Engel berufen , von welchen bie aus bem Saamen bes herrn liebebegabten heibenseelen, wenn fie hinübergegangen, ben Glaubensunterricht empfangen, nicht auf Bartlen's \*\*) Licht Christi, das auch den Unkundigen des geschicht= lichen Evangeliums in die herzen fallt, um die nicht widerstrebenden zu reinigen und zu beseligen, nicht auf den christlichen

<sup>\*)</sup> Ta fel Bergl. Darft. u. Beurth, der Lehrgegenfage zc. Tub. ' 1835. S. 276.

<sup>\*\*)</sup> Apol. p. 65. 90.

Paulinus \*), ber gegen ben vaterlichen heibnischen Freund ben Gott preiset,

qui super omne quod est et in omni totus ubique omnibus in faso rebus regit omnia Christo — benn Sie mochten mit einigem Schein, wiewohl mit Unrecht, diefem Saamen, Lichte ober Christus die gewußte Idee des Wahren, Guten und Schönen substitutiren; ich will nur bemersten, daß die Urkunde schon den vorchristlichen Gläubigen eine gewisse Vorkenntniß des Herrn, dem Geiste Christi eine Wirksamtelt vor Christus zuschreibt, und wie viel läßt sich aus der Verkundigung des Heils im Todtenreiche schließen, die doch unbestreitbar in den biblischen Vorstellungen ihren Plaß sindet! S. 1 Petr. 3, 19. 4, 6.

Indessen ist es Zeit, daß wir auf ben Begriff jenes "ausschließlichen Beiles" selbst und einlassen, ob er wohl bem philosophischen Bewußtsein so fremd und schroff entgegenstehe als Sie voraussehen. Bei den Eroberungen, die das lettre nach und nach gemacht, scheint Ihnen bas kirchliche Bekenntniß fich von Grund aus erneuern zu muffen. Ich glaube aber, vom Grunde und Wesen des Christenthums überhaupt wurde faum etwas übrig bleiben, wenn von der Ausschließlichkeit des Beiles in Christo nichts übrig bliebe. Zwar will Christus vielmehr Alle zu fich ziehen und umschließen als irgend wen von fich stoßen und ausschließen: er ift nicht gefommen bie Welt zu richten, sondern selig zu machen: allein es ist in keinem andern Beil - nur die Wahrheit fann frei machen, und Chriftus ift die Wahrheit — wer nicht glaubt ist schon gerichtet, und ohne Beiligung geht niemand, niemand zum Reiche Gottes ein. Der Kehler der Confession wird also, wenn er ein solcher ist, jum Kehler der Religion selbst. Schon der Begriff der Erlosung, ber ewigen allgemeinen Erlösung bringt mit sich, baß außer ihr die Herrschaft ber Sunde und des Todes ungebrochen bleibe.

<sup>\*)</sup> Paulinus Ausonio Epist. III. S. Ausonii Opp. e recogn. Joh. Scaligeri p. 228.

Die Wahrheit bes driftlichen Universalismus ift ber Wahrheit bes Particularismus nicht entgegen. Der lettre ift nichts vernunftwidriges. Jedem Gult des Alterthums, allen Mysterien liegt ber Gebanke einer zu überwindenden schlechten Naturlichfeit jum Grunde ober ber Gegenfat von Profan und Beilig. Das Chriftenthum num, welches allerdings fo viele Bestimmungen besfelben, fleischliche, willfurliche, nationale vernichtet, bie Scheibemand von Jude und Grieche aufhebt und ben Ibioten burch ben Glauben zum gottgelehrten Weisen macht - bas Christenthum, welches bie reinen Ursprunge und ben Gunbenfall vollkommen beleuchtet, bas menschliche Gemeinbedurfniß ber Wiebergeburt flar macht, und die That bes versohnenden Gottes bem Glauben vorhalt, auch wirflich bie Gesammtfrafte ber Weltumbilbung außert, bas Christenthum fann nun benfelben Begenfat nicht vergleichgultigen. Thut Diefes boch felbft bie Ibee in ihren bewußtesten Wirfungefreisen nicht. Denn was hilft es ben Menschen Menschen zu sein, wenn sie nicht von ber Lust am Scheine bes Unwesens wiedergeboren bas Glud bes ibealen Denkens, bes intellectualen Schauens genießen? Auch fur Pythagoras und Plato giebt es Weltkinder bie als folche nicht felig noch heilig werden; benn ift von irgendwelchen Borgangern und Führern einmal die Seligkeit einer hohern geistigen Daseinsstufe gefunden und empfunden, so wird schwerlich burch die Bemertung, daß augenscheinlich nicht Alle, nicht of nolloi zu berselben erhoben werben tonnen, die Stiftung einer geistigen Aristofratie und bie Bilbung ber babin gehörigen Dogmen gehindert werden. Jede nur irgend sittlich religibse Philosophie bes Alterthums nimmt die außern Unterschiebe, die ber Cultus stiftet, ins Innere auf, und lagt bie Weihen Borbilder ber xagagois ober anolvois werben, ohne welche niemand felig wirb. Lieber entschließt man fich urfprunglich verschiedne Menschenarten zu benken, als jenes höhere ober hochste einer errungenen Gesinnung, als jene Erwählung aufzugeben. Indeffen Stufen ber heiligung und Befeligung, fo ober so bedingt und von ber reinen Unterschiedlosigfeit ausgehend,

wurde man sich lieber als den Gegensatz von felig und unselig gefallen laffen. Rur ift bas ber Bernunft nicht gemaß. Denn was es nun auch immer fur eine Berfohnung ober Erlds sung in der Welt giebt, sie findet den Menschen vor, der mas er im Allgemeinen ist insbefondre fein, der was er ist werden foll, Person, ebenbildliches Wesen, Rind Gottes. Jedes nicht werden ober nicht geworbensein macht, ba es mehr ober minder zum Bewußtsein kommen muß, unselig. Eben auch die Unseligkeit ware nicht moglich, wenn bie gottmenschliche Unlage nicht vorhanden mare; diese aber nicht allein nicht entwickelt, nicht erreicht, fondern auch zur Freiheit in dem Abfall und in der Unfreiheit entwickelt und mit Richtsein im Sein mit bem Tobe belegt lagt nicht zu, daß von einem bloßen Stufenunterschiede ber Seligkeit geredet werde. Die hauptfrage aber bleibt: fann bie Ibee etwas hoheres über fich erfennen? Und Sie fagen, bie Selbstgewißheit ber Beistesbefriedigung burch die gewußte Ibee auf ber einen, die im firchlichen Bewußtsein erforderte glaubige Erkenntniß bes historischen Erlosers auf ber andern Seite find contradictorisch entgegengesette Standpunkte. Wohls an! Ift ber Gegensat contradictorifch, fo muß und wird freilich ber eine Sat ben anbern jum Beften ber Menschheit schlechterbings überwinden. Es fragt fich nur, welcher ben andern? Lucrez schon begludwunschte ben Epitur, die Welt von allen Gottesverehrungen befreit zu haben; er genoß mit feinem Biffen und Glauben (pietas) eine Selbstgewißheit und Beistobbes friedigung, bie einem Platoniker außerft nichtig und eitel vorfommen mußte. Mit Recht werben Gie fagen, bag boch Lucrez darin nicht, wenn auch fonft, irrte, daß er Gelbstgewißs heit bes Geiftes, Freiheit von Gotterbiensten und Riten lehrte. Die seit Sofrates ins Bewußtsein getretene religiose Ibee, ebenso machtvoll ben physischen Atheismus zu bezwingen als bie mythischen Gotter in Mittelmefen zu verwandeln, begludte Lebende und Sterbende, bis fie fich wiederum in ihrer Dhumacht, bas beleuchtete Uebel ber Welt zu richten und zu heilen, felbst erfannte und in einem Justin, Athenagorad, Clemens u. f. w.

ihre Selbstgenugsamkeit im sehnsuchtigen Glauben an Christum untergehen ließ. Und boch gab ber philosophische Hellene bie Gelbstgewißheit bes Geiftes im Allgemeinen nicht auf, wenn er von den Widerspruden und Berneinungen, die zwischen der Ibee und gemeinen Wirklichkeit herrschten, ermubet in einer biefe Wiberspruche verschnenden That und Wirklichkeit sein einziges heil suchte. Das Christenthum seinerseits verwarf nicht bie Zuversicht zur Ibee als eitle Tauschung, es wußte nur, baß es allein biefes ibeale Wiffen und Forbern gleichsam beden, baß es allein daffelbe von feinen Miggestaltungen und hemmungen befreien, und die wahrhaftige Philosophie der Welt geben konnte. Denn wie nennen die griechischen Bater bas Christenthum fo haufig ? bas mahrhaft philosophische Leben. Die Ibee und die That nahmen sich gegenseitig auf, die erstre bestimmte sich durch diese, diese verklarte sich in jener. Sogar die lateis nischen Bater, die realistischen, die gewohnt sind furs erfte bas Heidenthum als bloße Corrruption zu verwerfen, nehmen bem sensus communis, bem testimonium animae ihre Gelbstgewißheiten nicht. Alles an sich sehr gewöhnliche Bemerkungen, die ich nur in ber Absicht mache, barzuthun, baß zwischen ben Gliebern bes von Ihnen beschriebenen Gegensates gerade nur wieder dieselbe Unverschnlichkeit oder Berfohnbarkeit wie zwis schen der rationalistischen und supernaturalistischen Denfart stattfindet.

Ich kann baher nicht glauben, daß Sie zu dem Wichtigen, was Sie unstrer christlichen und philosophischen Zeit zu sagen hatten, hier die richtige Einleitung genommen. Meisnes Bedünkens thun Sie dieß erst von da an, wo Sie das Berhältniß der Idee zur Geschichte, insonderheit der religiösen Idee zur heiligen Geschichte besprechen. Zur kösung dieser Frage — an der jest ammeisten das gemeinsame Interesse der beutschen Theologen und Philosophen hängt — haben Sie hier sowie andern Orts treffliche Beiträge geliefert. Dazu rechne ich schon Ihre Betonung des positiven Moments einer Kritik der Geschichte S. 404., daß es nicht bloß die

Anertennung ber Abhangigkeit bes Inhalts von ber Ibee, sonbern auch bie lebenbige Durchbringung beffelben mit bem Bewußtsein ber Ibee gelte, (wobei freilich fur bie Theos logen benjenigen Bestimmungen ber allgemeinen Ibee noch nicht Rechnung gehalten wird, welche mit der auf sittlichreligiosem Wege bes Glaubens erfahrnen und erlebten Wahrheit bes Birklichen zusammenfallen und somit zu ben unveraußerlichen Momenten einer positiven Kritit und divingtorischen hermeneutik umsomehr gehoren, ba bie Erkenntniß ber Dinge allenthalben also ergehet, daß ebenso fehr bas Allgemeine burch bas Besondre als dieses burch jenes erfannt wirb). ich ferner, mas Sie gegen einen breifachen Rationalism Intellectualismus mochte ich ihn nennen) ausführen, ber bas Beil jedenfalls in dem Theoretischen, in den Bernunftbegriffen und ihnen entsprechenden Handlungen sucht, es sei nun, baß er bie Thatfachen fur die Religiositat gang gleichgultig bleiben laffe, ober sie bloß als Reflere, gelegentliche Gegenbilder bes Ges bankens, oder nur als die Quelle eines Borftellungsmaterials behandle, welches feine Bewichte an ben absoluten Begriff abzutreten bestimmt ift. Ich rechne endlich bazu bie so mahre und boch gegen fast allgemeines Vorurtheil anstoßende Bemerfung, daß etwas hoheres und großeres als bie Ibee bennoch nach biefer Ibee zu beurtheilen fein konne, und bag im Begriffe ber Idee schon (jedoch nur ber sittlichen anerkanntermaagen) die Forderung einer über bas begriffliche Dasein binausgehenden Wirklichkeit liege. Jenes Sobere nun ift bie Offenbarung, bie Thatfache ber Offenbarung. Offenbarung ift ein erscheinendes Sein. Sie besteht nicht in Aussprüchen begrifflichen Inhalts, nicht in Lehren, berer sonstige Unbeweisbarfeit burch bie Beweisfrafte anderweitiger Bunder gebeckt Sie vermittelt fich burch lebendige Unich anung wurde. wirklicher Gestalt und Perfoulichkeit. Denn eine menschliche. individuelle Erscheinung muß es und fann es nur sein, durch welche fich Gott ben Menschen entsprechend und vollständig offenbart, und von der geistweckenden Anschauung berselben,

nicht von mitgebrachten Begriffen ober angewandten Berftandesschlussen geht die Bildung der driftlich religiösen Erkenntniß Richt als ob sie in der Anschanung einzig bestände und beruhete. Sie beginnt aber in ihr. Die religiose Anschauung ist keine bloß kunstlerische ober asthetische; sie sieht nicht bas Innere ins Meuffere aufgehen; sie gehet über ben empirischen Gegenstand hinaus, wird burch ihn Erfahrung der gottlichen Wahrheit, dieses aber nicht ohne eine sittlich e Bewegung, in welcher fich erft die gange Glaubensbilbung vollendet. Was ich in meinem theologischen Lehrbuche über die beiden Momente des Begriffs der Offenbarung: Geschicht lich teit und Leben bigteit gesagt, muß es bezeugen, wie gern ich mich biefer Ihrer Einleitung in die Philosophie bes Christenthums anschließe. Es versteht sich ja, bag sich auch nach Ihrer Ansicht ber erschauete und geglaubte Inhalt wissen= schaftlich gestalten laffen foll, welches seine Einbarkeit mit ber Idee sowie mit der Erfahrung überhaupt voraussett; nur daß die Anschauung und Erfahrung badurch zu keinem ersterbenden Momente, die Offenbarung nichts zufälliges, gleichgultiges, fondern Beides, unter ber gestellten Bedingung bes sich in ben Gegenstand hineinbildenden Willens, die nahrende Quelle der beseligenden Erkenntniß der Wahrheit bleibt. Sie suchen und finden ahnlich wie Schleiermacher ein Drittes, mittels bes fen die Dignitat des Geschichtlichen gesichert wird. Ihnen ist es bie Anschauung - nur gelegentlich einmal erwähnen Sie das Gefühl, ihm ist es biefes. Beides gehört zusammen. Rutz, Sie erreichen mit Ihrer philosophischen Apologie bes Glaubens ber Sache nach "bas Zeugniß bes heiligen Geistes". und erheben die subjective Erfahrung durch himmeisung auf die weltgeschichtlichen Wirkungen zur objectiven und allgemeis Die Anerkennung eines realen und einzigen Christus ist etwas fo entscheidendes, daß man nun schon nichts anders erwarten fann, als, Sie werden von biefem Puncte zu jeder Grundlehre des Christenthums anerkennend und verstehend vorbringen. Sie verwahren zunächst Ihren in die Welt bahingegebenen und in Christo menschwerbenden Logos gegen den Berbacht bes Pantheism; benn Ihr Logos hat ben mahrhaft theistischen, außerweltlichen Gott, ben Bater, gur Boraussettung. Sie fagen fich gleichfalls gelegentlich von bem bloß verneinenden Begriffe des Bosen los und bekennen sich zu einem positiven. Sie schlagen einen acht protestantischen Weg zur Reconstruction des Dogma's von der Inspiration der h. Schrife ten ein, indem Sie zeigen, wie nothwendig bem Christenthume aller Zeiten jene lebenbige Bergegenwartigung bes Beilandes in feiner wirklichen Geschichte und Die Erhaltung ber primitiven Anschauungen sei, beren Gegenstand er werben mußte. (Aehnlich wie Schmid bie Ginheit bes materialen und formalen Princips ber protestantischen Glaubenstehre bargethan.) Kaft fammtliche Begriffe unfere Betenntniffes, auch Erbfunde, Berfohmung, Wiedergeburt, Heilsordnung, erlangen auf diese Weise einen eigenthumlichen Anschluß an das philosophische Bewußtfein.

Demungeachtet verhehle ich Ihnen nicht: Sie scheinen mir ber Sache auf ber einen Seite nicht genug, auf ber anbern Seite zuviel zu thun. Daß Sie in biese Entwicklung feinen Begriff bes heiligen Beiftes, feinen Begriff ber Rirche aufge nommen, mag schon nicht zufälliger Mangel an Ausführung sein, sondern damit zusammenhangen, daß Ihnen sich die Inspiration ber Schrift auf die evangelische Geschichtserzählung beschränkt, ohne Aussprüche und Lehren, darinnen sich die gottmenschliche Perfonlichkeit und die Beilsthatsache felbst auslegt, mit aufzunehmen. Wie kann boch die ursprungliche Gelbstoffenbarung des heils im heilande ohne Sprache, ohne urbildliche Lehre gebacht werben! Daß Sie ferner von ber Erbsunde zu undeutlich und nicht in Uebereinstimmung mit einem positiven Begriffe vom Bosen, und von verwandtem so allegoris firend reben, auf bergleichen Einzelnes einzugehen, verbietet die enge Gelegenheit biefes Schreibens. Die Hauptursache aber, in welcher die Incongruenz Ihrer Philosophie der driftlichen Religion mit ber driftlichen Theologie begrundet ift,

eine Incongruenz, vermoge welcher die von Ihnen angebeutcte und angebahnte Reform ber Dogmatik ihr vielmehr zur Ents stellung und Zerstörung gereichen murbe, muß ich Ihnen bargulegen versuchen. Sie verkennen, aus Ueberschätzung ber religibsen Elemente bes classischen heibenthums und aus mangelnder Kundnehmung vom Wesen bes A. Test., Die relis gionsgeschichtlichen Berhaltniffe, und Sie leiten badurch einen so universalistischen Begriff von Offenbarung und Erlosung ein, daß es kein Wunder ist, wenn Sie nicht nur an den Beschränkungen und Abstößen, die der driftlichen Ueberlieferung eigen geworben sind, sondern auch an der mahren innern Besonderheit bes Christenthums, irre geworden find. Am entschiedensten spricht sich die Irrung, die ich nachzuweisen habe, an dem Orte aus, wo Sie über das biblische "da bie Zeit erfüllet war" commentiren, und die Strausische Rüge "ber an Ein Individuum ausgeschutteten Ibee" (bie Schweis ger fo trefflich erledigt hat) von fich abzuwehren suchen, G. 511 ff. Das allerbesonderste namlich, das personliche Munder, Christus, foll, bamit nicht alle andre schlimme Particularismen der Kirchenlehre fich an daffelbe wieder anschließen konnen, mit der Allgemeinheit wieder ausgeglichen werden. Gie wollen keinen Deus ex machina, kein Mirakel, keinen Durchbruch bes Raturgesetes, feinen außerlich in die Menschheit hereinsteis genden Gott. Sondern ber Entwicklungsproces ber Menschheit (in welchem es mit ber creaturlichen Freiheit ein lebendiges Princip der Fortbewegung giebt) führt zur Menschwerdung Gottes in biefem Individuum, sowie andre Bestimmungen und Anlagen zu einer vollkommen, die Idre verwirklichenben, (Schon Blasche hat in biefer hinsicht ben Erscheinung. Phidias, den Raphael u. s. w. jeden in feiner Art zum Beis spiel gesett.) Die Menschwerdung Gottes ist bemnach eine That Gottes und ber Menschheit, jenes weil Gott schon im Schopfungemomente die gottliche Substanz feines Logos in die creaturliche bahingegeben und hereingefenkt, sodaß sie als Personlichkeit untergeben mußte um wieder zu erstehen; Dieses,

weil bie nun der menschlichen Natur inwohnende Gottheit nicht allein in Ratur = und Boltsgottern zum Bewußtsein tommen, sondern auch jebe sich baran knupfende höhere Richtung und That die vollfommene Subjectivirung Gottes in ber Menschheit, also die Erscheinung Christi mit vorbereiten und herbeis führen mußte. Der vorchristliche Proces ber Offenbarung aber verläuft, sowohl theoretisch als practisch gebacht, nicht etwa bloß innerhalb bes Judenthums. Diefes bringt nur eben ben veröffentlichen Monotheismus, ben es allgemeiner zuganglich gemacht, nebst bem Bubehor biefes Fortschritts - freilich eine unerläßliche Boraussehung bes Christenthums - herzu, wie Sie meinen: bagegen findet fich bas mythische Beibenthum besonders das hellenische, welches übrigens auch den Monotheismus im Polytheismus hegt, in Ansehung bes Bewußtseins eines einwohnenden Gottes und ber Offenbarung beffelben an religiofem Gehalte, wenn man biefen zu Tage zu bringen versteht, so reich, bag es in berselben Rucksicht die judische Bib dung fast ebenso weit wie in Bezug auf Poesie und funstle rische Schonheit übertrifft. Um so naturlicher nun erscheint es Ihnen und um fo größer seten Sie die Rothwendigkeit, daß sich die neutestamentliche Geschichte durch einen Theil ihrer mythischen Darstellungen bes Christus-Ursprungs, namentlich burch ben Mythus ber übernaturlichen Erzeugung bes Sohnes Gottes, burch ben Stern ber Magier, ben Reprasentanten der Naturverehrung und die Flucht nach Aegypten, mit den mythischen Religionen in Berbindung sette; ebenfalls, daß ber Begriff bes driftlichen Glaubens ein Moment afthetischer Betrachtung in sich aufnehme, burch welches er bie Anschließung an die afthetische Religion bes Seibenthums gewinne.

Es ist wahr, unfre benkende, kunstrichtende und bichtende Zeit hat sich zu dieser, wie mir scheint, alles verwirrenden Rechnungsart in der historischen Anschauung der religiösen Bildung der Menscheit mehr und mehr hingeneigt. Schiller hat das Seinige dazu beigetragen, in ihrer Art auch Schelling und hegel, auch der Theologe, Schleiermacher, hat seinen Antheil:

aber mitten in der Philosophie des Christenthums hat sie sich wohl noch nie so entschieden und durchgehend geltend gemacht als durch Ihren Bersuch die Einheit und Ordnung ber gottlichen Offenbarungen herzustellen. Nur bestomehr treten an diesem ihre Kehler hervor. Sie erlauben mir von ben außerlichsten und unwidersprochensten Thatsachen der Weltgeschichte auszugehen; benn mit biesen muß boch bie Rechnung sich nicht weniger in Einheit zu setzen suchen wie mit ben tiefer liegen-Als ich, was Sie S. 480. f. über bie Prarogative bes Griechenthums geschrieben, überlas, bachte ich schon: wie sonberbar, daß Christus kein geborner Hellene war , und daß erst Philostratus aus Elementen ber Lebensgeschichte eines pythagoreischen Zauberers und ber Ibee eines Reformators ber Gotterverehrung jenes abentheuerliche Gegenbild bes wirklichen Erlosers nachträglich geschaffen hat! Christus weiß, daß er Schafe hat, die nicht aus diesem Stalle (ifraelitischer Bildung) sind; er wird sie herzu führen Joh. 10, 16. Er weiß, und Paulus wiederholt es, baß heiden und Samariter unwissend anbeten, aber "das heil kommt von den Juden" Joh. 4. Es muß an den unzerrißnen Proces der Offenbarung, der außer Juda nicht vorhanden ift, gefnupft bleiben. Nirgends im Apostolate, nirgends unter ben Proselyten und Ratechumenen aus bem Sellenism bes Christenthums thut sich bas Bewußtsein fund, bag es einen unmittelbaren und positiven Anschluß des Christusglaubens an die Vorstellung von Gottern und herven gebe. Meis nes Wiffens ist Justinus ber einzige \*), bem man es irgend-Aber naher angesehn findet es sich auch mie beilegen burfte. bei ihm nicht. Denn andre Umftande nicht zu beachten, fo versett er sich hier xar' avdownov auf den heidnischen Standpunct, und will barthun, bag bie Gegner in Bezug auf bie Borstellung von gottlicher Sohnschaft eigentlich fur das Evangelium voreingenommen fein mußten, es alfo wirklich nur aus blindem haffe zurucktießen; irgend welche Wahrheit aber in

<sup>\*)</sup> Denn Tertull. tostim. an. 1. ift wohl faum ju ermähnen.

ihrer Borftellung zu finden ist er nur sofern bereit, als er fie auf nachaffende und irrende Erfindung ber Damonen gurucführt. Auf biefes Wahre und die laftigen Bedingungen seiner Erscheimma werben wir zurückfommen. Was ben Justinus anlangt, fo fant er die wirkliche Vermittlung zwischen Griechenthum und Christenthum vorzugweise - und das gange, alteste driftliche Griechenthum mit ihm - in ber Vermischung ber alttestamentlichen zweiten gottlichen Poteng mit bem vous bes Plato, furz in ber griechischen Philosophie, welche an sich schon, mehr ober minder in jeder ihrer Arten, (bis zu dem Ende bin, wo der Hellenismus ben Todeskampf gegen ben Christianismus fampft, alle seine Rrafte, die bes Mythus, bes idealen Denkens und bes Staates vereinigt, und im Ernste bie Raturgotter herstellt) in Verneinung bes mythischen Inhalts besteht. Nut eben bas Moment bes historischpositiven an dem Begriffe offentlicher und gemeinfamer Religion stiftet von Neuem Beziehungen und Aehnlichkeiten zwischen dem Christenthume und dem heidnischen Religioneinstitut; im bogmatischen Bebiete felbft findet im gleichen Augenblicke ber absoluteste Abstoß statt. Der alteste fatholischeristliche Cult bildete fich bewußter Weise den Muste rien nach, welche aus irgend einem Mutterlande ausgewandert, wohin fie kamen, und zu Rom befond ers, Tolerang erlangten, zumal nachdem sie philosophische Erkenntnisse in sich aufgenommen, besto wuchernber die Civilreligion entfrafteten, und auf abnliche Weise wie ber Dienst Jehova's nach Welteroberung Auch bas Christenthum erkennt ein solches Mutterland, ein folches Eleufis an, Palastina; auch bas Christenthum hat eine Bolfs = Urgeschichte, Gultfliftungsgeschichte hinter fich, bie ifraelitische, mosaische. Aber von welcher Art? Der Geschichtsforscher muß sich überzeugen konnen, daß den christlichen Mysterien, wenn sie jetzt ungeachtet ihrer verächtlichen Serfunft aus Juda, alle übrigen bestegten, biefer Sieg eben burch biefe herkunft ober alttestamentliche Begrundung gefichert war. Der weltgeschichtliche Anblick lehrt sogleich, daß die Religion überhaupt das bestimmendste, entscheidendste in der ganzen Bewegung

bes Menschen, bes Boltes, ber Gattung ift, baß basjenige Bolt, welches am meiften burch religibse Ursprünglichkeit und burch nichts andres Volt geworben, eben burch die Religion, mit der es fich identificirte und durch nichts andres eine fo unverwüstliche Dauer erlangt hat; daß es unter ben Boltern bes Alterthums, die zur romilchchriftlichen Belteultur Europa's beigetragen, die religibse Bilbung reprasentirt (wie bie Griechen bie wissenschaftliche und kunstlerische, wie die Romer die staatliche), daß es durch Christenthum und Muhamedanismus die Welt beherrscht und noch weiter erobert, daß seit Alexander bie Scheibewand Affens und Europa's niebergestürzt hatte, bie nach Westen sich ausbreitende Synagoge und die griechische Uebersehung bes A. Test. bem Christenthume feine Aufnahme im romischen Reiche vorbereitete, daß bas fich verbreitende Ehris stenthum zwar in seiner katholischen Gestaltung sich irrthumlich als ein neues, ofumenisches Gefet, ale ein ofumenisirtes Priefterthum bes A. T. barftellte, aber auch erft nach feiner ganglichen Ausartung mit bem umiberwundnen heibnischen Mothus und Cultus vermischte, und nur innerhalb haretie Scher Parteien fich bem Hellenism und bem A. T. als coorbinirtem Alten entgegensette. Der Philosoph und Dogmatifer vermag aber auch die innere Natur und Nothwendigkeit bieses specifischen Berhaltniffes bes neuen zum alten Teftamente zu erkennen, ohne die Einheit und harmonie des geschichtlichen Gesammtprocesses zu verkennen. Sie selbst wollen bem Se braismus seinen Borzug, ben Monotheism, nicht verkummern, und daß das Christenthum Diesen zur nothwendigen Boraussetzung habe, laugnen Gie nicht. Dagegen die Offenbarung bes ber Menschheit, ber Creatur einwohnenden Gottes, biefe andre Poraussekung bes Christusglaubens vindiciren Sie vorzugeweise bem hellenismus. In ber That und Wahrheit aber hegt nur das A. T. alle Boraussehungen bes Begriffs bes gottlichen Berhaltniffes zur Menschheit, bes menschlichen zu Gott, benen Chriftus uumittelbar entspricht. Daß die Bahrheit der Selbstvermittlung, Selbstunterscheidung, und herab-

laffung Gottes ober wie es bezeichnet werben mag, nur in bem Grade vorhanden fein tann, in welchem die Erfenntnig und Berehrung bes Ginen, Emigen Gottes vorhanden ift, lenchtet ein. In den polytheistischen Religionen ist jedenfalls die Eine heit dunkler, unbestimmter, die Bielheit und Bereinzelung aber bas bestimmte, concrete und lebendige. Ich will bem gebilbeten Polytheism, fofern er bem zufälligen Monodamonism ober ber hyrkanischen Gottlosigkeit ober ber verständigen Atheisterei gegeniber steht, all sein Recht laffen: aber vor bem Forum ber Vernunft hat er nur bas Vorrecht bes Aberglaubens vor bem Unglauben. Die se Bereinzelungen bes Gottesbegriffs sind ja nur, weil das Bewußtsein die lebendige Einheit ber unendlichen Substanz verloren hat, vermöge eines Abfalls von Gott, vermoge eines Berfinkens ber Ibee in die Naturlichkeit verläugnet. Ich sehe nicht ein, wie Sie vom philosophischen Standpuncte aus den Proces wefentlich und im Ganzen anders als der Apostel Paulus es Rom. 1, 21. thut, er-Denn das Moment ber Sittlichkeit und bes flåren wollen. Willens bei irgend einer Beurtheilung bes fich so ober so gestaltenben religibsen Bewußtseins gang andschließen, halte ich für wissenschaftliche Unmöglichkeit. Das Passowerben bes Gottesbewußtseins hat die lebendige, ewige Einheit in Racht ge bullt; eine Einige Ratur- ober Welt-Seele ift allenfalls übria geblieben, und nun treibt der gefallene Glaube leidenschaftlich, phantastisch, wild und verworren, ober schon wieder verständig anbequemt ber Ordnung ber Erscheinungen allerlei Gotter ober allerlei Gotterspfteme bervor, welche erft unter angeregten fittlich = vernunftigen Reactionen wieder verneint werden muffen. che bas große erste Ja ber Einheit sich vernehmen laffen fann. Diese Gotterwelt muß eben fterben; bag ber Dichter, fofern er nur abstract allgemeines an ihre Stelle treten fieht, und solches, womit und worin man nicht leben kann, sie beklagt, ift zu begreifen. Der Philosoph sieht ihr nur ihr Recht mider Der Begriff bes Seins, ber von ber Erbe ausgeht und lehrt: im Anfang war ber Stoff, fam, welche Ent-

wicklung er auch nehmen mag, und welche reiche, boch nie zur Wahrheit anders als durch Hervorrufung seines Gegenfapes gelangen. Der Begriff ber Gottheit, ber von ber Naturseele und vom objectiven Raturtriebe, Raturwillen ausgeht, kann, welcher reiche Berstand, welche treibende Phantasse in seinen Dienst treten mogen, auf teinem geraben Wege bes Kortschrits tes ben wahrhaftigen Gott erreichen. Bermunft, Ibee, Bahrheit sind freilich in der mythischen Religion sogar oft mehr als in der über dieselbe reflectirenden Philosophie: allein nicht mur in ber Weise bet Zersplitterung, fonbern zugleich in ber Beise ber Berkehrung. Die Spur der Bernunft ist hier zugleich die Spur ber Unvernunft \*). Ich bin weit entfernt, die mythische Religion auf bloß zufällige, willfürliche Gebilbe ber Phantasse zuruckzuführen; bie Religion überhaupt, die objective, ist in ihr, nur nicht so, daß sich das Irreligiose wie Schale und Form migverständiger Auffassung wegnehmen und fo bas reine Wesen gewinnen ließe, vielmehr ift bas Gange Mißbrauch und Verfall ber Idee. Dem Resultate 1. B. Ihrer lehrreichen Abhandlung "über den Unsterblichkeitsglauben ber Alten" bin ich weit entfernt mich zu widersetzen, oder den Ausmittlungen bes religiofen Stoffs ber Mythen, welche Rlaus fen (Aeneas u. die Penaten I. S. 142. u. a.) gelungen find. Aber was ist diese Gottesgemeinschaft, durch welche der an fich sterbliche Mensch zur seligen Unsterblichkeit wiedergeboren wird? Der Gott ist vermenschlicht wo nicht verthiert, ber Mensch vergottert; die Gunft ber Gottheit wird burch finnlis chen Liebreiz gewonnen ober durch herkulische That ertropt; ber Besit einer harmonia ober helena macht felig, bie Seligkeit ist eine gesteigerte animalische, die Unsterblichkeit eine see lische; gottliches Blut wird burch Gunst und Runst ber Gottin auch in die Kullen gebracht. Dieß ist nicht Allegorie, sondern ber wirkliche Inhalt; von diesem Stande bes Bewußtseins aus giebt es gar feine birecte Entwicklung zu einem Moment bes

<sup>\*)</sup> anima - et rea erroris et testis veritatis Tertull, d. test. an. 6.

driftlichen. Sowohl die sittliche (die freilich schon in den griechifchen Dichtern felbst z. B. in Pindar beginnt) als die speculative Regation der Ratur = Unsicht muß erst ein= und dazwis schen treten; und noch mehr. Wahrheit, tiefe Wahrheit ist auch in ben abscheulichsten Diensten, im Gult bes Moloch, im Cult ber Mylitta; welche Hingebung, welche Refignation! Denn ber affatische Geist überhaupt, wenn er einerfeits nicht fo leicht wie ber griechische sich burch die Richtung auf bas Schone von bem Ungeheuern ber Unsittlichkeit frei macht, so wird er andrerfeits durch feine afthetische Reigung verleitet, fich die Wirklichkeit bes Gegensages von Licht und Kinsterniß, von Gutem und Bosen, von gottlicher und menschlicher Freiheit zu verhehlen. Er erkennt ihn in feiner Tiefe Bon der Naturlichkeit aber befangen bringt fein Gult und Mythus diese Wahrheit nur unter entsetlichern Bedingungen ans Licht. Denn was die subjective Frommigkeit jener Dienste anlangt, so ift sie bie Unmenschlichkeit, die bas gottlich-menschliche, die elterliche Liebe, die Ehe, die Jungfraulichkeit opfert, ohne bas thierisch = menschliche, Wollust und Buth, von sich zu thun, und was das Object, so ist es der ungottliche Gott bes blogen Borns ober bes unbedingten Naturtriebes, ber bergleichen Opfer forbert und empfangt. selbige zur andern Natur gewordne Berehrung bes Naturlichen sowie die damit vereinigte Zersplitterung und Verkehrung des Gottlichen beherrschte jenes semitische Bolf als Reigung ober als That, welches burch sein Grundgesetz bennoch Trager ber übernaturlichen Religion murbe. Dhue Mitwirfung ber alttestamentlichen Bilbung ist öffentlich und welthistorisch nirgends die Racht ber paffiven, von unten aufftrebenden Krommiakeit übermunden worden. Judaei, fagt Tacitus, mente sola numen intelligunt. That das nicht auch die Philosophie? halb begrüßen sich z. B. in Alexandrien die griechische Philosophie und die alttestamentliche Religion so freundlich und ertennen fich an, mahrend bie lettere in ihrer gehaffigen Berachtung bes agyptischen Thierdienstes ober hellenischen Menschenbienstes beharrt. Die physische ober ethische Wissenschaft, bas fittliche Staatsintereffe, die Runfte verneinen, beschranten, beuten ben idolischen, mythischen, vielgottischen Dienst, um wieber mit ihm zu unterhandeln. Theils wirten fie nur efoterisch, theils bedürfen fie, selbst noch nicht losgekommen von der Raturlichkeit bes Pantheismus ober bes Dualismus - einer Wiebergeburt aus anderm Wasser. Dieses andre quillt aber aus dem Grunde des hebraischen Cultus hervor, ober mo es immer fließt lagt es fich auf biefen Quell zuruckführen. Die gebildetsten unter ben ersten heidenchriften sprechen es aus \*), indem fie fich einerseits mit dem A. T. beschäftigen andrerfeits die Bernunftmäßigkeit des bildlosen Eingottesdienstes barthun, daß fie lebendige Gottesverehrer, wirkliche Theisten nicht burch die Wirkung der Idee in der Wissenschaft sondern durch die Wirkung der Offenbarung geworden find. Der Dienst Jehova's hat vom Principe her Eigenschaften an sich, die ihn von den anbern vordriftlichen Rationalreligionen nicht nur unterscheiben, sondern auch zum Träger ber Religion überhaupt machen und mit weltgeschichtlicher Kraft ausruften. Denn es handelt fich nicht bloß um die Ginheit und Ausschließlichkeit, welche freilich ber Ibee entspricht, beren verhaltnismäßige Wirkungen fich beßfalls allerwarts irgendwie beurkunden; es handelt fich um bie Urt und Weise, wie sich hier diese Wirkung geltend macht, daß ber Weg diefer Offenbarung Weg des Lebens, der Erfahrung, ber Thatsache ist. Es handelt sich ferner nicht um eine eblere, einfachere, menschlichere Darftellung biefes Einen im Raturlichen (in welcher hinficht ber Sabaism, ber Parfism, wiederum der hellenism Borguge haben, jeder in feiner Art) sondern um die gangliche Berneinung der Abbildbarkeit, um bas Berbot jedes Bildniffes, also um die Enthebung von aller Raturlichfeit, wahrend boch zugleich die ganze Natur zu diesem Gott

<sup>\*)</sup> Tert. de testim, an. 5. Scripturae, quae penes nos et Judaeos sunt, in quorum oleastro (Rom. 11, 17.) insiti sumus. —

und bas gange Menschenleben in schlechthinnige Abhangigkeit, Ein Stamm aber oder ein Bolf ber Auswahl in bestimmte und eben so freie als nothwendige Abhängigkeit gesetzt wird. bleibt dieser Besondre (ba und dort, so und so, dem und dem geoffenbarte) der Allgemeine, der Gott überhaupt, so wird er perfonlich ohne ein Individuum zu fein, ein absoluter Wille, ohne ein Fatum hinter sich zu haben. Go wird ber ber Ratur enthobene Gott ihr Schöpfer, allmächtig, all wiffend; bas Berbot bes Bilbes verbunden mit bem eingesetten Gult, mit bem Gefet, burch welches bas ganze Leben Gult ift, wird Quelle ber Erkenntniß der Beiligkeit und Gerechtigkeit. Es giebt auf bem Grunde ber Nothwendigkeit einen Bund ber Freiheit und Gnade; furz die Principien der mahren Religion treten mittels bes Cultus felber ins Bolfeleben ein, beginnen ben umiberwindlichen Rampf wider das naturliche und auch den naturlis den Ifraeliten beherrscheude Seibenthum, und die Schranke ber Bolksthumlichkeit, Gesetzlichkeit, Particularität, innerhalb welcher fie fich junachst darstellen muffen, wird zugleich die So legenheit ihrer nicht philosophischen, sondern lebendigen, erfahrungsmäßigen Entwicklung. Das läßt fich an irgend einem Beispiele leicht erläutern. Ich wähle das, welches Ihrer Abhandlung über den Unsterblichfeitsglauben ber Alten verwandt ift. Das A. T. ift nicht nur Urkunde ber Offenbarung Gottes in Ifrael, sondern auch Runde von einem Borftellungsspftem, welches biefen Semiten mit anbern, ja mit ben alten Bols fern überhaupt gemein mar. Go ift benn bas auch, mas von Unfterblichkeitsglauben in bemfelben eben nur vorkommt von bem. was feine eigentlichen Principien hervorbringen, zu unterscheis Die allgemeine Boraussetzung: Fortbauer nach bem Tobe, wird zunächst wie sie ist belassen, weder verneint noch gesett. Die Borstellungen von Unter : und Oberwelt, Bersammeltwerben zu ben Batern, ober Weggenommenwerben von Gott, in ben himmel verfett werden u. f. w. find vorhanden. Sie find hervorbringungen bes vernunftigen Bewußtseins und ber Erfahrung überhaupt, oder schließen sich eben so wohl an jeden

Moses lehrt so wenig als irgend etwas andern Cultus an. Unsterblichfeit. Aber ber Bund Gottes, bas Bolt, Reich Gottes ist unsterblich; die Gemeinschaft Gottes macht unsterblich; fie macht junachst eben nur gludlich in biefem Leben und verlångert bas Leben und låßt also ben Kampf mit Tob und Berganglichkeit übrig, und Rlage barüber ertont laut in ben Pfal-Aber ber Bund Gottes macht auch weltlich unglucklich, bennoch wird er als das thenerste, unentbehrlichste festgehalten - "wenn ich bich nur habe," "wenn du mich auch tobten wolltest" - und so entwickelt sich benn burch ben Wiberspruch ber Erfahrungen hindurch der Bundes = Glaube bis zum Auferste hungsglauben. Gerade biefe lebenbige Ueberzeugungsart, ober gerade diesen Offenbarungsbeweis für personliche Fortbauer macht ber Erlofer im Streite gegen bie Sabbucder geltenb. Mit ben Begriffen ber Weissagung, ber Berfohnung, ber Wiebergeburt ist es berfelbe Kall. Sie nun scheinen wenigstens die directen Verbindungen zwischen dem hebraischen Monotheismus und ber driftologischen Gottmenschheit bes D. T. nicht anzuerfennen; baher Gie bie Boraussehungen ber lettern in den hellenischen Gottersohnen suchen. Dieß ist ein hartnattiger Unglaube ber neuesten Speculation - ben gwar Schel ling gewiß nicht theilen wirb - ber fie hindert, im A. T. namentlich in ben Lehren von Offenbarung und Erlofung, von Belterhaltung und Regierung ben Gott ber zweiten Potenz, ben innerweltlichen Gott, turz in ber Theologie, bann aber auch in ber alttestamentlichen allgemeinen und befonbern Unthropologie ben angefündigten Menschen : und Gottes : Sohn an finden. Liegen alle Gotterlehren jenfeits bes Theismus ber Offenbarung, fo fehlt es bieffeits beffelben von Anfang nicht an ben Gelbstvermittlungen Gottes, die in Christo vollendet Ich rebe nicht etwa bloß von ber Spipe ber Weisfagung, ba es heißt, Jehova selbst wird tommen, die Sonne feiner herrlichkeit wird aufgehen, er felbst wird erscheinen und au sehen sein und seine Heerbe weiben Jos. 40. 60. u. a.; nein, die ganze alttestamentliche Gotteberkenntniß ist zuvorberft

in biesen beiden fich erganzenden Richtungen der vollkommnen Abgezogenheit und Bezogenheit enthalten. Gott ift verborgen und offenbar, ferne und nahe, die himmel fassen ihn nicht und er wohnt in Ifrael. Er ift unsichtbar und erscheint bem Abras ham und Mosch; sein Rame ist in bem Engel, und gwar ist 3000 ursprünglich nicht ein Engel, sondern die Aussendung Gottes, von Jehova unterschieden und wieder ihm gleich ober an die Stelle Jehova's gesett. Man barf nur bie alttestas mentlichen Begriffe von bem schopferischen Worte bes herrn, wie es nicht nur alle naturlichen Dinge trägt, sondern auch die Wunder wirkt, die zum Bau der Theokratie gehören und endlich die Substanz ber Offenbarung felber ift, ober von dem Beifte bes herrn, ber zwar auch wie bas Wort wirft in Bezug auf die natürliche Sphare, besonders aber die Zustande ber Mittelspersonen der Offenbarungen als solcher hervorbringt und ausmacht, oder endlich von der Weisheit Spr. 8, 22. welche Gott fchuf vom Anfang feiner Wege, ber Mittlerin der Schöpfung sowohl wie der erlosenden Offenbarung, der Bertrauten Gottes und ber Menschheit in Ifrael — ja auch nur bieß ermagen, daß es schon im U. T. Jehova eben ift, ber mit Gott versohnt: und man wird fich überzeugen, sobald fur biefe Religion ber Moment ber eregetischen Reflexion gekommen war, mußte auch gang unabhangig von ber Erkenntniß ber platonischen Ontologie ihren Zöglingen ber Unterschied bes außer = und inner = weltlichen gottlichen Wefens jum Bewußtsein kommen. Philo bringt den Logos des U. T. schon mit gur Bergleichung und Mischung mit bem griechischen Begriffe, sowie andrerseits ber spateste Platonism bas Moment ber Emanation aus dem Drientalischen vorstellenden Denken noch hinzu Bie nun mit der theologischen so ist es mit der anthropologischen Voraussehung bes driftologischen Glaubens, baß fie gunachst nur im A. I. fich zeigt. Die heibnische Theos logisirung ber menschlichen Ratur fangt, sofern sie statt findet, von Fleisch und Blut an und steigt von da, soweit es bei der Borftellung von Gott moglich ift, zur Gottlichkeit bes Geiftes

Das 21. T. grundet von vorn herein die Sittengesetze auf die Personlichkeit b. i. gottliche Ebenbildlichkeit des Menschen überhaupt, bes Menschen an sich, ohne ihm erst burch finnliche Erzeugungen bie Reime bes gottlichen Lebens eine Um der Gunde willen ift nun freilich ber gefallene Mensch wieder vorzugsweise als ber Erbensohn anzusehen, ber Bergänglichkeit preis gegeben, allein ber in ber creatifrlichen Kreiheit begrundete Gegensat von Rainiten und Sethiten fehlt nicht; Gott als Jehova erwählt Einzelne, die ihn suchen, bazu, burch Erscheinungen mit ihnen ben Bund bes Glaubens einzugehen: ich bin ber Allmächtige, wandle vor mir. Bund grundet fich bann eine gesetzliche Gottesverehrung ihrer Nachkommen, welche mittlerische Beziehung auf die Menschheit überhaupt erlangt. Gott hat einen Sohn, in welchem er die Welt heimsuchet und beherrscht, ber herr erwählt sich einen Anecht, durch welchen er die Seiden erleuchten und zu fich gies hen will. Der Sohn, ber Knecht ist einmal - Ifrael überhaupt, ober ist inmitten Iraels ein Kurft ober ein Prophet. Da jedoch die schlechthin fromme und gerechte Personlichkeit wie im Bolt fo im Einzelwesen vermißt werben muß, fo entsteht unter bem Rampfen bes Glaubens mit ber fundigen Wirklich feit jene Anschauung bes schlechthin heiligen Knechtes, bes schlechthin Gerechten, beren Berwirklichung in so mannichfachen Gestalten und Beziehungen geweissagt wird. Der schlechthin religibse Mensch (ber unstreitig auch Prophet, Priester und Ronig schlechthin sein muß) kann aber nur da sein, wenn er bom himmel gefandt, wenn er bazu geweihet, bazu geboren und geschaffen wird. "Seine Ausgange find von Ewigkeit" Mich. 5, 1. Dieß ift ber andre Gipfel ber alttestamentlichen Hoffnung, der ebenso wie jener erste an Christus hinreicht. Der heilige Knecht, ben Petrus in Jesu weiß, in bem fich Jefus nach unverfennbaren Merkmalen feiner Lebens = und Leis bensgeschichte geschauet, kann nur ba fein, wenn bes herrn herrlichkeit erscheint. Alle biefe einzelnen Erzeugniffe und Culminationen gehen burch bie Wirflichkeit Chrifti in Ginheit

gusammen. Sie begreifen, daß fur mich, wenn ich biefes im A. T. finde - und ich vertraue, die beste Eregese unfrer wie ber alten Zeit stimmt mir bei -, von einem Bedurfniffe ber Unschließung bes gottmenschlichen Kactums an bie Gottersohne nicht die Rede fein fann. Bielmehr liegt hier bas bem Chris stenthume analogische auf Seiten bes Griechenthums wieder lebiglich in der philosophischen Idee eines "Sohnes des Guten" ober in den Idealen des Weisen, wie sie bei Stoitern und Atas bemikern vorkommen. Sie vertennen ferner nicht, bag wenn meine Auffassung bes 21. T. richtig ift, ber Begriff ber Offenbarung Gottes nicht univerfell auf die Religionsftiftungen ber alten Zeit anzuwenden fein wird. Bum mindeften muß, wenn Sie nun einmal jene afthetischen ober speculativen Schauungen und die jenen entsprechenden oder sie veranlaffenden außern Erscheinungen, an benen die religiose Ibee bewußt ober unbes wußt theilnahm und ohne welche fich bie Stiftungen nicht bene ten laffen, gottliche Offenbarungen nennen wollen, ein Unters schied zwischen biesen und ber Offenbarung selbst festgestellt werben. Die Geschichte ber Religion bietet unabweislich ein antithetisches Berhaltniß bes 21. und R. Testaments jum beis denthume bar. Man fann bemungeachtet eine naidaywyia eig gorarde im Beibenthume nachweisen, allein fie ift eine anbre ale die alttestamentliche. Die gottlichen confervatorischen Arafte wirken in ber Mythologie, wirken in der Philosophie mit, sie wehren durch die mythischen Gulte dem rohen Unglauben, indem fie jugleich fur die Butunft ber Welt die Runftformen bes Beiftes hervorbilben; fie wehren burch bas Mittel der andern der Superstition und dem Kanatismus, indem sie zugleich die allgemeinen Bernunftbegriffe zur Sprache bringen. in welche die mahre Religion behufs ihrer welthistorischen Uneignung als in bereitete Gefaffe aufgenommen werben foll. Reu ift es nicht fo zu benten. Unter ben Alten ichon benten Juftin und die Alexandriner im Wefentlichen gleichermagken, wenn fie auch die Bahrheit felbst (alifeia - auto rovro, ού-ή μίμησις γίνεται) von dem, worin sie keimt' und was sie

nachbisdet (σπέρμα, μίμημα) unterscheiben \*). Und bieß laßt fich bis auf des Apostels Paulus atheniensiche Anknüpfung und auf das γνωστον 9600 Rom. 1, 19. jurucfuhren. Die Ginheit und Harmonie der weltgeschichtlichen Ansicht leidet nicht, sonbern gewinnt an innerer Mannichfaltigkeit und Klarheit, wenn ich zwar bas gange Gefet ber Allmahligkeit in ber Anstalt ber Offenbarung walten laffe, hingegen für die Zeit ber getheilten Bolferbildungen eine Ausschlieflichteit berfelben mlaffe. Ihre entgegenftehende Meinung ftutt fich auf eine Gnofis, die Sie sogar burch Bermittelung bes R. T. begrunben zu können glauben. Der Bater (ber außerweltliche) hat im Anfang ben Logos in bie erschaffne Welt und Menschheit babingegeben; biese Auflosung und Zerstreuung ift sein Leiben, fein Tod u. f. w. die anerschaffne Bernunft ist blokes Organ, aller religiose Inhalt, ber mythische und philosophische, ift geoffenbart, ist Einfluß bes sich babin gebenben Logos. Das aber. daß bas Wort Kleisch ward, ift nicht sowohl eine Sendung bes Baters als die Spite bes in der ganzen sittlichen und religibsen Geschichte vorbereiteten Processes neuer wirklicher Derfonificirung der inneweltlichen gottlichen Substanz. finde ich, wenn Sie mir den Ausbrud erlauben wollen, nur haretisches. Was Sie S. 510 behaupten, daß die Bernunft auf fich felbst gestellt burchaus nur formale Begriffe erzeuge. mogen Sie bei den Philosophen verantworken — die Theolos gen pflegen es nur zu gern so anzunehmen. Mir will es scheis nen, die Bernunft lagt fich gar nicht auf fich felbft ftellen, ihr Sein im Menschen ift bie beständige Mittheilung bes Logos, bie indem sie sich nothwendiger Weise als religioses Gefühl manifestirt vom Inhalt nicht getrennt werden fann; was in ber einen Hinsicht formaler Begriff wird, ist vorher und nachher felbft wieder real, die Idee Gottes ift Korm in der einen Begiehung, in der anderen Inhalt. Allein entschiedner muß ich

<sup>\*)</sup> Apol. II. 13. Protrept. VI. sqq. xat' eninvolar Beou miffen Plato und A. nämlich weil den Menfchen allen und den Weifen insfonderheit ein göttlicher Abfluß einträuft.

mich gegen bie Leiden bes Logos vor und außer ber Menschwerdung erflaren, benn die biblischen Borftellungen: hingebung, Nichtverschonung, Armwerden um unsertwillen, Erniedrigung, Entaußerung u. f. w. beziehen fich nur auf bas Dafein bes Sohnes und nicht auf das Berhaltniß bes Logos zur Schopfung überhaupt; ber Sohn ist aber, wie die Dogmatik sich ausbrückt, stets die persona our serog. Noch mehr gegen das Unpersonlichwerben bes Logos, benn bieg verftogt gegen bas aresnrov rov Jeov überhaupt. Endlich gegen die That ber Menfchheit in ber Menschwerdung Gottes. Ich verkenne nicht bas wiffenschaftliche Streben, welches barauf gerichtet ift, Bufall und Willfur von der größten Thatsache der Geschichte zu ents Auch die h. Schrift fucht ihm gerecht zu werben, besonders durch die Lehren des Paulus im R. und durch die Beisfagungen bes A. T. Erkennen Gie boch aber, bag Gie nicht mehr einen kirchlichen Particularismus, sondern die Grundanschauung bes Christenthums und ber Schrift angreifen, fobald Sie hier statt ber menschlichen Empfanglichkeit die menschliche That seten. Man barf hinzuseten, ber Begriff ber Re ligion wird auf diese Beise beeintrachtigt, ja ber Begriff überhaupt. Die an sich bedingte Causalität kann mit ber uns bedingten nicht im eigentlichen Sinne jufammen wirken, ba fie eine folgende, entsprechende ift. Ein freies ift bas Empfangen und die Empfanglichkeit auch; alle Personen, durch welche sich die Offenbarung für ganze gleichzeitige ober succesfive Bemeinen vermittelt hat, find als gottsuchende Menschen, als activ Religibse zu benten; und ohne sittliche Bewegungen ift es nicht vollbracht worden, daß fich eine fofratische Entgegenwirtung gegen bie atheistische und fanatische Richtung stiftete, ohne welche jenes reiche Zeugniß fur die driftliche Religion, bas Tertullian mit so großem Nachdrucke bem Menschengeiste abgeforbert hat, sich nicht hatte Luft machen konnen; nur erreicht weber bas einzelne bavon noch die ganze Rolge ober ber gange Zusammenhang bie Dignitat einer Mitbewirfung ber Rleischwerdung bes Gohnes. Die Erhebung ber Menfch

heit zu Gott, von der Sie reden, ist in ihren hochsten Momenten ein nur besto vollkommneres Bewußtsein eines Seilsbeburfnisses, welches nicht burch Entwicklungen ber menschlichen Ratur, ber gefallenen, und burch teinen blogen Sonberungs-Procest der guten und bofen Elemente berfelben, fonbern allein burch eine neue Schopfung befriedigt werben tann. Mus Ihrer in Bahrheit übertriebenen Schen vor bem "Ausschließlichen" an Christo nach ber kirchlichen (und biblischen) Borstellung ist es hervorgegangen, daß Ihre Ansicht zwischen bem Glauben an ben Einigen Mittler und einer großern ober großten fitte lichen Erscheinung bes Alterthums hin und herschwanft. Ihre geschichtliche Untersuchung ber Thatsache scheint einen speeifischen Positiv zu gewinnen; die philosophische finkt zum Comparativ, zur graduellen Bestimmung herab. Dieg thut fich S. 536. ammeisten hervor, wo gerade fur die Annahme Grund gesucht wird, daß ber Logos nur Einmal Mensch ge-Sie fagen, "schlechthin unerreichbar fonnte bem Ge "schlecht die Verwirklichung des Urbildes ungeachtet seines Diff-"verhaltnisses zu Gott nicht fein, sonst mare es ja burch eine "ganz unausfullbare Rluft von ihm getrenut gewesen und ganz "verloren; wirklich sette es sich auch durch Selbstthat in den "Befit bes Seiles, nur nicht in einen ganz ungetrubten, benn "für jeden Einzelnen kostet es Rampf und Tod dazu zu gelan-"gen ober barin zu bleiben. Folglich muß bas Geschlecht, wenn "das Einmal (bas Erste Mal) erreicht ift, ober jeder andre "Einzelne fich damit begnugen, fich in dem realen Urbilde zu "beschauen und seine eigne Erreichung bes urbildlichen Buftan-"bes von der jenseitigen Zufunft hoffen." Das lettre aber stimmt mit bem erstern burchaus nicht zusammen. War bem aufstrebenden Geschlechte in Ginem Kalle fein Difverhaltniß nicht unüberwindlich, nicht hinderlich den Urbildlichen zu erzeugen, so durfte es ihm ja von dem Momente eines folchen Daseins an noch weniger hinderlich werben, sondern es mußte, ber anfange nur Christianer mar, besto leichter ein Christus werben fonnen. Sie seten nun freilich zur Erganzung hinzu:

etwas anders sei die Realisation des Urbisdes, welche sich möglicher Beise vervielfaltige, etwas anders bie That bes Logos, bes im Geschlechte inwohnenden, ber eine schlechthin Einige Perfonlichkeit constituire und schlechthin nur Ein Berhaltniß des Menschen zu Gott ftiften tonne. So scheint es als tamen Sie gang wieber bei ber biblischen Lehre an. geschieht es nicht nach einem folgerichtigen Gebankeuverlauf. Denn ber Logos war zwar eine Einheit, aber er war unpersonlich; nun wird er personlich b. h. er individualisiet sich im biftorischen Christus. Entweber nun bat er an fich feine Derfonlichfeit und erlangt fie erst im Individuum, ober er hat fie an fich schon. Im erften Falle tann bie Ginige Perfonlichkeit bes Logos nicht die Eine Individualisirung begrunden, benn beibe Begriffe fallen in Eins zusammen, und bas beweis fende ist vom bewiesenen nicht verschieden; im andern Kalle konnte ber Logos nie unpersonlich gewesen sein, und boch in einer nur fortlaufenden Reihe seine Manifestation mehr und mehr bewirken, ohne sich irgendwann absolut zu individualists ren. Rach Philo giebt es ein inweltliches Wort, nach Sal. 28. Die einwohnende Weisheit, welche fich einer ganzen Folge von heiligen bedienen, um die Mosaisirung und Divinisirung ber Menschheit von Ifrael aus zu bewirken. Bleiben wir alfo fürerst bei ber Thatsache: Einer ist es, in welchem und burch. welchen ein hoheres Gesammtbewußtsein ber Menschheit besteht; und bleiben wir bei ben Zeugniffen seines Wiffens von biefer Bestimmung, die Sie auch nicht bezweifeln, ober bei ber Gewißheit, die im A. und N. T. ausgesprochen wird, daß die weltvollendende Erscheinung mit biefer weltversohnenden. bie mittlerische Votenz aber ber Erlosung und Vollendung mit ber Potenz ber Schopfung und Erhaltung ber Welt ibentisch fei. Teleologisch halt es nicht schwer ben Monismus au verstehen. Denn da wir die Bereinigung aller Boller zu Gis nem gottlichen Staate als gottlichen Zweck fepen muffen, ober, was baffelbe ift, die Stiftung ber absoluten Religion, andrerfeits aber auch zu einer vollfommenen Offenbarung bes Baters

ein Sohn, ber bes Menschen Sohn ist, ober eine menschliche Verfonlichkeit gehort, fo ift flar, bag biefen 3med nur Einer zu erfüllen und barzustellen vermag. Denn allerbinge gleichzeitig mehrere gerstorten ihr eigen Wert, eine folgezeits liche Mehrheit aber tonnte nur bie Wiebererscheinung ber erften Erscheinung fein. Gegen folche successive Mehrheit spricht ebenfalls die beständige und absolute Einheit des heiligen Beis ftes. Die Schrift weiset mannichfach , z. B. burch die Antiftrophe von Abam und Abam, ebenfalls burch Praexistenz und Pradestination bes Erlosers die Nothwendigkeit bes Einzigen nach, und führt so bie teleologische Betrachtung in die atiolos gische jurud. Es ist auch gar nicht abzusehen, warum Sie gegen die Borftellung eines "besondern" gottlichen Rathschluffes fich so eingenommen zeigen. Der Begriff bes Besonbern ift ja noch lange nicht ber Begriff bes Willfurlichen und Bufalligen. In bem Besondern wird ein Allgemeines als ein Wiedergebors nes ertannt; und fo tann es auch mit bem Gingelnen fein, welches als folches fich blog aus der Gattung verstehen lagt, und bennoch in ber Einzelheit zugleich eine Einheit ift, burch bie und in der die Gattung neu wird. Abraham ift ein Gemit, ift ein hirtenfurst wie viele: aber er ift ber Bater ber Monotheisten; bas Bolt Ifrael ift ebenfo aufzufaffen, auch in ihm verandern sich gattungsmäßige Bestimmungen der Menscha Wollen wir nun ein folches Berhaltniß begreifen, fo ift unumgånglich biejenigen Momente ebenso fest zu halten, burch welche bas Einzelne als ein Einiges bie Gattung bominirt als bie andere, wodurch die Gattung das Einzelne; dagegen uns thunlich, aus ber bloßen Entgegensehung, die in ber Gattung faktisch entstanden ift g. B. ber Gerechten und Ungerechten, Die jenige Einige Einzelheit erklaren zu wollen, die vielmehr aus einer ursprünglichen vor bem Gegensate bestandenen Einheit oder wenigstens aus einer ibeellen Einheit Erflarung gulaft. Deutlicher: Sie lehren, Christus leide verschnend, aber nur so wie auch jeber leibende Gerechte jur Berfohnung leibe; nur ein Grabunterschied finde statt; Sie lehren, bas hingegebensein

bes Logos sei in der ganzen Geschichte, nicht durch eine schöpferische That Gottes tomme Jesus in die Welt, sonbern er sei das Erzeugniß der menschlichen Logoserfüllten Ratur. Sie lehren: es gebe einen entgotterten Theil des Geschlechts, dagegen einen andern, auf beffen Spite ber Gottmensch erscheine. Alles Erklarungsmittel, die fich aus bem Gegenstande nicht felbst ergeben, vielmehr ihm fremd find, weil sie wo Urt = Berschieben= heit anerkannt werden muß, Stufen = Verschiedenheit setzen und umgekehrt. Die Schrift und die kirchliche Lehre fest ben Ihrigen Elemente bes Begriffs entgegen, die die Ausschlieflichkeit behaupten, ohne sie zu mechanisiren oder wunderlicher zu machen als fie ift. Sie fagt, die Gunde ober die Gundhaftigkeit, bie ber abamitischen Gattung zur anbern Ratur geworben ift, gehört nicht zur menschlichen Ratur an fich, nicht zum Begriffe bes Menschen (und ba Sie bas Bose positiv fassen, ist nicht zu verkennen, haß Sie bas gleiche annehmen muffen). Mensch Jesus tann also bieses sein ohne die Gunde an sich ju haben, und tann es nicht fein, ohne ber Endlichkeit und Allmahlichkeit unterworfen durch Gelbstbestimmungen was er ist auch zu werben, und die Selbstbestimmung nicht üben, ohne bie Bersuchung zu erfahren. Dieß ist auf ber andern Seite angefehn, in abstracto, feine Gundenfahigkeit. Daff er sich nicht in ber Gundhaftigkeit weiß und fühlt, obgleich in einem fündhaften Geschlechte, macht es möglich, bag er sich bis zu bem vollen Bewußtsein entwickelt, ber Erloser und Beriobner biefes Geschlechts zu sein und zu werben. Die Mirklichkeit biefes Bewuftseins giebt rudwarts von feiner specifischen Unfundlichkeit Zeugniß, weil es, wenn er nur der relativ Beilie gere und Reinere mare, fich nur in abgerignen Momenten, erfolglos und storend außern wurde, und weil er eben als ber Heiligere und Wahrhaftigere bann nicht umhin konnte bie Weisfagung fur unerfullt zu erklaren, und am Befenntniß ber Gunde in seinem eignen Ramen Theil zu nehmen. Reineswegs schließt jenes bis zur Taufe hin gereifte Bewußtsein bie Ginnlichkeit. Leidensfähigkeit und Empfindlichkeit feines Dafeins beshalb aus,

weil er fich in seiner Unfundlichkeit auch anders als bas sunbige Geschlecht zur Natur gestellt und die Wundergabe in fich fühlt. Die Bersuchungsgeschichte giebt barüber Aufschluß. Er mochte und tonnte bas Reich Gottes irbifch realifiren, für bas Schauen wirken und allem Berkanntwerden und allen Kolgen bavon vorbeugen, aber er kann es wiederum nicht, da er in der bestehenden irbischen Messashoffnung ben Satan herrschen sieht, ba er Aleisch und Welt' als bie Machte bes trugerischen Geis ftes nur burch Wahrheit, Liebe und Leiben überwinden und fo in ihnen ben Berführer fturgen fann. Go geht er ben Beg bes Tobes, und Sie haben volles Recht, biese Nothwendigfeit zunächst als die allgemeine sittliche fur einen Zeugen, bes sonders fur ben geistlichen Messias anzusehen, auf beren Grunde erst die besondre ber Weltverschnung erkannt werben konne. Darin aber haben Sie nicht Recht, daß Sie bas Moment ber Unfundlichkeit fast bei allen Gelegenheiten problematisch machen ober seiner negativen Natur wegen als unbedentend barftellen. Es ift ja mit ber Wahrheit feiner ibernaturlichen Entstehung, und mit ber Wahrheit einer gottmenschlichen Perfonlichkeit ganz gleich und für biefen Kall ein gleich pofftiver, weil entschrankenber, Begriff wie ber Begriff ber Uneudlichfeit in ber Lehre von Gott. Jene Unfundlichkeit aber bat an der ursprunglichen Gundlofigfeit des Menschen, jene Gottmenschlichkeit an ber ursprunglichen Perfonlichkeit bes Menschen ihre Erflarung, soweit von einer folden bie Rebe fein tann. Der Mensch überhaupt ist gottlich, aber in ber Anlage in ber Abbildlichkeit, mit ber Moglichkeit ungottlich zu werben; ber wahre Christ ist aus Gott geboren, macht sich zum Richt = 3ch um Christi willen, ober wird nur in ber Ginheit seines Ichs mit Chriftus im heiligen Beift ein mahres Selbit, aber biefe Gottmenschheit ist sowie eine vermittelte und bedingte auch eine fogar noch unvöllige und unwahre, solange ber Mensch ber Gunde wahret. Die vermittelnde, vollkommene, in ihrer Nothwendigkeit freie beruhet in der Vermenschlichung des Logos, welche in ber Begeistung ber menschlichen Seele also in

der Schöpfung des Menschen, und durch die heiligen Begeisstungen derer, die das Wort Gottes vorchristlich geredet haben, vordereitet und analogistet wird, jedoch darum nicht minder einsartig ist und eine neue Schöpfung bezeichnet, keineswegs aber einen Deus ex machina oder Unbegriff darstellt, da sich der Vater in dem Sohne, Gott in dem Menschen nur in Gemäßheit der menschlichen Natur also in dieser Selbstbeschränkung, für den Glauben und durch die Auslegung des heiligen Geisstes offenbart. In dem Menschensohne, der Gottessohn ist, kommen die Willensbewegungen und die Volziehungen des Selbstbewußtseins nur so vor, daß der beständige Wille Sotztes sich menschlich zu offenbaren von dem menschlichen Willen beständig ausgenommen gar keinen Eigenwillen auskommen läßt.

Diesen Deutungen, oder solchen Entfaltungen entzieht sich bie firchliche Lehre nicht, wenn sie schon mit den ammeisten vorgeschodnen Formeln mehr die Substanz im Allgemeinen zu behaupten und nach Außen hin zu verwahren bemuht ist.

Wenn ich nun von der Schlufabhandlung in dem Buche ructwarts gehe, tritt mir zunächst und zugleich als bie bedentenbfte beffelben bie Untersuchung uber bie Auferftehung und himmelfahrt bes herrn entgegen. Das Resultat ift neu, es hat auf ben erften Anschein fur biejenigen Glaubigen, die die Forderungen des geschichtlichen Verstandes voll anerkennen, etwas ungemein Befriedigenbes; fast konnen bie naturalistischen Rechte und die supernaturalistischen nicht besser vereinigt werben. Sie scheinen bie große Bebingung, unter welcher allein ein apostolischer Glaube sich bilben tonnte, eine objective, reale Wiedererscheinung Christi, vollfommen herzustellen, und boch jeden Widerspruch zwischen Auferstehung und himmelfahrt zu beseitigen. Demungeachtet ift man, soviel ich habe bemerten tonnen, wenig barauf eingegangen. Dir fcheint bie Frage, sofern Glaube und Wiffenschaft wirklich von einander Notig nehmen, vorderhand nur mit Ihnen ober mit Erwagung Ihrer Sate fortgeführt werben zu tonnen; allein ich fann begreifen, daß die in eilfertige und gewagte Beife, wie

AR ユニヤ TRACK を TREE ARE 工工造业 T. R. T. THE SHARE - THE THE RESIDENCE THE PARTY OF THE 2 : M. 200 -2212 T.3 THE RESERVE 22 72 722: ----======== R. T. I. Take T. March. March. 2020 CO AMERICA DE LA PROPERTA DEPARTA DE LA PROPERTA DE LA PORTA DE LA PROPERTA DE LA PROPERTA DE LA PROPERTA DE LA PROPERTA DEPURDA DE LA PROPERTA DE LA PORTA DE LA PROPERTA DEPURDA DE LA PROPERTA DE LA PROPERTA DE LA P Con - w M Market States . The real Library was in L SIC SECRET I SE SECRET I I AND THE PROPERTY CARDING THE COM-ANADER TIME LESS LESS LESS LESS LESS LES LES CONTRACT OF SECURITY AS IN THE RESIDENCE AS INC. the same menten at eine Berfre · decreased in the set of decreases of . who were the latter force have

... . Im I Ber Li, The said be elic

ritirt, und bas große Gewicht, bas er barauf gelegt, kann Ihnen auch ebensowenig als die wiederholte Borhaltung ber Sache Phil. 3, 20. 21. vergl. 1 Theff. 4, 17. entgangen fein. laugnen Sie nicht, daß sich nach Paulus die Auferstehung Jesu und die Auferstehung ber Tobten wechselseitig in ihrer Moglichkeit beweisen. Das bloße Auffahren der entleibten Seelen ans dem Hades constituirt aber weber ben allgemeinen Auferstehungsbegriff ber bamaligen Zeit, namentlich ber Pharifais schen Schule, noch ben besondern des Apostele. Es ist mahr, daß innerhalb biefes gangen Glaubens bie beiben Begriffe felige Wieberbelebung und Auferstehung, ober neues jenfeitiges Leben und Auferstehung, sich einander beden, - benn wie tonnten sonst folche Argumentationen wie Matth. 22, 32. 1 Cor. 15, 32. bestehen? - allein man benkt sich schon unter jener Bieberbelebung nicht bloß eine Befreiung bes geistigen Gelbst vom natürlichen, sondern eine Mitverklarung bes lettern ober eine Wiedervereinigung ber Seele mit bem verklarten Leibe, turz auch eine anodirpwois ownaros Rom. 8, 23. Sie wers ben gewiß nicht mit ben Sabetifern ber alten Zeit baraus eine bloge anolvirowois and του σώματος machen wollen, sons bern es ift Freiwerben ber gangen menschlichen Substang von ber paracorns, eingeschloffen bas Freiwerben bes Leibes von ber Eitelfeit. Die Beranderung ber in fich identischen leiblis then Substang, die Steigerung ber oaof von niedern zu bohern Arten, Die Bermandlung des Leibes, μετασχηματίζεσθαι, allayfrae u. f. w. find z. B. nach 1 Cor. 15, 36. ganz sichre Borstellungen bes Paulus. Wie sollte er nun nicht, ba er bie Auferstehung des Herrn in so wesentliche Berbindung mit der Auferstehung der Todten und Berwandlung der Lebenden setzte, in von der erstern solchen Gedanken gehegt haben, daß sie had Erfte, und ber Anfang biefer Art von Erneuerung rung war? In dem Begriffe diefer Beranderung halten, mas Paulus 1 Cor. 15, 50. als Resultat και αίμα βασιλείαν θεού κληρονομήσαι ου δύelle, die ben absoluten Spiritualisten und craffen f. u. fpet. Theol. Reue Folge. I.

auch Sie nicht allein mit ben Evangelischen Erzählungen über haupt, soubern auch mit ben Geschichten bes Grabes umge gangen find, und die begehrliche Eregese, mit ber Sie aus Einzelstellen ber apostolischen Schriften Nahrung gezogen ober fie zu entfraften versucht haben, abgesehn von der Beschaffen heit und Richtung ber vorausgehenden Abhandlungen - Ihnen von vornherein manche erwunschte Theilnehmer entziehen konnte. Was mich anlangt, so will ich mich burch folche Zufälle einer im Gangen ernsten und murbigen Untersuchung nicht abhalten laffen, ihr nahe zu treten. Jedoch habe ich Ihnen gunächst folgendes entgegen ju feben. Die Lehre ber Apoftel ift 3hrer Borftellung von ber Auferstehung bes herrn nicht nur nicht fo gunftig als Sie bafurhalten, fondern auch wirklich entgegen. Es bedarf keiner Erwähnung erst, warum den Aussprüs chen bes Apostels Paulus in diesem Kalle so großes Gewicht gutomme. Paulus aber und Petrus find meber im Einzelnen noch im Ganzen ihrer Lehre zu ver-Reben, wenn fie nur eine feelische, teine leibliche Auferstehung Jefu, nur eine Auferftehung aus bem Sabes, feine aus bem Grabe gefannt haben. Beide Apostel haben fogleich bei ihrer begrundenden Predigt (benn baran fann nach AG. 2, 26. 13, 35. kein Ameifel statt finden) ben 16. Pfalm auf ben Auferstandnen, und bieß nicht nur im Allgemeinen angewandt, vielmehr mit bem größten Rachdrucke Diejenigen Worte, Die unfehlbar ben Leib betreffen , - ούκ ίδεῖν διαφθοράν. Ebenfalls: ή σάρξ μου κατασκηνώσει επ' ελπίδι. Das Geelisch = Leibliche ist ihnen nach biefer Combination in dem Auferweckten ein ungetrenntes gewesen. Die andre unzweifelbare Thatsache, welche Ihnen entgegentritt, ist biese: Paulus lehrt durchgehends die Berwandlungsfähigfeit und Berklarbarteit bes irbifchen Leibes ber Glaubigen, welches schlechterbings mit seiner Borstellung von ber Auferstehung Jefu und von der Auferstehung der Todten zusammenhangen muß. Jenes Kactum feiner Lehre ertennen Sie an; benn 1 Cor. 15, 51.52. haben Sie felbst irgendwo

citirt, und bas große Gewicht, bas er barauf gelegt, kann Ihnen auch ebensowenig ale die wiederholte Borhaltung ber Sache Phil. 3, 20. 21. vergl. 1 Theff. 4, 17. entgangen sein. langnen Sie nicht, daß sich nach Paulus die Auferstehung Icsu und die Auferstehung der Todten wechselseitig in ihrer Moglichkeit beweisen. Das bloße Auffahren der entleibten Geelen aus dem hades constituirt aber weber den allgemeinen Auferstehungsbegriff ber bamaligen Zeit, namentlich ber Pharifais ichen Schule, noch ben befondern bes Apostele. Es ift mahr, bag innerhalb biefes gangen Glaubens bie beiben Begriffe selige Wieberbelebung und Auferstehung, ober neues jenseitiges Leben und Auferstehung, sich einander beden, — benn wie konnten sonst solche Argumentationen wie Matth. 22, 32. 1 Cor. 15, 32. bestehen? - allein man benft sich schon unter jener Biederbelebung nicht bloß eine Befreiung bes geistigen Gelbst vom natürlichen, fondern eine Mitverklarung bes lettern ober eine Wiedervereinigung der Seele mit bem verflarten Leibe, furz quet eine anodirowois ownaros Rom. 8, 23. Sie werben gewiß nicht mit ben hatetikern ber alten Zeit baraus eine bloge anolvirowois and του σώματος machen wollen, fonbern es ift Kreiwerben ber gangen menfchlichen Gubstang von ber paracorns, eingeschloffen bas Freiwerben bes Leibes von ber Eitelfeit. Die Beranberung ber in sich identischen leibli= den Substang, Die Steigerung ber oaof von niedern zu hos hern Arten, Die Bermandlung des Leibes, μετασχηματίζεσθαι, allayfrae u. f. w. find z. B. nach 1 Cor. 15, 36. gang fichre Borftellungen bes Paulus. Wie follte er nun nicht, ba er bie Auferstehung bes herrn in fo wesentliche Berbindung mit ber Auferstehung ber Tobten und Berwandlung ber Lebenben setzte, auch von ber erstern solchen Gebanken gehegt haben, baß sie wirklich bas Erfte, und ber Anfang biefer Art von Erneueruna und Beränderung mar? In dem Begriffe diefer Beränderung ist bereits enthalten, mas Paulus 1 Cor. 15, 50. als Resultat fest, ότι σάοξ και αίμα βασιλείαν θεου κληρονομήσαι ου δύvartat, eine Stelle, die den abfoluten Spiritualiften und craffen

auch Sie nicht allein mit ben Evangelischen Erzählungen überhaupt, sondern auch mit ben Geschichten bes Grabes umge gangen find, und die begehrliche Eregefe, mit der Sie aus Einzelstellen ber apostolischen Schriften Rahrung gezogen ober fie zu entfraften versucht haben, abgesehn von ber Beschaffen heit und Richtung ber vorausgehenden Abhandlungen - Ihnen von vornherein manche erwunschte Theilnehmer entziehen konnte. Was mich anlangt, so will ich mich burch folche Zufälle einer im Bangen ernsten und wurdigen Untersuchung nicht abhalten laffen, ihr nahe zu treten. Jedoch habe ich Ihnen zunächst folgendes entgegen zu seben. Die Lehre ber Apostel ift 3hrer Vorstellung von der Auferstehung des herrn nicht nur nicht fo gunftig als Sie bafurhalten, fonbern auch wirklich entgegen. Es bedarf feiner Erwähnung erft, warum den Aussprus chen bes Apostels Paulus in biesem Kalle so großes Gewicht Paulus aber und Petrus find weber im Einzelnen noch im Gangen ihrer Lehre gu verfteben, wenn fie nur eine feelische, feine leibs liche Auferstehung Jefu, nur eine Auferftehung aus bem Sabes, feine aus bem Grabe gefannt haben. Beide Apostel haben fogleich bei ihrer begrundenden Predigt (benn baran fann nach AG. 2, 26. 13, 35. kein Zweifel ftatt finden) ben 16. Pfalm auf ben Auferstandnen, und bieß nicht nur im Allgemeinen angewandt, vielmehr mit bem größten Nachdrucke Diejenigen Worte, die unfehlbar ben Leib betreffen, - ούκ ίδεῖν διαφθοράν. Ebenfalls: ή σάρξ μου κατασκηνώσει επ' ελπίδι. Das Geelisch = Leibliche ift ihnen nach bieser Combination in dem Auferweckten ein ungetrenntes gewesen. Die andre unzweifelbare Thatsache, welche Ihnen entgegentritt, ift diese: Paulus lehrt burchgehends die Bermandlungsfähigkeit und Berklarbarkeit bes irdischen Leibes ber Glaubigen, welches schlechterdings mit seiner Borftellung von ber Auferstehung Jesu und von der Auferstehung der Todten zusammenhangen muß. Jenes Kactum feiner Lehre erkennen Sie an; benn 1 Cor. 15, 51.52. haben Sie felbst irgendmo

citirt, und bas große Gewicht, bas er barauf gelegt, kann Ihnen auch ebensowenig als die wiederholte Borhaltung ber Sache Phil. 3, 20. 21. vergl. 1 Theff. 4, 17. entgangen sein. langnen Sie nicht, daß sich nach Paulus die Auferstehung Jefu und bie Auferstehung ber Tobten wechselseitig in ihrer Doglichkeit beweisen. Das bloße Auffahren ber entleibten Geelen ans dem hades constituirt aber weder ben allgemeinen Auferstehungsbegriff ber bamaligen Zeit, namentlich ber Pharifais ichen Schule, noch ben besonbern bes Apostele. Es ift mahr, daß innerhalb biefes ganzen Glaubens bie beiben Begriffe selige Wiederbelebung und Auferstehung, ober neues jenseitiges Leben und Auferstehung, sich einander beden, - benn wie tonnten sonst folche Argumentationen wie Matth. 22, 32. 1 Cor. 15, 32. bestehen? - allein man benkt sich schon unter jener Bieberbelebung nicht bloß eine Befreiung bes geiftigen Gelbst vom natürlichen, sondern eine Mitverklarung bes lettern ober eine Wiedervereinigung ber Seele mit bem verflarten Leibe, furz auch eine anodirpwois ownaros Rom. 8, 23. Sie werben gewiß nicht mit ben haretifern ber alten Zeit baraus eine bloge anolvirowois and rov ownaros machen wollen, sons bern es ift Freiwerben ber gangen menschlichen Substang von ber paracorns, eingeschloffen bas Freiwerben bes Leibes von ber Eitelfeit. Die Beranderung ber in fich identischen leiblis den Substang, Die Steigerung ber oaof von niedern zu hos hern Arten, die Bermandlung des Leibes, μετασχηματίζεσθαι, allayfrae u. f. w. find z. B. nach 1 Cor. 15, 36. gang fichre Borftellungen bes Paulus. Wie follte er nun nicht, ba er bie Auferstehung bes herrn in so wesentliche Berbindung mit ber Auferstehung ber Todten und Berwandlung ber Lebenben sette, auch von ber erstern folden Gebanken gehegt haben, bag fie wirklich bas Erfte, und ber Anfang biefer Urt von Erneueruna und Beränderung war? In dem Begriffe biefer Beranderung ist bereits enthalten, mas Paulus 1 Cor. 15, 50. als Resultat fest, δτι σάοξ και αίμα βασιλείαν θεου κληρονομήσαι ου δύvarzu, eine Stelle, bie ben absoluten Spiritualiften und craffen Beiticht. f. Philof. u. fpet. Theol. Reue golge. I.

auch Sie nicht allein mit den Evangelischen Erzählungen überhaupt, fonbern auch mit ben Geschichten bes Grabes umaes gangen find, und bie begehrliche Eregese, mit ber Sie aus Einzelstellen ber apostolischen Schriften Rahrung gezogen ober fie zu entfraften versucht haben, abgesehn von der Beschaffenheit und Richtung ber vorausgehenden Abhandlungen - Ihnen von vornherein mandje erwunschte Theilnehmer entziehen konnte. Was mich anlangt, so will ich mich burch solche Bufalle einer im Bangen ernften und wurdigen Untersuchung nicht abhalten laffen, ihr nahe zu treten. Jedoch habe ich Ihnen zunächst folgendes entgegen zu feten. Die Lehre ber Apostel ift 3hrer Vorstellung von der Auferstehung bes herrn nicht nur nicht so gunftig als Sie bafurhalten, sondern auch wirklich entgegen. Es bedarf keiner Erwahnung erft, warum den Aussprus chen bes Apostels Paulus in diesem Kalle so großes Gewicht Paulus aber und Petrus find meber im Einzelnen noch im Gangen ihrer Lehre gu ver-Reben, wenn fie nur eine feelische, feine leibliche Auferstehung Jefu, nur eine Auferftehung aus bem Sabes, feine aus bem Grabe gefannt haben. Beide Apostel haben fogleich bei ihrer begrundenden Predigt (benn baran fann nach AG. 2, 26. 13, 35. fein Zweifel statt finden) ben 16. Pfalm auf ben Auferstandnen, und bief nicht nur im Allgemeinen angewandt, vielmehr mit bem größten Nachdrucke biejenigen Worte, die unfehlbar ben Leib betreffen , - ούκ ίδεῖν διαφθοράν. Chenfalls: ή σάρξ μου κατασκηνώσει επ' ελπίδι. Das Geelisch = Leibliche ift ihnen nach bieser Combination in bem Auferweckten ein ungetrenntes Die andre unzweifelbare Thatsache, welche Ihnen entgegentritt, ift biefe: Paulus lehrt burchgehends die Bermandlungefähigkeit und Berklarbarkeit bes irbischen Leibes ber Glaubigen , welches schlechterdings mit seiner Borftellung von ber Auferstehung Jesu und von der Auferstehung der Todten Jenes Kactum feiner Lehre erkennen zusammenhangen muß. Sie an; benn 1 Cor. 15, 51. 52. haben Sie felbst irgendmo

ritirt, und bas große Gewicht, bas er barauf gelegt, kann Ihnen auch ebensowenig als die wiederholte Borhaltung ber Sache Phil. 3, 20. 21. vergl. 1 Theff. 4, 17. entgangen fein. langnen Sie nicht, daß sich nach Paulus bie Auferstehung Jefu und die Auferstehung ber Todten wechselseitig in ihrer Moglichkeit beweisen. Das bloße Auffahren ber entleibten Seelen aus dem habes constituirt aber weber ben allgemeinen Auferstehungsbegriff ber bamaligen Zeit, namentlich ber Pharifais schen Schule, noch ben besonbern bes Apostele. Es ist mahr, daß innerhalb diefes gangen Glaubens die beiben Begriffe selige Wiederbelebung und Auferstehung, ober neues jenfeitiges Leben und Auferstehung, sich einander beden, - benn wie tonnten sonst folche Argumentationen wie Matth. 22, 32. 1 Cor. 15, 32. bestehen? - allein man benft sich schon unter jener Biederbelebung nicht bloß eine Befreiung bes geistigen Gelbst vom natürlichen, sondern eine Mitverflarung bes lettern ober eine Wiebervereinigung ber Seele mit bem verklarten Leibe, turz auch eine anodurgwois ownaros Rom. 8, 23. Sie werben gewiß nicht mit ben Savetikern ber alten Zeit baraus eine bloke anolurowois and του σώματος machen wollen, sons bern es ift Freiwerben ber gangen menschlichen Substang von ber paraiorns, eingeschloffen bas Freiwerben bes Leibes von ber Eitelfeit. Die Beranberung ber in sich identischen leibli= den Substang, bie Steigerung ber oags von niedern gu bohern Arten, die Bermandlung des Leibes, μετασχηματίζεσθαι, allayfrae u. f. w. find z. B. nach 1 Cor. 15, 36. gang fichre Borftellungen bes Paulus. Wie follte er nun nicht, ba er bie Auferstehung bes herrn in so wesentliche Berbindung mit ber Auferstehung ber Tobten und Berwandlung ber Lebenben fette, auch von ber erstern folden Bebanten gehegt haben, bag fie wirklich bas Erfte, und ber Anfang biefer Art von Erneueruna und Beränderung war? In bem Begriffe biefer Beranderung ift bereits enthalten, mas Paulus 1 Cor. 15, 50. als Resultat fest, δτι σάοξ και αξμα βασιλείαν θεου κληρονομήσαι ου δύvarrai, eine Stelle, die den absoluten Spiritualiften und craffen Beiticht, f. Philof. u. fpet, Theol. Reue Bolge. I.

auch Sie nicht allein mit den Evangelischen Erzählungen überhaupt, fonbern auch mit ben Geschichten bes Grabes umgegangen find, und bie begehrliche Eregese, mit ber Gie aus Einzelstellen ber apostolischen Schriften Rahrung gezogen ober fie zu entfraften versucht haben, abgesehn von der Beschaffenheit und Richtung ber vorausgehenden Abhandlungen - Ihnen von vornherein manche erwunschte Theilnehmer entziehen konnte. Was mich anlangt, so will ich mich burch folche Zufälle einer im Gangen ernsten und murbigen Untersuchung nicht abhalten laffen, ihr nahe zu treten. Jedoch habe ich Ihnen gunächst folgendes entgegen zu seben. Die Lehre ber Apostel ift 36rer Borftellung von der Auferstehung des herrn nicht nur nicht so gunftig als Sie bafurhalten, sondern auch wirklich entgegen. Es bedarf feiner Ermahnung erft, warum ben Aussprus chen bes Apostels Paulus in diesem Kalle so großes Gewicht gutomme. Paulus aber und Petrus find meber im Einzelnen noch im Gangen ihrer Lehre gu verftehen, wenn fie nur eine feelische, teine leib. liche Auferstehung Jefu, nur eine Auferstehung aus bem habes, feine aus bem Grabe gefannt haben. Beibe Apostel haben fogleich bei ihrer begrundenben Predigt (benn baran fann nach AG. 2, 26. 13, 35. fein Zweifel statt finden) ben 16. Pfalm auf ben Auferstandnen, und bieß nicht nur im Allgemeinen angewandt, vielmehr mit bem größten Nachdrucke biejenigen Worte, die unfehlbar ben Leib betreffen, - ούκ ίδεῖν διαφθοράν. Ebenfalls: ή σάρξ μου κατασκηνώσει επ' ελπίδι. Das Geelisch = Leibliche ist ihnen nach biefer Combination in dem Auferweckten ein ungetrenntes gewesen. Die andre unzweifelbare Thatsache, welche Ihnen entgegentritt, ift biefe: Paulus lehrt burchgehends die Berwandlungefähigkeit und Berklarbarkeit bes irbischen Leibes ber Glaubigen, welches schlechterbings mit seiner Borstellung von ber Auferstehung Jesu und von der Auferstehung der Todten Jenes Kactum feiner Lehre erkennen jufammenhangen muß. Sie an; benn 1 Cor. 15, 51.52. haben Sie felbst irgendmo

citirt, und bas große Gewicht, das er darauf gelegt, kann Ihnen auch ebensowenig ale bie wiederholte Borhaltung ber Sache Phil. 3, 20. 21. vergl. 1 Theff. 4, 17. entgangen sein. langnen Sie nicht, daß sich nach Paulus bie Auferstehung Jefu und die Auferstehung ber Todten wechselseitig in ihrer Doglichfeit beweisen. Das bloße Auffahren ber entleibten Geelen aus dem hades constituirt aber weber ben allgemeinen Auferstehungsbegriff ber bamaligen Zeit, namentlich ber Pharifais ichen Schule, noch ben besondern bes Apostele. Es ift mahr, daß innerhalb biefes gangen Glaubens bie beiben Begriffe selige Wieberbelebung und Auferstehung, ober neues jenseitiges Leben und Auferstehung, sich einander beden, - benn wie tonnten sonst solche Argumentationen wie Matth. 22, 32. 1 Cor. 15, 32. bestehen? - allein man benft sich schon unter jener Biederbelebung nicht bloß eine Befreiung bes geistigen Gelbst vom natürlichen, fondern eine Mitverklarung bes lettern ober eine Wiedervereinigung ber Seele mit bem verklarten Leibe, turz auch eine anoderowois ownaros Rom. 8, 23. Sie werben gewiß nicht mit ben Saretifern ber alten Zeit baraus eine bloke anolvirowois and του σώματος machen wollen, fonbern es ift Freiwerben ber gangen menschlichen Gubstang von ber maracorns, eingeschlossen bas Freiwerben bes Leibes von ber Eitelfeit. Die Beranderung der in sich identischen leiblis chen Substang, bie Steigerung ber aust von niedern au hos hern Arten, die Berwandlung des Leibes, μετασχηματίζεπθαι, allayfrae u. f. w. find z. B. nach 1 Cor. 15, 36. ganz sichre Borstellungen bes Paulus. Wie sollte er nun nicht, ba er bie Auferstehung bes herrn in so wesentliche Berbindung mit ber Auferstehung ber Tobten und Berwandlung ber Lebenben fette. auch von ber erstern folchen Gebanken gehegt haben, bag fie wirklich bas Erfte, und ber Anfang biefer Art von Erneuerung In dem Begriffe diefer Beranderung und Beränderung war? ist bereits enthalten, mas Paulus 1 Cor. 15, 50. als Resultat fest, ότι σάοξ και αίμα βασιλείαν θεου κληρονομήσαι ου δύruriai, eine Stelle, die ben absoluten Spiritualisten und craffen Beitiot. f. Philof. u. fpet. Theol. Reue Folge. I.

48

auch Sie nicht allein mit den Evangelischen Erzählungen überhaupt, sonbern auch mit ben Geschichten bes Grabes umge gangen find, und die begehrliche Eregefe, mit ber Sie aus Einzelstellen ber apostolischen Schriften Rahrung gezogen ober fie zu entfraften versucht haben, abgesehn von ber Beschaffenheit und Richtung ber vorausgehenden Abhandlungen - Ihnen von vornherein manche erwunschte Theilnehmer entziehen konnte. Was mich anlangt, so will ich mich burch folche Zufälle einer im Bangen ernften und murdigen Untersuchung nicht abhalten laffen, ihr nahe zu treten. Jeboch habe ich Ihnen gunachst folgendes entgegen zu feten. Die Lehre ber Apostel ift 36= rer Vorstellung von der Auferstehung des herrn nicht nur nicht so gunftig als Sie bafurhalten, sondern auch wirklich entgegen. Es bedarf keiner Ermahnung erft, warum ben Aussprus chen bes Apostels Paulus in biesem Kalle so großes Gewicht Paulus aber und Petrus find meber im Einzelnen noch im Gangen ihrer Lehre zu verftehen, wenn fie nur eine feelische, feine leibs liche Auferftehung Jefu, nur eine Auferftehung aus bem Sabes, feine aus bem Grabe gefannt haben. Beide Apostel haben fogleich bei ihrer begrundenden Predigt (benn baran kann nach AG. 2, 26. 13, 35. kein Zweifel statt finden) ben 16. Pfalm auf ben Auferstandnen, und bieß nicht nur im Allgemeinen angewandt, vielmehr mit bem größten Nachdrucke biejenigen Worte, die unfehlbar ben Leib betreffen , - ούκ ίδεῖν διαφθοράν. Ebenfalls: ή σάρξ μου κατασκηνώσει επ' ελπίδι. Das Geelisch = Leibliche ist ihnen nach biefer Combination in bem Auferweckten ein ungetrenntes gewesen. Die andre unzweifelbare Thatsache, welche Ihnen entgegentritt, ift biefe: Paulus lehrt burchgehends bie Bermandlungsfähigkeit und Berklarbarkeit bes irdischen Leibes ber Glaubigen , welches schlechterbings mit feiner Borftellung von ber Auferstehung Jesu und von der Auferstehung der Todten Jenes Kactum feiner Lehre erkennen jufammenhangen muß. Sie an; benn 1 Cor. 15, 51. 52. haben Sie felbft irgendmo

ritirt, und bas große Gewicht, bas er barauf gelegt, kann Ihnen auch ebensowenig ale die wiederholte Borhaltung ber Sache Phil. 3, 20. 21. vergl. 1 Theff. 4, 17. entgangen fein. langnen Sie nicht, daß sich nach Paulus bie Auferstehung Jefu und die Auferstehung der Todten wechselseitig in ihrer Moglichkeit beweisen. Das bloße Auffahren ber entleibten Geelen aus dem Hades constituirt aber weber den allgemeinen Auferstehungsbegriff ber bamaligen Zeit, namentlich ber Pharifais schen Schule, noch ben besondern bes Apostele. Es ift mahr, daß innerhalb dieses ganzen Glaubens die beiben Begriffe selige Wieberbelebung und Auferstehung, ober neues jenfeitiges Leben und Auferstehung, sich einander beden, - benn wie tonnten sonst folche Argumentationen wie Matth. 22, 32. 1 Cor. 15, 32. bestehen? - allein man benft sich schon unter jener Bieberbelebung nicht bloß eine Befreiung bes geistigen Gelbst vom natürlichen, sondern eine Mitverflarung bes lettern ober eine Wiebervereinigung ber Seele mit bem verklarten Leibe, furz auch eine anoderowois ownaros Rom. 8, 23. Sie werben gemiß nicht mit ben Sabetifern ber alten Zeit baraus eine bloge anolurowois and του σώματος maden wollen, son= bern es ist Freiwerben ber gangen menschlichen Gubstang von ber paracorns, eingeschlossen bas Freiwerben bes Leibes von ber Eitelfeit. Die Beranderung ber in fich identischen leiblis then Substang, bie Steigerung ber oaof von niebern gu hohern Arten, die Bermandlung des Leibes, μετασχηματίζεσθαι, allayfivat u. f. w. find z. B. nach 1 Cor. 15, 36. ganz sichre Borftellungen bes Paulus. Wie follte er nun nicht, ba er bie Auferstehung bes herrn in fo wesentliche Berbindung mit ber Auferstehung ber Tobten und Berwandlung ber Lebenben fette, auch von ber erstern folchen Bedanten gehegt haben, daß fie wirklich bas Erfte, und ber Anfang biefer Art von Erneuerung In dem Begriffe biefer Beranderung und Beränderung war? ist bereits enthalten, mas Paulus 1 Cor. 15, 50. als Resultat fest, δτι σάοξ και αίμα βασιλείαν θεου κληρονομήσαι ου δύrarrai, eine Stelle, Die ben abfoluten Spiritualiften und craffen

Corporalisten nicht jum Zantapfel geworben mare, wenn fie fie nicht aus bem Zusammenhange geriffen hatten. Der irbische Leib wie er ift und bie mit ihm als folchem gegebnen psychis fchen Begierben gelangen nicht gum Reiche. Wie aber die Beranderung, im Momente ober allmählig geschehe, was für ein An- oder Ausziehen statt finde in den verschiedenen Fallen: bas erörtert ber Apostel nicht. Gunftiger scheint Ihrer Anficht 1 Petr. 3, 18. ju fein. Allein ift ber Getobtete nicht eben ber Wiederbelebte? Ronnte, murbe eine bloß geistige Wiedererscheinung bem Petrus Coonolygus heißen ? Ift nicht augue μηθ πνεύματι τρίς κατά σάρκα μηθ κατά πνεύμα, κατ' άν-Sponor und xara Jeor (vergl. Rom. 1, 4. 1 Petr. 4, 6.) und noch anders als ber bloße Gegenfat "todter Leib - lebenbe Seele" ju faffen? Sie beruhren ben bamaligen Boltsglauben in Ansehung ber Geiftererscheinungen. Darin irren Gie gang, wie ich glaube, baß Gie'nach MG. 23, 7. bie pharifais fche Behauptung ber Auferstehung und ber Beifter- und Engelwelt, ober bie fabbucaifche Laugnung beiber Dinge (ros auporegor B. 7.) ichon beghalb gu Giner Borftellung von ber Natur ber Auferstehung verbinden, weil bie ben Paulus, ber boch nur von ber Auferstehungshoffnung gerebet hatte, beren wegen er angeflagt werbe, vertretenben Pharifaer fagen: "es tann wohl ein Engel ober Beift ihm etwas geoffenbart haben." Die Sadducker, wiffen wir ja auch aus andern Quellen, laugneten bie Borftellungen bes Jubaism, indem fie nur in ben althebraifchen Borftellungen Die wirkliche Religion fanden; sie laugneten in dieser Richtung die beiben zusählichen Dogmen einer Auferstehung und einer folchen Engels und Beis sterwelt, wie sie von ben Pharifacen über ben mosaischen Buchftaben hinaus, geltend gemacht murbe; vielleicht bemgemaß auch fortbauernbe nachgesetliche Offenbarungen. Sowenig bie fat. bucaische Heterodorie als solche bie Unsterblichkeit ber Seele laugnete, sowenig behauptete bie pharisaische Orthodorie nur - Erscheinungen abgeschiedner Beifter, benn bie elnig avaστάσεως νεκρών, an welcher bie Pharifder mit Vaulus hielten.

tritt ja anerkanntermaaßen mit ber gangen Eschatologie gusammen und fann burch Geistererscheinungen nicht erfullt werben. Rein, jene Pharifier, Die dem Apostel beitraten, urtheilten fo: zwar Jesus von Razareth ist nicht auferstanden, aber barum tann boch an bem Borgeben bes Mannes bieses Wahre fein, daß er eine Offenbarung gehabt hat, - womit sie benn. aufs neue gegen die sadducaischgesinnten verstießen. Uebrigens haben felbst die Revenants des Matthaus 27, 52. ihre Leis ber (nollà owinara), in denen fie aus bem Grabe hervorges hen und μετά την έγεροιν αυτού in der heiligen Stadt Bielen sichtbar werden. Welche Leiber, ist andre Frage . Reine Beiftseherei, reine Beifterscheinung liegt, wie Sie felbst anertennen, wenn bie Stelle ben Worten nach aufgefaßt wirb, nicht jum Grunde. Einige andre bie Bolksmeimung barftellende biblische Erscheinungen haben Sie nicht berücksichtigt. Ueber ben Engel bes Petrus AS. 12. b. h. über ben geistigen, mefentlis den Betrus, ben man zu horen glaubt, wenn Petrus rebet und boch abwesend ist, ober über bie Memrah bes Vetrus, ware manches zu sagen, noch mehr über ben britten Tag in Beang auf die Auferstehung Jesu nach Luc. 24, 21.: allein ich muß mir vieles vorbehalten, wenn ich junachst bas wichtigere Ihnen entgegnen will. Dazu gehort, daß, soviel ich einsehen kann, die historische Kritik des R. T. nicht berechtigt ist die himmelfahrt mit dem erften Moment ber Auferstehung gleichzuseten, und mit ben einzelnen Momenten ber Wiedererscheis nung ben Inhalt bes Pfingstfestes zu erledigen, vielmehr ift bie apostolische und urchristliche Anschauung biefe: Christi Auferftehung ift ber Anfang ber himmelfahrt, bie Einheit von beiden ift die Berherrlichung oder Berflarung, und eben diese wird von Paulus mehr in ben Punct bes Anfangs, vom Bebraerbrief mehr in ben Punct bes Bieles gefett, wenn von Begrundung bes Beile in Jesu die Rebe ift. Sie gehen bei Ihrer Untersuchung bes Wegenstandes

<sup>\*)</sup> Bergl, ascensio lesaiae 9, 17.

auf Jesu Borherwissen und Borhersagen gurud, und es ist ebenso geistreich als glaubensvoll, was Sie von ber Wichtigfeit und Nothwendigkeit beffelben fagen. Dagegen nun auch fann, wenn jene feststeht, tein Besonnener fein, ber nicht guließe, daß die Evangelische Darstellung ber Borbersagung, wie fie fich bei allen Synoptifern ohngefahr gleichbleibt, ihr tonne außerliche Bestimmungen einverleibt und zugegeben haben, bie erft in ber nachgehenden Erfahrung begrundet maren. Gerade, weil ben Erzählern so gewiß wurde, baß Jesus seinen Tod und seine Auferstehung vielfach vorhergefagt hatte, burften und fonnten fie Worte ber Erfüllung und Worte ber Vorhersagung vermischen. Das unmittelbare Leben ber Erzählung verfährt bei so vielen Gelegenheiten so, baß es bie Form ber jetigen Berwirklichung bem vorausgegangnen Denken und Reben ber wefentlichen Ginheit bes Inhalts wegen auftragt. bres ift es, wenn Sie aus ber wiederholten Angabe "bie Rebe war ihnen bunkel" und aus ber eigenthumlichen bes Martus (9. 10.) — συζητοῦντες, τί έστι τὸ έκ νεκρῶν ἀναστῆναι ben Schluß giehen, daß Jesus in an sich dunkeln und unverftanblichen Reden von dem großen Ereigniß gesprochen haben muffe. Im Gegentheil wird, zumal wenn fie fonst schon befteht und bestehen fann, bie Bermuthung, Jesus habe von araστασις zuvorgeredet, baburch gar fehr bestärkt, baß biefer Evangelift bie Junger sich schon bamals mit biesem Worte, biefer Borstellung beschäftigen lagt. Die Junger mußten sie kennen; aber eben beghalb hier unverständlich finden. Denn wie mar boch die Auferstehung ber Tobten, von der die Schule und die Volkslehre wohl wußten, etwas so gang andres, als daß sie sich hatten eine Auferstehung bes Messias, bes Menschensohnes porstellen konnen. Jene ein allgemeines endgeschichtliches Kactum, biese nicht nur bavon losgeriffen, sonbern auch an fich ebenso wie bas Gestorbensein ein Berftoß gegen bie driftoloaische hoffnung. Daß die Junger bamals burch die Borftellung avaoraois mit ihren Gebanken auf die Endgeschichte geleitet worden waren, zeigt im folg. B. 11 (Matth. 17, 10.)

ihre wiederum an Jesus gerichtete Krage, ob nicht zuvor Elias tommen muffe. Sie finden Ihre Anficht von ber in ber Auferstehung enthaltnen und in der Wiedererscheinung Jesu vorausgesetten himmelfahrt burch ben Ausspruch Luc. 24, 26. "Mußte nicht Christus bieg leiden und in feine herrliche teit eingehen" - bestätigt. Ich bemerte bagegen, eine folche Entgegens und Zusammenftellung mußte überall eintreten, wenn ber Inhalt ber typischen Weissagung einfach und wesentlich ausgebrudt werben follte. 1 Petr. 1, 11. παθήματα und δόξαι. Schon ber Plural beutet hier auf mehrere Momente best einen und andern Zustandes. Die dosa ist aber nichts außerwelts liches, sondern eben vorzüglich die Bolltommenheit des herrn im Erscheinen, bes herrn, ber auch im Erscheinen ber herr bleibt und so wenig an der Kinsternig und Bergang. lichkeit der Creatur, in der und für welche er erscheint theils nimmt, daß er vielmehr ihr von seiner Unumganglichkeit und Rlarheit mittheilt. heißt doch barum bie zweite Poteng, bie innerweltliche Gottheit auch schlechthin doga 2 Petr. 1, 17. Der Erlofer nun hat an fich doga, μορφή θεου, Unberührtheit von Tod und Finsterniß; aber er verläugnet sie, läßt sich in Kinsterniß, Tob und Leiben hernieder von Stufe zu Stufe, um in ber Ueberwindung und zur Mitüberwindung ber Glaubenben jene Unberührbarkeit zu offenbaren. Seiner Soga ift es mes sentlich, daß sie nicht bloß jenseits fei, sondern sich dieffeits erzeige, und ihm Ramen mache. Wie fie fich erft in feiner Biederkunft schlechthin vollendet, so beginnt fie auch schon vor seinem absoluten Ausgange aus ber Welt. Durch Besiegung bes Todes und Erweisung bieses Sieges geht er in seine herrlichkeit ein, namlich bie Auferstehung ist ber Anfang ber avapaois, nach Joh. 20, 17. (Ruhre mich nicht an, ich bin zwar noch nicht aufgefahren, aber ich fahre auf, bin im Auffahren begriffen, bin in ber Auffahrt.) Die bamalige Rosmoso= phie überhaupt stellt sich eine Reihe von Raturspharen, Welt= hohen oder himmeln vor', die gesteigerten Engel-Classen zugehorten, und burch welche ber Weg jur Rechten Gottes führte.

Bang ausgebilbet'- eben in Bezug auf bie avagaate bes Erlofers - erscheint biefe Lehre im Auffahrtsbuche bes Jesaias, bem neuerdings bekannt gewordnen Pfeudepigraphon. 'Allerbings wird nach biefem Buche Jesus durch die Auferstehung schon in den siebenten himmel erhoben (welches benn gerabe eine Ihrer Ansicht ahnliche ware), allein der Auferstandne ble ibt 545 Tage in dem mundus (inferior, factitius), eine Zahl, bie ich zwar noch nicht gang zu erklaren weiß, die aber jedenfalls bazu ba ift, die ganze Reihe ber Christophanieen zu umfassen. Jesus empfangt in ber Auferstehung eine Leiblichkeit bes siebenten himmels, in welcher er bie Erscheinungen gewahrt, Erscheimmgen, bie theils ben Menschen theils ben Engeln und Weltfürsten niebrer und boberer Regionen gelten. Denn bas muß jeber Renner biefer Schrift miffen, bag ihr Berfaffer mit allen seinen Beistesverwandten von einer leiblosen und boch herrlichen und feligen Exifteng eines geschaffnen Beiftes, ober von einer leiblofen Wirksamteit eines folchen Beiftes ebenfo wenig ale von ber Stufen- und Bielartigkeit bes Leibes viel So vertraut ihm ber Bedante bes aus- und angezogenen Rleides, bes veranderten Leibes, fo fremd ift ihm die Beifterscheinung in Ihrem Sinne. Die beiben Stellen 2 Cor. 5, 2. und 1 Tim. 3, 16. find in jener Lehre vom hohern Leibe und von der Verklarung Christi mit begründet. Die lettre fallt als eine apostolische und zwar paulinische fehr auf; benn ber Moment ber Auferstehung scheint übergangen zu fein. Kaum fann man namlich ayyelog auf die menschlichen Boten, Zeugen, Apostel und auf ihre Gesichte und Wahrnehmungen beziehen. Zwar ist es ber jubischehristlichen Rebeweise nicht gang fremb, Manner bes firchlichen ober theofratischen Umtes Engel au nennen Joh. Offenb. 2. 3. (Die Propheten 3 Ger. 1, 51. vergl. Thes. Gr. Steph. nov. ed. Paris. 1831. u. b. 28.), und der erhabene Styl der Stelle lagt fo besondern Sprach gebrauch ju: wer aber einmal die dagewesenen Borftellungen: Jefus, ber Auferstandne, ift ben Engeln und Bettfürsten gu ihrer Ueberführung erschienen, Jesus ist über bie Engel erhoben

worden u. s. w. kennt, wird nicht umhin konnen ihr biefe Beziehung zu geben, får welche ber Sprachgebrauch ohne weis teres sich eignet. Unter folder Borausfetzung ift bann boch bie Auferstehung als ein befonderes, als ein der avadywis vorhergehendes, nicht verschwiegen, benn theils ift fie in ben Gagen έδικαιώθη έν πνεύματι, επιστεύθη εν κόσμφ, theils in bem fraglichen Sate felbst: benn ber Erloser fann als solcher erft nach besteatem Tode ben Weltfürsten erscheis Uebrigens ift avelipon er dogn nicht, wie Luther übers fest, eine Aufnahme in bie herrlichkeit, sondern eine herrliche Erhohung, und biefe Stelle fur fich lagt nur wieber im bis ftorischen Bewußtsein ber Junger ein Kactum vermuthen, welches ihnen für ein mahrgenommenes feierliches Zeichen feines Musgangs aus ber Welt galt. Da auch Paulus die Borftellung von den Weltsphären und Himmeln sich angeeignet hat z. B. 2 Cor. 12, 2., so ist nicht unwahrscheinlich, daß er sich die avabaoic Jefu (Ephef. 4, 10) als eine allmahlige Bertlarimg und Beranderung ber Leiblichkeit bes herrn bachte, und folglich ben Inhalt und bas Wesen ber bem Petrus und ben Awolfen zu theil gewordnen Erscheimungen des Auferstandnen mit der spaten Christophanie, welche ihn bekehrte, unter Ginen und bensetben Begriff bes Erscheinens zu stellen teine Sinderung Irgend einen Grab ber Berauberung hatte ber herr in jedem Gesicht an sich gehabt, von welchem Paulus erfuhr. Das bleibt freilich dunkel, was ihm die avalypus als einzelnes thatsachliches Moment gewesen, ob er überhaupt so wie bie andern Sunger in ber letten Erscheinung bes Auferstandnen die eigentliche Auffahrt gesehn (wer 1 Tim. für unmittelbar van linisch halt, tann bieß annehmen), und bemungeachtet auch nach bieser Epoche noch Christophanieen als fortgesetzte Erweismaen ber Auferstehung gebacht, ober eben bas Aufhoren ber Erscheis nungen mit ihnen zusammengenommen für die avalypic er dogy gehalten habe. Buf teinen Fall find Gie befugt, Ihren gangen Begriff von ber Auferstehung Jesu burch bie Auctoritat bes Paulus und Petrus zu bestarten. Eher mare ber Berf. a. b.

Hebraer für Sie und die Stelle des Briefes Barnaba. erstere aber scheint sich burch bas avayayor ex rexoor 13, 20. mit der Darstellung ber Apostel wieder ins Bleiche zu seten. Wenn Sie bas Kactum ber Ausgiegung bes Beiftes an bie einzelnen Gefichte bes Auferstandenen, welche von Begeisterungen nicht zu trennen seien, vertheilen und alfo bie Pfingsige schichte in eine Versetzung ber galilaischen Auferstehungsgeschichte (ber Erscheinung für die 500 1 Cor. 15, 6.) nach Jerusalem auflosen: so steht Ihnen theils ein psychologisches theils ein geschichtliches Moment entgegen. Jenes, weil zur Stiftung ber Gemeine als folder schlechterdings ein gewisser Abschluß ber Gesichte gehort, und die begeifterte Gemeine nur bas Resultat einer von Stufe zu Stufe versicherten Wirklichkeit des bezwungnen Totes fein tann; Dieses, weil der Jerufalemische Anfang der Predigt (insonderheit des Petrus) und der Jerusalemische Anfang der Gemeine eine jeder Bezweifelung widerstehende Thatsache ift, und nun doch an ein folches Borausgehende wie 21. G. 2. anknupfen mußte. Endlich aber läßt sich nicht verkennen, wie es auch schon von Andern bemerkt worden ift, Ihre Auffassung der Wiedererscheis nung bes herrn brobet wiber Ihren Willen in bie Strauffische guruckzugeben. Gie forbern mit bem entschiedensten Rechte gur Erklarung ber Thatsache bes apostolischen Bewußtseins und bes in der Welt eingeführten Christenthums eine objective Wirtlichkeit jener personlichen Erscheinung bes Erstandnen, und eine vom Gegenstande ausgehende reale Wirkung, welche zureicht um geistig und sittlich empfangliche Junger zu überzeugen und fie in entschiedene Berolde zu verwandeln. Nehmen fie ihr aber jede finnliche Vermittlung und Individualistrung, findet fie nur fur ben innern Sinn ober als rein geistige Schauung statt, fo muffen Sie bie Empfanglichkeit ber Schauenden so groß fetien, bag mehr und mehr bas gange Gewicht ber Mahrheit auf die Subjectivitat fallt. Und wo ift es wohl fur die Wissenschaft schon ausgemacht worden, daß den Revenants als folden außerhalb ber Subjectivität ber Erregten Wirklichkeit jutomme? Den Jungern muß eine Erscheinung geworben fein, bie nicht nur ihre Berzweislung loste, sondern auch allen übrig bleibenden Zweiseln unüberwältigt gegenüber stand; zur person- lichen Wiedererkennung ganz geeignet. Eine rein geistige, geseht auch daß sie überhaupt zu begreisen wäre, genügt dieser Forderung nicht. Und so führt mich auch Ihre Erklärung nur zu einem solchen wissenschaftlichen non liquet in Bezug auf das Berhältnis des Auferstandnen zur Natur, daß ich ihretwegen noch kein Bestandtheil der evangelischen Erzählungen der misserssehenden und verkörpernden Mythik anheim geben kann.

Ich behnte gern meine antifritischen Bemerkungen über Ihr Werk noch weiter aus; aber schon Zeit und Ort hindern mich baran - benn meiner vollen Ueberzeugung nach giebt es mehr Unterschied zwischen speculativen und eregetischen, historischen Untersuchungen als jest anerkannt zu werden pflegt -, und andrerseits will ich auch meine neuerdings wieder aufgenommenen Untersuchungen über die evangelische Geschichte erst mehr zu Enbe zu bringen suchen, ehe ich bavon rebe. Soviel barf ich fagen, baß nach meiner Einsicht die von Ihnen bestrittne Traditionshppothese noch fest genug steht, und bag sich stamina ber innoptischen Erzählungen in ihrer Gleichartigkeit und Einheit aus zwei ursprunglich von einander unabhängigen Partieen einer galilaischen und einer Leidens = und Auferstehungsgeschichte er= geben haben muffen, wie fie im lebendigen Ueberlieferungeges brauche fich gebildet hatten. Die schriftstellerische Untecedenz des Marcus scheint mir noch unerwiesen; schon wenn ich im 1. Cap. z. E. B. 13. lefe, fann ich faum zweifeln, bag er vorhergehendes epitomire. In den gewagten Analysen bes vierten Evangeliums bin ich noch zu fehr Fremdling, um nicht mein Urtheil noch gurud zu halten. Gegen Ihre Erflarung ber Erzählungen von ben Speisungswundern und ber Berklarung behålt zunächst ber naturalistisch=historische Ausleger noch fein volles Recht. Ihre Allegoriffrung ber urgeschichtlichen Erzählungen bes R. T. finde ich geistreich und voll subjectiver Frommigkeit: aber bem Gegenstande ist sie unendlich ferne. Wie viele bialeftische Bermittlungen murben erforderlich sein, um von

Ihrem rein ideellen Standpuncte wieber burch regreffive Annas herung bas wirkliche Bewuftsein berer zu erreichen, die hier bie ersten Erzähler maren! Ich habe stets anerkannt, bag bie Geschichte Jesu, die der agzy svarysklov des Marcus und Johannes vorausgeht, ber Art nach eine andre sei: aber in allegorischen Mythus geht fle fo wenig wie in parallelischen auf. Bielmehr hat die wissenschaftliche historische Anschauung, gesett auch daß sie sich bem Uebernathrlichen versagt, an dem Wissen des Lucas von "denen, die zu Jerusalem auf das heil Ifraels warteten" abgesehn von anerfannt historischen Versonen und Dingen einen festen geschichtlichen Gegenstand. Rachricht= liche Worte und Aussprüche, personliche Züge kamen bem nach den Anfängen nothwendig forschenden Christusglauben entgegen, und foderten ihn wie er aus volks und jungerkundigen nahen Thatfachen erzeugt war bazu heraus, biefe Elemente zu einer ihm felbst abnlichen Entwicklung und Gestaltung zu bringen. Diefe Geschichtsart war bem Judenthum nicht fremd. Daß aber ein Theil der Erzählungen durch den nothwendigen Anschluß des Christenthums an die ethnischen Vorstellungen hervorgebracht fei, tann ich Ihnen auf feine Beife zugestehen. Gerade jenes brtlich und perfonlich sich gegen ben Hellenisums beharrlich abschließende christliche Judenthum hat namentlich jene Erzäh= lung von ber übernaturlichen Entftehung Sefn zuerft gehegt, und wie die in den Talmud und Koran auszweigende apofryphische Erweiterung, Verzierung und Beründerung berselben barthut, gerade die ortsverwandten Juden und Judenchriften haben die Kundamente am wenigsten aufgegeben. Selbst nicht alle Gegner bes Chriftenthums bas übernatürliche; felbft Begner bes driftlichen Hellenismus nicht bas, mas nach Ihrer Borstellung nur bem lettern zunachst eignete. Cammtliche apofryphische Sagen, die vor und liegen, feben in irgend einer Beziehung bie kanonischen voraus, und wie biefe aus bem Beburfniffe bes fich ergangenden Biffens im Glauben hervorgegangen waren, so wollten jene mit ber unter ben Juden trabitionellen Begehrlichkeit theils Unftoffe und Biberfpruche ber fano-

nischen Berichte losen theils über diese hinaus ben Gegenstand supernaturalisiren. Sie nun knupfen ben Mythus ber übernas turlichen Erzeugung Jesu an die urchristliche Vorstellung von gottlicher Rindschaft, von bem Geborensein nicht aus Blut und vom Willen bes Fleisches, sondern aus Gott Joh. 1, 13. Allein ohne ganglichen Umschlag ber Borstellung in ein Andres konnte von biefem Puncte aus bas, mas Sie ableiten wollen, gar nicht entstehen. In der Continuitat bes Gedankens biefer geistlichen Geburt mußte man (wie wirklich viele es thaten) ein Sohn Gottes Werben Jesu aus bem Geist (2. B. bei feiner Tanfe oder bei feiner Begeistung von Oben) lehren. Diese gottliche Geburt fest ja bas naturliche Geborensein voraus. Derjenige nun, von bem die Rrafte ber Wiebergeburt ausgeben follten, mußte in feiner Entstehung überhaupt ein Reues sein. So gab es ein Postulat des judischen Christianismus: Jesus ift fraft bes Beiftes Bottes, aus bem heiligen Beifte geboren. Beift Gottes ift nicht etwa nur Die Canfalitat ber sittlichen Wunder; foubern Schopfungen und Entste bungen auch leiblicher, naturlicher Buftande, Beranderungen an benen bie 3wede bes Beils und ber Beiligkeit betheiligt find, werben bem Beifte, insonderheit im letten Kalle, bem beiligen Beifte zugeschrieben. "Sohn Gottes" konnte in ben beiben Rallen ber Entstehung bes erften und andern Abams eine phyfifch = ethische Bedeutung erhalten. Allein mit bem Allen giebt es noch teinen, viel weniger einen bewußten, Anschluß an bie ethnischen Borftellungen von der Erzeugung der Gotterschme. welchen die Berfinnlichung Gottes, die Bermenschlichung des Damons zum Manne, zum Gatten zum Grunde liegt. Die bloße Anschließung der Schöpferfraft des allmächtigen, heiligen Gottes an bie burch eine Berheigung erregte Mutterhoffnung ist jebenfalls etwas ganz anderes.

Einen Wunsch, ober Ein Ansinnen an Sie mochte ich am Schlusse noch aussprechen durfen, daß Sie bei der Receptivität Ihrer Philosophie für das Thatsächliche der religiösen Entwicklung und für das zunächst Irrationale, mit freiem Sinne das alte Testament durchforschten, und dann noch einmal über die evangelische Geschichte schrieben.

## Ueber die neuere Christologie.

Von

Prof. Dr. Erichson.

Nicht leicht burfte es einen Gegenstand in gegenwartiger Zeit geben, ber allgemein ein so hohes, sich vor sich felbst bei reiferem Nachdenken immer mehr rechtfertigendes Intereffe in Unspruch nahme, als die neuere Christologie. Denn fei es, daß wer auf Antrieb der Pietat die in Frist des letten Decenniums an bem eigentlich hiftorischen Charafter ber in ben Evangelien überlieferten driftlichen Urgeschichte erhobenen 3meis fel erwägt, die sich als nicht aus Leichtsinn, Willführ, Untenntnig, wie früher oft, entsprungen barlegen, bie, wenn ber Geift, ber wiber fie in neue Wehr und Waffen treten muß, fie nicht besiegen tann, die Pietat und die Rirchenlehre mit einem Anstrich von Fatuitat und Aberglauben bemangeln; fei es, daß wer die unermeslichen Folgen, die der neue, gang veranderte Begriff von der historischen Grundlage des Christenthums fur Rirche, fur bie kirchliche Berfassung, fur bie Form bes Gottesbienftes nothwendig haben mußte, überblick; - fei es, bag jemand aus rein wiffenschaftlichem Intereffe an biefem Streite über bie Bereinigungsweise bes gottlichen Princips mit ber creaturlichen wirklichen Welt theilnimmt: - Reiner, in welchem die hochsten menschlichen Interessen lebendig find, kann ohne eine ernste Theilnahme an biefen in ber Gegenwart angeregten Kragen bleiben.

Im Bertrauen benn auf die nicht abzuleugnende hohe Wichtigkeit dieses Gegenstandes wollen wir zu erft die Ausfichten auf einen auffern Erfolg, welche die neue

Christologie nach ihrer innern Eigenthumlichkeit und nach den Berhaltnissen der Zeit, in der sie hervorgetreten ist, haben könnte, prüsen; zweitens die Hauptargumente, die Hauptareren des Angriss auf das Christenthum in seinem kirchlichen Begriss, in Rucksicht auf das Entscheidende, das in ihnen liegen mochte, in Betracht ziehen; drittens noch einen Blick wersen auf die Stellung, welche die Lehre in ihrer neuesten Phase genommen, und auf die Wendung, durch welche sie verschnend der Kirchenlehre glaubt näher zu treten, ja sich in diese, als die nur ausgeklärtere Korm derselben, verlieren zu können.

I.

Abgesehen davon, daß in dem berühmten Werk, der Aristik des Lebens Jesu, ein welthistorisch-bedeutsames Agens anzuerkennen ist, welches die Theologie durch wahre Gründe mb aufgedeckte bisherige Mängel auf eine nicht unverdienstliche Beise zu einer höhern Entwicklung forttreiben muß, — abgesiehen von dieser, eben so sicher zu erwartenden, als nutreischen Frucht derselben, — ist ein äusserer Erfolg, ein Gelingen der eigentlichen Absicht der jene ganzeinnehmenden, und auf die völlige Bernichtung des kirchlichen Christenthums gerichteten Polemit — mit Wahrscheinlichkeit nicht zu erwarten.

Denn erstlich muß eine Lehre, die eine große Ausbreistmag gewinnen, die sich des Innern der Menschen wahrhaft bemächtigen soll, sich eines viel größern Iden-In alts ersteuen. Der Mensch verlangt etwas, woran er sich halten tam. Rein negative Lehren können zwar, wenn ihnen Evidenz gegeben wird, niederreißen, aber wenn sie nicht zugleich einen neuen Ausbau erkennen lassen, nimmer festhalten, sondern der Mensch wird sofort zur eigenen Ausbildung einer positiven Wahrheit sich wenden, oder, bleibt es möglich, zum verlassenen Allen wieder zurücksehren. Man zwingt nur, alte Fahnen zu verlassen, wenn man neue auspflanzt. Es muß gleichsam eine neue Sonne ausgehen, die ein neues Feld der Wahrheit erleuchtet,

bie eine Welt, welche noch unenthüllt war, die Menschheit mit freshem Erstaumen erkennen läßt. Doch weit entfernt, etwas der Art darzubieten, fällt das kritische Leben Jesu wie ein ätzensbes Sublimat auf die heilige Geschichte der Kirche, wird in verheerenden Streiszugen alles ausgetrieben aus jenem geheisligten Zeitraum, was einer höhern Welt anzugehören scheint; — nur daß die Geister von den irdischen Lanzen nicht getroffen werden, und immer wieder ihren Berfolgern vor ihrem Angesicht und zur Seite unverwundet erscheinen.

Wenn einer neuen Lehre ber Reichthum neuer Ibeen fehlt, fo muß zweitens biefer Mangel fur ein Unternehmen, bas sich eines großen Erfolgs ruhmen foll, baburch in gewissem Grade aufgewogen werden, daß fich in ihm eine große Be finnung barlegt. Diefe übermaltigt, reift fort, schließt an ein großes Parteihaupt. Aber eine große Gesinnung tann sich nicht blos negativ aussprechen. Diese Bebingung einer made tigen Wirkung erkennen wir namentlich an ben großen Refore matoren unfrer Rirche, die eigentlich nicht productiv-fraftig eine neue Welt ber Ibeen enthullten, sondern nur die schon vorhandene, nur verfinsterte ewige Wahrheit in ihrem reinen Licht erscheinen ließen. Die Rraft ber Seele, mit ber fie fur ihre reinen Erkenntniffe gluhten, die Unüberwindlichkeit ihrer Ueberzeugung riß Alles mit sich fort. — Die Schriften bes neuen Reformators wiegen leicht; wen konnten sie, abgesehen von ihrer fritischen Beziehung auf wichtige Gegenstande burch ihren eigenen Ibeen = Inhalt ergreifen ?

Bon einer viel größeren Bebeutung war der frühere, jett im Allgemeinen als eine unausreichende Denkart für übers wunden anzusehende Rationalismus; wobei die Frage, ob die neue Christologie als Rationalismus im strengen Sinne zu betrachten sei — indem hier nur von ihrer gemeinschaftlichen, von Principien des Rationalismus ausgehenden Feindschaft gegen den kirchlichen Lehrbegriff die Rede ist — nicht von Wichtigkeit sein durfte. — Wenn man nämlich den Rationalismus in die Bersneinung aller, in der positiven Religion, als solcher, beschlossenen

Bahrheit, und in die Beschränkung auf die allgemein theisstische und moralische setzen will; so kann diese Benennung nicht sie neue Christologie angemessen sein, indem diese den positisven Inhalt des Christenthums, da er doch irgendwie wieder untergebracht werden mußte, in Form der I des erhalten wissen will. Sie wurde in dieser Beziehung eher eine Ideologie, im Gegensate der Lehre der factischen Wahrheit, oder ein speculativer Nationalismus zu nennen sein, insofern der letztere Ausdruck ein Rebeneinander, nicht eine Wechseldurchs dringung der beiden vereinigten Momente bezeichnete. Wenn man indessen auf die Kritik, in der sie ihre Stärke und ihr eigentliches Leben hat, die auf der ausschließenden Anerkennung der Gesetz der verständig vernünftigen Wirklichkeit ruht, den Blick richtet, so darf sie, als nach dem Wesentlichen, allerdings wohl als Rationalismus bezeichnet werden.

Der Rationalismus einer früheren Spoche brohte viel mehr Gefahr. Er hatte einen machtigen Rudhalt und Bundesgenofen, einerseits an bem, jur Zeit seiner Entwicklung erwachten

<sup>\*)</sup> Die Art und Beife bes Bufammengebens der beiden Glemente. des speculativen und des rationaliftischen, in der Rritit läßt fich vielleicht am beften aus ihrer Entftehungsweise begreifen. Diefe ift folgende: ber Berf. nimmt ursprünglich ben Dans theismus, auf die eine oder die andere Art reformirt, als die Babrheit. Diefer fest die Belt als das Grundmunder, wonach Alles icon für fich gottlich, Bunder ift, und das befondere Bunder im gewöhnlichen bogmatifchen Ginne wegfallt. hiernach muß fich Alles, mas fich als Bunder in der Beltgefdichte geltend machen will, auf irgend einem Bege beseitigen laffen tonnen. Bu biefem 3med bietet nun der Berf. ben Rationalismus als Werkzeug der Kritik auf, d. i. eine Beurtheilungeweife nach ben Gefegen ber verftandig vernünftigen Birtlichteit, welcher fich auf eine anerkannt ausgezeichnete Beife, wie noch nicht leicht in einem der vielen, gegen höhere Bahrbeit unternommenen Beldzüge bes Rationalismus, in bem grofen Bert über bas Leben Jesu geltend macht.

Raturleben, durch das die Menschheit, wie aus dusten kirchlichen Gewölben und engen Klosterschranken, an Gottes Licht und Luft trat; es erscholl mit ihm das Evangelium der Ratur. Wie sollten sich die herrlichen, damals befreiten Kräfte: Sinn, Versstand und Vernunft besser bethätigen, wie sollte die Menschheit Gott für diese herrlichen Kräfte besser danken, als daß sie sie gebrauchte, sich den Pfad des Lebens vorzeichnen zu lassen, und sich das System ihrer Erkenntniß zu gestalten?

Die Welt ift jest schon lange im Befit jener bamals querft hervorgebrochenen glanzenden Kenntniffe; ja fie hat, menigstens in ber neuesten Zeit, ihre Ginfeitigkeit, ihre Unrichtigfeit eingesehen. Jener große Aufruf: ben Denichen gum Menschen zu erziehen, ber, ale er zuerst gehort marb, in allen wiederklang, fich aller Gemuther bemachtigte, findet jest wenig Aufmerten, feitbem man begriffen hat, bag ber Menfch nur Ausbruck bes gottlichen Gangen ift, und nur in Wechfelwirtung mit bem Gangen besteht. Den Menschen gum Menschen erziehen in bem Sinn ber ehemaligen Erziehungslehre, heißt, ben Theil auf Roften bes Gangen ausbilben, welches einerseits sich felbst aufhebt, anderntheils seiner mahren Sutention nach zur Pflege bes endlichen Individuums führt. Denn, mas ist ber Begriff ber Erziehung? Sie will burch bie Macht bes Beiftes ber Besculchaft, Die fich junachst in ber Wintung ber Kamilie und beren Ginrichtungen hervorhebt, den Menschen in diejenige Wahrheit verfegen, welche bie Gefellschaft als die gegenwartige, ale bie burch ben Beift ber Geschichte ausgeborene anerkennt. - Die Menschen als Menschen erziehen mollen, ohne hinsicht aufs Banze, ift ein eitler Traum, ben feit Rouffean die Vadagogen lange getraumt haben.

Bon ber andern Seite schloß sich an diesen früheren Rationalismus jene erhabene Form der Menschenvollendung an, die in dem Begriffe des Klassischen anerkannt wird. Schon lange vor der Berbreitung des Rationalismus, als herrschender Denkart, hatten beim Wiedererwachen des Studiums des Alterthums edlere Geister unbewußt ein Leben in den Alten geführt, und

ihr Christenthum und ihr homer hatten verträglich in Einem Hampte gewohnt, wie in einer Behausung, beren beibe haupte theile durch eine undurchbrochene Scheibewand von einander getrennt waren. Es mochte bice fein um bie Reit Leibnigens. und die Zeit der großen Hollandischen, Deutschen und Englis schen Philologen. Als aber bas Leben ber Alten machtiger im Beifte ward, fich nicht mehr ins Innre verschloß, nicht mehr eine in eine fremde herrlichkeit versunkene Betrachtung mar, als fich Mensch im Menschen, ber gegenwärtige im vergange nen größeren Menschen selbst fühlte, als der flafische Sinn heraustrat, sich als Geschmack und Korm geltend machte; ba wahrte es nicht lange, bag jener flaffische Beift in einer neuen Wiedergeburt, genahrt und durchdrungen von den Ideen einer spåtern gebilbetern Zeit, erschien. Die Welt erstaunte über feine Schönheit, und jede edle Natur warf alle Kesseln ab, um sich ihm mit Begeisterung zu weihen. Was konnte ihm widerstehen? Der Begriff, bamals noch nicht von speculativen Flugeln getragen, erschien burftig, ja ohne Pietat, die Auflosung ber schonen menschlichen harmonie im vollendeten Individuum, wie fie bas Christenthum gur Unterlage hat, widersprach aber gang bem Geiste bes Rlaffischen. In biesem Zeitalter wurde auch bas Chriftenthum wesentlich bedroht gewesen sein; wenn es nicht burd Staat und Rirche festgehalten mare, beren Begriff es ift, daß fie das rechte Wiffen und Gewiffen ber Rationen barstellen in dem Wechsel und in allen Sturmen und Umwalzungen ber Zeit. — Der flaffische Geift als Bilbungsprincip ift aber auch untergegangen, indem er in einer, schon mit Reimen einer driftlichen Bilbung geschwängerten Zeit fur fich nicht bestehen, und nicht mehr das volle Vertrauen dauernd einflößen fonnte. Dazu folgte eine Zeit aufferen Drangfald; benn vor ber Noth und bem Ernste bes Lebens weicht die Bildung gurud. Wenn hier aber zum zweiten Male die klassische Bildung dem Christenthum wich, so geschah es beibe Male auf gewisse Beise, wie in bem Kriege ber Titanen und Giganten gegen die Gotter, daß die Besiegten nicht hohern Personlichkeiten

erlagen — bie Götter erscheinen bem Prometheus gegenüber gerade nicht im wurdigsten Lichte — sondern baß sie erlagen einem höhern Princip.

Hier waren also wahrhaft andere Altare, zu benen man von dem Kirchenthume, wenn es ja verlaffen werden follte, übers gehen konnte.

Ohne biesen boppelten Bund mit der Natur und der reinen Menschheit einerseits, andrerseits mit dem klassischen Geiste, hatte dieser negative Nationalismus keine so weite Berbreitung gewinnen konnen.

Darum hat ber neue Rationalismus auch teine Wirkung auf die Zeit geubt. Satte er einen mahrhaften Ibeenkern gehabt, wie machtig mochte er unfre Jugend ergriffen haben! Aber sie hat sich kuhl gegen ihn verhalten, und ihn im Be wußtsein eines schon erworbenen tieferen Ibeengehalts abgewehrt. Sehr empfänglich ist sonst die Jugend fur alle, auf der Basis bes Beiftes stehenden Systeme, zu benen in Beziehung auf ihr speculatives Element auch die neue Christologie gerechnet werben tann. Die herrlichen, in ihrer Entwicklung ber Jugend gum Bewußtsein tommenben Rrafte muffen fich bethatigen, und bethatigen fich in ber Autonomie ber reinen Beiftes-Entscheibung. Der achte, begabte, gebildete Jungling ift rund und gang, eine wahre Monas, die bas Weltall in fich tragt \*). - Ware barum mur ein noch so geringer achter Kern, abgesehen von ihrer gro-Ben fritischen Bedeutung, in ber neuern Christologie gewesen, so ist kein Zweifel, daß unfre Jugend unwiderstehlich bavon ergriffen worden ware, und daß von ihr aus dieses Keuer sich

<sup>\*)</sup> Der Spinozismus in feinen mannigfaltigen ältern und neuern Gestaltungen ist der reine Geist selbst im Ausbruck metaphyficher Weltschöpfung. Im Geiste, der sich als wahre Monas fühlt, spiegelt sich das Universum. Er besitt Gott, Freiheit und Unsterblichkeit in seinen Ideen; was bedarf es da mehr zur Selbstgenüge? — Daher die Unstreundschaft des Spinozismus mit der geoffenbarten Religion, und mit der eigentlichen Pietät.

rafch auf eine unfer Kirchenthum in feiner bestehenden Form gefährbenbe Beife verbreitet haben wurde.

Ueberhaupt ist dieß bis jett im MIgemeinen die Folge des neuen Reformationsversuchs gewesen, daß das angegriffene Eisgenthum um so fester bewahrt, und von der Gemeinde gleichsam ans Herz geschlossen worden ist, daß das Gesühl sich allgemein befestigt hat, daß durch solche Berstücktigungen in das Reich der Ideen der große Inhalt der christlichen Religionswahrheit nicht ausgewogen werde. — Wiederum ist dieses durch die Phistosophie, die um die Enthüllung der Tiefen der christlichen Religionswahrheit schon so große Berdienste hat, auf eine höchst schabare Weise in manchen, sich auf die Straußsche Kritit beziehenden Wonographien dargethan worden \*). — Bon der ans dern Seite ist indessen dassenige, worauf, wie man wohl sagen darf, die Absicht des Weltgenius bei dem Hervortretenlassen der neuen Stepsis gerichtet war, der innere Ausbau der theologischen Wissenschaft selbst, die Darstellung der Wöglichseit und Wirklichkeit

<sup>\*)</sup> Diefes große Berdienft der Philosophie, durch welches fie einem wichtigen Bedurfniffe ber Gegenwart entgegen getommen ift, und die Theologie gerettet bat, erleidet dadurch in gewiffem Grade eine Befdrantung, daß fie fich im Allgemeinen bei aller philosophischen Form für die Aufklärung und Rechtfertigung der tieferen fcwierigen Dogmen in den Mittelpunkt und gleichfam lebendigen Springpuntt des tirchlichen Spftemes geftellt bat, anstatt, fo weit es bei folden eigentlich unbeweisbaren Begenftanden möglich mar, jugleich einen Standpunkt auffer demfelben ju mablen. hieraus ift wohl die etwas dogmatische Farbung berfelben ju erklaren; hierauf auch vielleicht die Bers wunderung Goethe's, daß es die Philosophie nicht weiter als bis jur driftlichen Bahrbeit gebracht babe, ju beziehen. - Es ift baffelbe Berbaltnif, wie wenn in neuerer Beit fur manche unerflärlich und miberfprechend erfcheinenben Bestimmungen im Romifden Recht die Folgerichtigfeit, und aus biefer ber eigentliche Ginn berfelben aus dem Innern des Spftems felbft gu ihrer glänzenden Rechtfertigung dargethan worden ift. Aber damit ift noch nicht die Gultigfeit des Romifden Rechtes felbft erwiefen.

ber Religionswahrheit in ihrem kirchlichen Begriff, auf die Weise, daß sie sich selbst vollkommen erklart und erweist, noch fast gar nicht unternommen worden; wovon denn doch erst die vollkommne Entscheidung in der kritischen Angelegenheit abhängen wird. Denn wenn auch die Vorstellung der neuen Rrist it als durchaus ungenügend, und ihren Gegenstand nicht erschöpfend sollte dargelegt werden können; so bleibt ohne jenen Selbsterweis des kirchlich christlichen Religions Inhalts die Wiederkehr anderer, der neuen Kritik mehr und weniger verwandster Versuche, die positive Religionswahrheit in eine allgemeine rationale zu übertragen, damit nicht abgeschnitten.

Es können beswegen in unser Zeit nur Theologen, die einem ganz vergangnen Zeitalter angehören, sich ihrer gewohnten Thätigkeit in früherer Weise, namentlich der eregetischen, mit sorglosem Eiser hingeben. Sie gleichen leichteren Truppen zur Seite des Hauptheeres, die, im Vertrauen auf den Sieg des Centrums, weit vorrückten, von beiden Theilen wenig beachtet, und sich bereit halten mussen, nach erfolgter Niederlage an den Punkten, wo die Entscheidung fällt, ihren Weg in großer Eile wieder zurück zu messen.

## II.

Wir wollen uns jest zu ben Hauptargumenten wenden, burch welche die neue Christologie das Christenthum in seinem kirchlichen Begriff zu sturzen versucht. Es sind: serstlich der mythische Charakter, den auf eine nicht zu verneinende Weise das Christenthum mit allen positiven Religionen theilt, und der seinem Begriff gemäß keine rein historische Auslegung zuläst. Zweitens sind es die im Begriffe des Wunders liegenden Widersprüche und Schwierigkeiten.

Also zuvörderst, — das Christenthum ist im Allgemeinen, in Beziehung auf die in ihm enthaltene, abstrakt betrachtete Religionswahrheit Idee, und in der besondern Beziehung auf seine angenommene historische Grundlage Mythus. Es hat also einerseits den Ursprung aller großen und tiefen Ideen des

menschlichen Geistes; andrerseits fallt es von Seite seines ans geblich historischen Moments unter Die Befete ber Erflarung bes religibsen Dethus. - Wie groß, wie glanzend find nicht bie vom menschlichen Geiste hervorgebrachten 3 de en! Warum follte er biefe besonderen bes Christianismus nicht auch erzeugt haben? Sind aus ihm nicht alle die herrlichen und größten Ideen, ber Tugend, ber Dahrheit, ber Schonheit, mit ber glanzenden Kulle ber von diesen abgeleiteten hervorgegangen? Und erzeugt nicht ber Geift, je nach seinen außern Antrieben, je nach ber Bolfer - Lander = und Zeiten = Individualitat, ein anderes Ges wachs? — So wie nun in der Ration der Juden bei ihrer Abgetrenntheit von andern Bolfern, bei ihrer gang eigenthamlichen Austeritat, die nicht bie Bluthe eines heitern, finnlichen Lebens, wie bei andern Nationen, fich entwickeln ließ, die reine Gottesidee sich vollkommner ausbildete, so brach auch bei biefem Bolk naturgemaß ber gange Umfang ber driftologischen Wahrheit her-Da biese Ibeen nun religibser Art waren, und bie Grundlage einer neuen Religion wurden, fo nahmen fie in biefer neuen Wendung — nach Art und Weise, wie sich positive Religionen bilben, eine mythische Gestalt an, und traten nach bem Charafter jener Zeit, und unter ben besonderen, jum Theil zufälligen Umftanden, in dem Reflex einer positiven Religion, in ber mythischen Form, als basjenige hervor, mas wir bas Chris ft enthum nennen. Wir feben benfelbigen Bang bei allen pos fitiven Religionen. Gine allgemeine Religionswahrheit hat, um bie Religion einer Nation zu werden, ihr naher treten, und zuthatiger werben muffen. -

Wir erlauben und hier vorläufig eine kurze Einrebe, wenis ger, um dem Raisonnement des neuen Rationalismus entgegens treten, als wegen ihrer Wichtigkeit für die Religionswissens schaft überhaupt.

Diese ganze Argumentation hat zur Boraussetzung die Gultigkeit der völligen Gleichstellung der Religionswahrheit und der Idee. Wenn aber die Religionswahrheit allerdings auch Idee ist, sich als Idee behandeln läßt, so hat sie doch den Anspruch, ursprunglich noch etwas mehr zu sein. Dieser Ausbruck ift in ber neuern Zeit vor Rant nicht leicht fur ben Religions. Inhalt gebraucht worben, und er hat seinen Ursprung und seis nen Grund in ber Kantischen Philosophie. Rant namlich erfannte, daß die Erfenntniß bes Endlichen bald ein Ziel erreiche, während doch die Erklarung des Endlichen felbst ein Unbedingtes verlangte. Die Bernunft muß nun boch ein Unbedingtes annehmen, und fie fett biefes in ber Form ber 3be en. Die Ibeen find hiernach, mas wohl zu merten ift, auf rein logischem Mege, aus ber freien Productionefraft bes Beiftes entftanben; fie konnen, ba fie auf Pramiffen ruben, falfch fein. Rant ignorirte bas in ben Ibeen liegende, mehr als subjective Moment, das einen verheerenden Brand in seine Philosophie geworfen has ben wurde, und ba bieses in der Kolgezeit nun bemerkt wurde, und von keiner Seite aus mehr Bortheil über ihn gewonnen werben konnte, so wurde jeglicher übersinnlicher Inhalt mit vertrauensvoller Sicherheit als I bee eingeführt. — Gleich aber ber erste große Gegenstand auf bem Gebiete ber Religionswissenschaft, Gott, ift feine Ibee, fondern ein überfinnlich er Gegenstand, beffen man, ba man alles unmittelbar jum Bewußtsein Rommende auf einen Sinn gurudführt, durch ben innern Sinn inne wird. Desgleichen bie menschliche Seele; und wenn sie ganz rein als Idee behandelt wird, mochte von ihr geltend werben, mas Rovalis fagt: "wir werben und nie begreifen, aber wir find auch mehr, als wir be greifen tonnen;" wie die 3bee ber Pflanze nicht fein wurde, ohne die gottgegebene Pflanze, und fie fich immerfort ihrer Erweiterungs - und Berichtigungs - Rahigfeit bescheiben muß. Auf gleiche Weise nun ist ber Inhalt ber geoffenbarten Religionds wahrheit gegenständlicher Urt, aus ber man wohl Ideen ziehen, auf ber man Ibeen bauen fann, die aber in ihrer Ursprunglichkeit felbst nicht Idee ist. Die volltommene Gleichstellung berfelben mit ben Ibeen führt aber zu manchen Tauschungen und Erschleichungen; so wie burch fie überhaupt es nur möglich geworden ift, die Religionswahrheit in Spinozischer Beise bem Ringe ber Systeme einzussechten. — Wenn nun ber Begriff ber Ibee für die christliche Religionswahrheit, als dieselbe erschspfend, abgelehnt werden muß, so wird das ganze, auf diese Gleichstellung gestützte, Raisonnement hiedurch zwar nicht aufgehoben, — indem auch die übersinnlichen Gegenstände vom Geiste in successiver Entwicklung besselben erkannt werden; doch würde sie einen andern Gang nehmen mussen, und vielleicht in den Principien Schwierigkeiten sinden. Da indessen die ganze Krast des jetzt von und behandelten Einwurfs noch nicht auf diesem Punkte ruht, und die besondere Erdrterung des Berhältnisses der Religionswahrheit und der Idee zu den schwierigsten metaphysssischen Untersuchungen gehört, so darf die berührte unbefangene Gleichstellung beider hier als indisserent angesehen werden. —

Also — die allgemeine christliche Religionswahrheit in ber Korm, welche fie, um eine Bolkereligion zu werben, annehmen mußte, - tragt fur bie unbefangene Betrachtung burde aus ben Stempel des Mythischen, und hat barum auf his storische Wahrheit uur so viel Ansvruch, als es ein jeder, allgemeine Religionsibeen ausbruckenber Mythus hat. ist der Begriff des Mythus, des religiosen Mythus? — Ein religioser Mythus ist bie Darstellung religioser Wahrheiten, bie an sich übersinnlich und außerzeitlich sind, in einem, in Zeit und Raum fallenden Borgang. Go murbe bie transscendentale Idee, daß die Welt aus Gott ihren Ursprung habe, ein Dho thus, wenn biefer Ursprung als eine Schopfung Gottes etwa innerhalb sechs Tagen vorgestellt wurde. Die Elemente bes Mythus find alfo ein Allgemeines, Ewiges, und eine hineingiehung beffelben in einen Borgang in Raum und Zeit. Dies fen Charafter tragt nun burchaus bas historische Christenthum, und es ist unverständig, es aus dieser allgemeinen Rategorie herausheben zu wollen. Nämlich, es ist zuerst ein Allgemeis nes: bie Elemente besselben sind nichts Besonderes, in ber Zeit Borübergehendes - find fie eine ewige Beranstaltung Gottes - reine Ideen, die fur alle Zeiten und fur alle Menschen gelten: andrerseits ein in bie Kulle ber Zeit fallender Borgang.

Wenn sich hiernach num aus der nicht adzuweisenden Anwendung der Gesetze der Mythen-Erklärung entscheidende Nachtheile sur den Glauben an die Realität der christlichen Urgeschichte zu ergeben scheinen: so scheitert dieser gefährliche, übrigens nicht neue, sondern sich dem ersten profanen Denken von selbst darbietende Angriff an folgenden Gründen:

Erstlich. Aller und jeder Mythus weist hin auf einen Mythus, der mehr als Mythus ist, in dem die im Mythus vorgestellte erfreuliche Zuthätigkeit Gottes nicht mehr ein blosser Tropus ist. Jeder zeugt und predigt von einer Verkörperung, von einem Eingehen des Göttlichen in die Bedingungen einer Welt der Zeit und des Naumes. Alle Mythen weisen hin auf eine mehr als allgemeine Beziehung Gottes auf die Menschen, die wirklich, und im Fleisch geschehe, die also zu einer Zeit irgendwo zu suchen sei. Wenn nun aber bei allen Mythen ein Mythus gesucht werden muß, der mehr als Mythus wäre, so kann nach der Erscheinung des Christenthums in der Welt wohl nur bei affektirter Zweiselhaftigkeit eine weistere Frage und Nachsorschung statt sinden.

Das bezeichnete Mehr als Mythus besteht num fersner darin, daß die zeitliche Ausprägung zu dem Allgemeinen selbst gehört, welches sich ausprägt, die Erscheinungsweise, nicht mehr Bild, sondern die Sache selbst ist. Der christliche, so zu nennende Mythus hebt sich also selbst als Mythus auf, wenn man ihm nicht Wirklichkeit leiht, weil diese zu seinem mythischen Inhalt selbst gehört. Es ist dies Zeitliche und Wirkliche nicht mehr ein von dem Ewigen getrenntes Bildliche, sondern dieses Ewige selbst.

Wenn zu Gunsten der mythischen Auffassungsweise der Person Christi noch besonders das geltend gemacht wird, daß die Idee im Allgemeinen sich selten in ihrer ganzen Bollsommenheit in einem einzelnen Individuum verwirklicht: so ist das Berhältniß der Idee des Gottmenschen zu Christus nicht ein solches, daß diese Idee gewissermaßen selbstständig, wie die abssoluten Platonischen Qualitäten, außer Christo gleichsam ein

Leben sur sich hatten, wie die Tugend des Socrates, des Cato etwas ganz Andres als die Tugend selbst ist; mithin die Idee der sich in der Gottmenschheit ausdrückenden ewis gen Wahrheit eine mehr oder weniger adaquate, angenommener Weise eine wirklich adaquate Darstellung an Christo hatte: sondern Christos ist kein von der Idee Verschiedenes; er ist die Idee selbst. — Auf gleiche Weise sind die reinen Ideen, denen das Wesen Gottes in den sogenannten gottlichen Eigensschaften entsprechen soll, nicht gewissermaßen außer der Gotts heit und für sich — Gott ist nicht gut, nicht weise, nicht gerecht — sondern er ist die Gute, die Weisheit, die Gerechtigskeit: welches auf eine solche Weise gedacht werden muß, daß dadurch die Persönlichkeit Gottes selbst ein philosophisches Prosblem wird.

So beruht dieser, bis jum Ueberdruß viel besprochene Einwurf, daß die Idee sich gewöhnlich nicht irgendwo in der Totalität ihrer Momente darstelle, nur auf dem Mißtennen des wahrhaftigen kirchlichen Begriffs von Christo.

Der zweite wichtige Einwurf, ben bie neue Christologie gegen bas Christenthum in seiner kirchlichen Auffassungsweise erhoben hat, ist hergenommen von dem Begriff des Wunders, in welchem bas Christenthum, seinem innersten Wesen nach, wurzelt. Was den Begriff des Wunders betrifft, so giebt es nicht leicht einen, der für die Untersuchung mehr mit Widerwartigkeit behaftet ware, welches sich auf das bloße Denken desselben verbreitet \*).

Der Bunderbegriff ift bis jest, ungeachtet feiner überschwenglichen Bichtigkeit für die Biffenschaft überhaupt und so manche
einzelne Biffenschaften insbesondere, nicht eigentlich in der
Philosophie untersucht worden; wogegen man die auf Spinozischer Grundlage rubenden Spsteme nicht geltend machen
kann, die so von Bunder erfüllt sind, wie der Pantheismus
von Gott. Denn wie man wohl bei dem Pantheismus noch
etwas nach Gott verlangt hat, so dürfte bei den, nur Bunder erkennenden Lehren noch ein wenig das eigentliche Bunder vermist werden; der Begriff des Bunders entspringt

Denn wenn von ber einen Seite für die absolute Verwerfung besselben, wie ihn die Kirche versteht, nicht das volle, klare Recht vorliegt, so scheint er von der andern Seite, als ein Ereignis in der Natur, und gleichwohl abgelost von der unsendlichen Kette von Ursachen und Wirkungen, in der wir und nur ein Naturereignis denken konnen, einen unlösdaren Widersspruch zu enthalten. Natur und Geist sind so entgegengesette Qualitäten, das eine gegenseitige Wirkung derselben auf einsander in Art des Wunders unbegreistich ist. Auf gleiche Weise, wie wohl in dem Begriff der Geistererscheinung, eines ersch eisne nenden Geistes, eines sinnlichen Unsinnlichen, eine contradictio in adiecto gesunden ist, respuirt den Wunderbegriff unsser Denkvermögen.

Wenn man mit unbefangenem, unparteischem Sinne, und ohne bas Urtheil bes religissen Bewußtseins zu überhören, biesen großen Gegenstand erwägt, so muß sich eine in ihm vorliegende Antinomie aufdringen, deren beibe entgegengessetze Glieder die gleiche volle Berechtigung haben, und in einem Dritten ihre Ausgleichung und Austlärung sinden. Wir versuchen dieselbe auf folgende Weise aufzustellen.

Das Raturliche fett bas Bunber; es find Pole, beren einer ben andern bedingt — gleichsam bie beiben Wagschalen,

nämlich erst aus dem Gegensate des Ratürlichen. Der Grund dieser Bernachlässigung des Begriffs des Bunders von Seiten der Philosophie ist, außer, daß derselbe in einer weiter zurüdliegenden Zeit als der Philosophie eigentlich fremd und als der Religion gehörig hetrachtet wurde, — einmal, daß die Untersuchung nicht freigegeben zu sein schien, weil das Bunder durch das Ansehen des Christenthums geschützt wurde, welches anzugreisen, von manchen Seiten Bedenken einstießen mochte; dann aber auch, daß, wenn etwa diese Rücksicht ausgegeben wurde, das Ehristenthum die Untersuchung in eine Tiese führte, wo die Anwendbarkeit der leitenden Principien zweiselhaft ward, und das Christenthum leicht als ein Incommensurables erschien, das nur die Alternative, es anzunehmen oder zu verwersen, zuließ.

in benen die Welt hangt. Dieß ist tein willschrlicher Sebanke, sondern bei allen Bolkern, zu allen Zeiten weiß man von Ratur, und von Wundern oder Wunderbarem. Sowie es aber überall, wo polare Berhältnisse gelten, einen positiven und einen negativen Pol giebt, so ist das Wunder in dieser großen Wagschale der positive Pol; es hat die Initiative, es geht der negative Pol gewissermaßen von ihm aus. Durch das Wunder ist die Welt in ihrer Entstehung, in ihrer Erhaltung, — ist die Borsehung, die Weltregierung. Hier berühren wir zugleich die Punkte, bei denen das Wunder dem Denken nicht undefreundet begegnet.

In Berbindung mit der wirklichen Welts und Menschensgeschichte, iu welcher Berbindung das Wunder erst im engern Sinn Wunder, und dassenige ist, an welches bei der Berswerfung des Wunders gedacht wird, ist dasselbe nachzuweisen zunächst bei den absoluten Anfangspunkten. Darum erstlich bei dem Ursprunge des Menschengeschlechts als eisn er vernünftigen Wesenklasse (— ein Gegenstand unsserer näheren, sogleich folgenden Betrachtung). Iw eit ens bei der Erscheinung Christi auf der Erde, und den mit dieser, und mit dem großen Endzweck derselben nothwendig und unszertrennlich zusammenhängenden Ereignissen; indem dieser als ein zweiter Anfang zu betrachten ist.

Was den Ursprung des Menschengeschlechts als einer vernünftigen Wesenklasse betrifft, so wolle man sich nicht irren, daß dieser auf freatürliche Weise wie die übrige Schöpfung zu erklären sey. Eine ganz andere Bewandtniß nämlich hat es mit dem Menschen als mit dem Thier. Das Thier, sowie es aus der Hand der Ratur kommt, ist es vollendet sur sich, und in alle Zeiten. Den Menschen aber kann die Natur mur in seiner Kreatürlichkeit, d. i. mit der Anlage der Freiheit, hervordringen. Die wirkliche Freiheit ist keine Blumenknospe, die durch die Kräste der Natur aufspränge. — Nur ein schon Freies kann ein Wesen mit der Vernunstanlage zur Freiheit erheben. Die Wenschheit, in der begriffsmäßigen

Ganzheit ihrer naturlichen und moralischen Anlage, sich selbst überlassen, mußte einem thierischen Zustande anheim fallen. Nehmet euer Kind! Wird es nicht durch Freie, durch die schon freie Gesellschaft zur Freiheit erwedt, so verbleibet es im Schlase der Thierheit. Davon zum entscheidenden Beweise bient, daß Menschen, in ihrer Kindheit durch Zusälligkeiten von der menschlichen Gesellschaft abgetrennt, und in Wälder verslausen, in entschiedener Thierheit später wieder aufgefunden wurden.

In der Entwicklung der Freiheit liegt auch die Entswicklung der Vernunftwahrheit, zu welcher die Menschsheit sich nicht durch sich selbst erheben konnte, und die sich facstisch in ihr verbindet. Die Vernunftwahr heit läßt sich nicht lernen, ohne daß sie gelehrt wird. Kein Lehrer der Vernunftwahrheit: — keiner, der sie für sich lernen, keiner Versumsstwahrheit durch eine Art Unterricht, den sie sich selbst vicht geben konnte. — Dies fällt auf eine überraschende Weisemit der Idee einer primitiven Offenbarung zusammen, auf welche das Christenthum zurückweist, die es voraussetzt, als deren Vollendung es sich erklärt, und erinnert zugleich an die mythische Erzählung an der Spise der Genesis, welche große Wahrheit ihr zu Grunde liege.

In Uebereinstimmung hiermit urtheilt ein Philosoph ber neueren Zeit \*), daß der erste Ursprung der Religion übershaupt, sowie jeder andern Erkenntniß und Kultur, allein aus dem Unterricht höherer Naturen begreislich sei; — daß also alle Religion in ihrem ersten Dasein schon Ueberlieserung geswesen, — der Zustand der Kultur durchaus für den ersten des Menschengeschlechts anzusehen sep.

Mag es allerdings schwer seyn, sich von diesem Ursprunge ber Bernunfterkenntniß einen Begriff zu machen, besonbers, wenn man ihn nicht blos auf die, mit der vernünftigen

<sup>\*)</sup> Schelling, Methode bes academifchen Studiums.

1

Kreiheit felbst entwickelte Bernunftwahrheit im engern Sinne beschrantt, indem die Erlernung und der Besit ber Bis senschaften, nach ber Art und Weise, wie in unfrer Zeit bie Wiffenschaften und Runfte beschaffen find, ohne Erlernung ihrer Elemente als unmöglich erscheint. Man barf indeffen binzudenken, bag, was wir Runft und Wiffenschaft nennen, in gang anderer Gestalt im Anfang ber Dinge gewesen sei, weldes nicht widersprechend ist, indem nicht nur unfre Wissenschaft leider eben so viel und mehr ein Wiffen ber Meinungen bes Menschen von ben Gegenstanden, als eine Renntnif ber Gegenstände felbst ist; andrerseits die Menschheit ursprunglich mit anderen und hoheren Anlagen viel mehr unmittelbar in der Wahrheit gestanden haben konnte, als spater, ba sie sich aus Irrthum und Berderbniß, worin fie, in Folge ber ausgebroche nen Schuld versunken war, immer mehr erft zur Wahrheit emporarbeiten muß; wie einzelne Philosophen, die in der Form erhabener Seherfluge die philosophische Wahrheit zum Theil ausgesprochen, wie Plato und hemsterhuns, - indem, mas ichone Seelen in Rraft ihrer boheren Natur bachten und schauten, Abbilber, Gebanten ber Wahrheit fein muffen, biese Ansicht sehr aussührlich und bedeutsam ausgebildet has ben \*). Und wenn man erwägt, bag bie Menschheit burch Entameinngen fortgeschritten ift, bag nach einem Gesete ber Ratur die Entzweiung überhaupt die Grundlage hoherer Entwicklung ift; wie benn namentlich bie Schuld bie Bebingung einer viel hoheren moralischen und geistigen Ausbildung ge worden ist, - wenn man ferner an die außerorbentlichen Umwalzungen benkt, bie unser Erdball erlitten hat, ba nach ben Korschungen ber Geologie die Gubsee bie Stelle eines gangen versunkenen Welttheils einnimmt, fo tann man wohl nicht ohne Wahrscheinlichkeit voraussetzen, bag auch bie Menschheit in ienen erften vorsundfluthlichen Zeiten einen gang anderen.

<sup>\*)</sup> G. Aleris, oder vom goldenen Beitalter v. hemfterhuys. Jacobi's Berte VI.

ihrem heiligen Ursprung mehr verwandten Typus gebabt habe. Indessen fehlt es hier so sehr an bestimmten Anhaltspunkten, daß Alles, was darüber gedacht und vorgebracht werden könnte, als phantastisch und träumerisch erscheinen muß, und nur etwa dazu dienen kann, das Allgemeine durch eine erdachte, doch nicht absolut ummögliche Berwirklichungsweise der Wahrscheinslichseit näher zu bringen.

Hier — bei bem Ursprunge ber vernünftigen Freis heit in ber Menschheit — ist also ber erste feste Punkt, wo bie naturliche und wirkliche Geschichte in ihrem Begriff erst burch bas Element bes Uebernaturlichen ermöglicht wirb.

Den zweiten Punkt bietet uns das Christenthum, das uns gerade durch sein Wunder, durch die unmittelbare Gotstesuahe, die sich in ihm bekundet, mit seinen heiligen Schauern durchbebt; es hat seinen Begriff nur im Wunder. Kein Wunsber im eigentlichen Sinne, kein Christenthum! ist ein unerschultterliches Wort.

Aber auch — gestehen wir es frei — kann die wahre Piestät sich schwerlich von dem Wunderglauben trennen. Was? heißt das an Gott glauben, ohne zu glauben, daß er, nicht im Gange der Ratur = und Schickfals = Ereignisse, unter welchen Zeitverhältnissen und Umständen es immer sei, sondern, gleich der ewig ursprünglichen Freiheitsthat des Menschen, mit ursprünglicher Freiheitsthat die Absichten seiner Gnade und Liebe verwirklichen könne, und daß eine solche Berwirklichungsweise seines Willens nicht durchaus zu dem Undenkbaren gehöre? —

Ueberhaupt scheinen die Begriffe von der Gesemäßigkeit ber Natur und der Unverbrücklichkeit ihrer Gesetze ihre absolute Gultigkeit nur auf einem niedrigern Standpunkt zu haben, und noch sehr einer weiteren Ausbildung und Berichtigung der durftig zu sein, welche sie aus der Tiese der geoffenbarten Religionslehre hernehmen können, mit welcher das Denken ja gerade bei seiner letzten Vertiefung so oft zusammenfällt, daß diese Uebereinstimmung schon ein Borurtheil für die Wahrheit desselben giebt. Anderes nämlich liegt in den Lehren der Kirche.

Wenn Christus sagt: "Wenn ihr Gott um Etwas bitten werbet in meinem Namen, so wird er's euch geben," so heißt das nicht etwa: in meinem Namen, um meinetwillen, daß euer Gesbet durch meinen Namen vertreten wird; dies ware eine arge Tauschung, denn bei Gott giebt es nur absolute Zwecke; — sondern: in meinem Namen, in meinem Geist und Sinn, d. i. mit vollkommner Losreißung von dem Willen des Einzelselbst, und Eins werdend mit dem allgemeinen Willen. Die Seele ergreist so die Angeln der Welt; auf gleiche Weise, wie in dem Begriffe der Wahrheit Subjektives und Objektives zussammenfällt.

Rach ber gewöhnlichen Religionslehre zwar foll bie Bitte um die Erhörung des Gebets an die Bedingung geknüpft werben, bag bas Erbetene gu unferm Beften fei. Dies ift, wenn vom Gebet in ber reinen Ibee gesprochen wirb, ein me gehöriger, ben großen Sinn ber Bibellehre abschwächender Zufat. Ein folches Beste, als woran hier gebacht wird, giebt es gar nicht. Das Befte ift bie Seele felbst, wie man bies auf bem Kelbe ber Moral nun allenfalls unter ben nothigen naheren Bestimmungen anerkennt. hier ift es ber Wille ber Seele solbst als Ausbruck ihrer reinsten Wefenheit. Und wem schon in gemeiner Rebe gilt: es geht bem Menschen nichts über seinen Willen, so ist hier bie Rebe von jenem Willen, welcher die Substanz des Selbstes selbst ist, welche Substanz bes Selbs stes, nach berfelben speculativen Erkenntniß, die jeden Punkt bas Centrum bes Universums fein lagt, mit ber Substang ber Welt eine und bieselbe ist.

Wenn es übrigens einen Punkt giebt, an bem sich vorzugsweise die auf der Spinozischen Grundlage ruhenden Spsteme scheinen brechen zu mussen, so ist es das menschliche Selbst in seiner Unendlichkeit. Man hat diese Absolutheit des Selbst in den Begriffen der Ebenbildlichkeit, des Mikrokosmus, der Monas, anerkannt, aber noch nicht für die Seite des Witslens, im allgemeinen Sinne des Worts. Ober, die Absolutheit des Selbst von dieser Seite sindet sich nut in den Begriffen

ber Kirche. Diese Unendlichseit des Willens offenbart sich aber — abgesehen davon, daß jedem in die Natur des Menschen gelegten Triebe die Erfüllung gegenübersteht, und unser ges genwärtiges und zufünftiges Dasein die wunderthätige Berwürklichung dieses Wollens ist \*), — sie offenbart sich vornehmblich in der Allmacht des Gebetes, nicht eines solchen, wie es als fromme Nührung leicht bei bessern Menschen die aufs Gute gerichteten Wünsche begleitet, sondern dem oben bezeichneten Charafter gemäß, und wie es etwa große Geister, selbst in großen Geisteserhebungen, — es selbst und seine Macht — dichtend dargestellt haben.

Die Theodicee, - wenn man einmal diesen veralteten Ramen fur eine, eben fo unvergangliche, als fich ju Ginem Gangen aus ber Religionsphilosophie herausscheibenbe. Probleme behandelnde Wiffenschaft beibehalten will, die ihrem Begriff nach in die letten Tiefen der Philosophie sich versenkt, - wird im Berlauf ihrer, über die einzelnen fich ihr barlegenden Probleme angestellten Untersuchung zu dem Resultat geführt, daß, weit entfernt, daß bei ben einzelnen fogenannten Uebeln ber Welt, die nicht ihren Grund in ber bloßen Einbildung bes Menschen, ober in ber menschlichen Freiheit haben, also auf bie, von bem Menschen unabhangige Grundanlage ber Ratur ber Dinge und auf die hohere Leitung ber Weltereignisse scheis nen gurudgeführt werben zu muffen, - weit entfernt, bag bei biefen großen Rathfeln ber Welt irgend eine Unflage gegen bas hochste Wefen übrig bleibe, - vielmehr in Beziehung auf Gott, in Beziehung auf bas, was reines Wert Gottes in ben mannigfachen Berhaltnissen ift, in welchen auf die verschies benste Weise ber Glaube an Gott irre gemacht wirb, - Et= mas, ein Ueberschwengliches hervortritt, mas nur bei Gott möglich ift, sowohl in Beziehung auf ben Gebanten als auf ben Willen. Wenn sich bies nun auf eine schlagende

<sup>\*) &</sup>quot;Was man in der Jugend wünscht, hat man im Alter die gulle."
Sothe.

Beise constatirt bei bem moralischen Uebel durch die, mits telft ber Sendung und hingabe bes Sohns bewirkte Restitus tion bes Guten, und bes an biefe Restitution geknupften vers lorenen Gluds, so wird auch in Beziehung auf bas metas phyfifche Uebel bie Endlichteit baburch, bag jeber Punkt das Centrum bes Universums ift, badurch, bag bas Einzelwesen bei ber befandern, im Begriff ber gottlichen Ebenbildlichkeit liegenden Absolutheit zugleich Monas ift, auf eine Beife, wie es nur bei Gott möglich ift, aufgehoben. hieher, zu biefer vollendeten Aufhebung der Endlichkeit und vollkommnen Serstele lung bes überschwenglichen Gottesbegriffs, bem metaphysischen Uebel gegenüber, gehört bann aber auch bie Unendlichkeit bes Willens in bem oben aufgezeigten Sinne, wie biefe in ber Kirchenlehre erhalten ist; wodurch das Ich erst schlechthin und alleitig in seiner wahrhaften Absolutheit und gottlicher Rindschaft hingestellt erscheint.

Wenn wir in der bisherigen Auseinandersetung nun das erste Glied unstrer Antithese, das wir auf eine fruchtbare Art mit dem positiven Pol, entgegengesetzt einem negativen, glaubten vergleichen zu können, den Wunderbegriff, festgestellt und erläutert haben, so bleibt uns noch übrig, da der naturgesetzliche Gang der Dinge und der Ereignisse nicht besprochen zu werden bedarf, das Entgegengesetzt zusammenzustellen, und in dem dasselbe vereinigenden Bande zu betrachten.

Der Begriff des Naturlichen und der des Uebernatürlichen mussen zuwörderst für sich als durchaus entgegengesetzt angesehen werden. Denn ohne diesen Charakter des Uebernatürlichen erslicht das Christenthum in seinem Wesen; auch ist die Welt in ihrer gegenwärtigen Verfassung, und die Geschichte der Menschheit ohne jenes übernatürliche Moment nicht zu erklästen. Dieser Forderung entspricht es nun nicht, wenn in Spisnozisch er Weise das Wunder in die Natur gelegt wird, so das das Wunder selbst in seiner letzten Tiese sich in der Natur ausdrücke, außer der Natur aber auch gar nicht statt sinde — weil durch diese Verklärung der Natur der Wunderbegriff abges

schwächt wird. Durch biese Berflögung ber Ratur und bes Munders kommen beibe Begriffe um ihre Eigentlichkeit, und es findet von gewisser Seite bas namliche Berhaltniß statt, wie wenn bas Bofe nur als ein Minimum bes Guten, alfo im Bangen mit bemselben gleichartig betrachtet wird. - Es ift Dieser Begensatz nun aber weiter so zu fassen: beide entgegengesette Glieder stehen in ihrer Ursprunglichkeit in einem gewis sen Bunde und mit einander, wie dies gewöhnlich nicht anerkannt wird. Das Uebernaturliche wird falich begriffen, wenn es als im Berhaltniß ber Zerstörung und Aufhebung zum Raturlichen stehend gebacht wird: — so gefaßt giebt es bas Bunber im gemeinen Ginn, und auf seiner Spige bas Miratel; - fondern Natur und Bunber find beibe Gottes, und in einer bobern Sphare mit einander vereinigt; wie denn auch die Totalität der Welterscheinungen nur durch beibe begriffen werden fann. Wird bas Wunder nur in ben Werten Gottes, burch welche bie Schopfung in ihrem Dasein und in ihrem Fortbestande bedingt ift, erkannt, so ist eine folche willführliche Beschränfung - wie gezeigt worden ift - mit ber Religion, ihrem tiefern Wesen nach, unverträglich. Die Zurudführung beffelben aber auf bas blos Wunderbare, bas mirabile, wie sich solches besonders in den Erscheinungen bes thierischen Magnetismus \*) barftellen mag, - ift bas entgegengefeste Extrem vom Miratel.

<sup>&</sup>quot;) Der thierische Magnetismus, obgleich ihm bas wesentliche Element des religiösen Bunders fehlt, und er deswegen durchaus nicht zur Erklärung der großen Bunder in der chriftsichen Urgeschichte benust werden kann, ist gleichwohl für die Theorie des Bunders von Bichtigkeit. Bie nämlich auch in der Natur der Dinge nichts ohne Uebergänge zu sein scheint, und das höhere sich schon auf niedrigern Stufen ankündigt, und theilweise vorfindet, wie sich beispielsweise von dem Menschen schon ein niedriges Analogon in den Thieren und Pflanzen darbietet: so läßt sich in dem thierischen Magnetismus ein, wenn gleich schwaches Analogon des eigentlichen Bunders, deffen

HI.

haben wir num in ber jest geschlossenen Untersuchung bie hauptargumente, mit benen die neue Christologie unfre Religion in ihrem firchlichen Lehrbegriff anzugreifen gefucht hat, einer genauern Prufung unterzogen, so wenden wir und noch ju ben Erklarungen, bie in ber allernenesten Beit ber Urheber ber Kritik bes Lebens Jesu über bie einzig richtige und zeitgemafe Auffassungsweise ber Derfonlichteit Christi gege ben hat; mit welchen er, ba Christus nun zu einer viel hoheren Burde, als in ber früheren Kritik, emporgehoben, und sogar mit ber Pietat in Beziehung gesett wird, gewissermaßen bas Friedensblatt ber gegenwärtigen driftlich gebilbeten Welt ju reichen hofft \*). Allgemeinen Beifalls ber Urtheilsfähigen halt er sich für versichert, wenn er Christum als einen ber hos hen Genien bes Menschengeschlechts, bie, es zu erneuern, und zu einer hohern Stufe der Bollkommenheit emporzuheben, von Beit zu Beit in ber Geschichte erscheinen, erkannt wiffen will. - Wenn ber Eindruck einer starten Profanation bei bieser Einreihung bes herrn unter bie Benies fich bes Lefers bemachtigt, fo fallt bavon nicht gang bie Schuld auf bie eigentliche Meinung bes Berfaffers. Er wurde jenen vermieden,

Begriff in ber unmittelbaren Causalität des Geistes ruht, erbliden, indem in dem thierischen Magnetismus ein echtes Element des Bunderbaren anzuerkennen ist, und das Streben, denzelben auf ein rein-Natürliches mittelst subtiler zwischenmedien zu reduciren, vergeblich bleiben wird. Da sich hier nun eine unmittelbare Wirtung des Geistes auf den Geist ergiebt, so das Gedanken und Gefühle in dem einen Geiste, als aus ihm selbst entsprungen, entstehen, die doch ihren Ursprung in einem andern Geiste haben, so ware hiedurch die von dieser Geite der Unbegreislichkeit gegen die Inspirationslehre erhobene Schwierigkeit als überwunden zu betrachten. Denn wenn gleiche Geister auf diese unmittelbare Beise auf einander unsluiren können, warum nicht der höhere auf den niedrigern?

<sup>\*)</sup> Friedliche Blätter von Strauf. 1839.

und überhaupt für ben 3wed seiner Darstellung gewonnen has ben durch eine vorausgeschickte Untersuchung über ben Begriff bes Genius. —

Genius ist eine angeborene Große in Kraft ber Ratur. Es giebt aber noch eine andere Größe, die aus der, in dem Begriff ber Freiheit liegenden unendlichen Gelbstbestimmungsfähigkeit, — aus der Berwendung der empfangenen Krafte; und baraus entspringt, wie ber Mensch hand an sich selbst legt; wiewohl auch biefe nicht gang ohne Naturanlage fein fann. Es giebt feine menschliche Große ohne eine Anlage. Moment ber Unlage, biese zufällige Gabe ber Ratur, melches man Genius nennt, ist nicht in jeder Große bas Wichtigste — es ist in mancher menschlichen Große bas Geringere. So find meistens bie Religiosen, besonders die Tugendhelben, mehr große Menschen. Go war Socrates gewiß mehr großer Menfch, als Benie. Go hat auch ber Bf. ber Rritif, wenn er Christus als Genius bezeichnete, nicht auf bas zufällige Moment ber Ratur - Anlage vornehmlich bas Gewicht legen wollen. — Der Bf. erklart nun Christum als ben bochsten aus der ersten und hochsten Classe der Genien. Der gros Ben Genien, welche in ber Menschheit glangend hervorstrahlten, gebe es viele Arten. Kur die erhabensten und segenbringenbsten durften wohl die der Religion gelten, in denen fich die Rulle bes religibsen Lebens und gottlicher Erkenntniß geoffenbart, und die den gleichen Glauben und gleiches gottbegeistertes Wirken und Handeln in Andern entzündet. Christus soll aber berjenige sein, in welchem allein die von allen den edeln Religiosen angestrebte volltommene Bereinigung mit Gott zu Stande getommen, ber schlechthin als Vorbild ber Menschheit baftebe. -'So trete benn Christus in die Reihe ber Benien der Menfch= heit, benen die Menschheit so viel, ja ihr Bestes verdanke; wovon sich gegenwärtig eine so lebendige Anerkennung finde. daß ihnen in der jezigen Zeit überall Monumente errichtet wurden.

Der Bf. erkennt in biefer Denkmaler - Stiftung eine Er-

ihren großen Genien verbanke — baß sie ihnen eigentlich Alles verbante. Sie erscheinen gleichsam an ben Anotenpuntten ber Geschichte, und vermitteln einen neuen Unfschwung ber Denschi heit: - Mag es und vergonnt fein, diese gegenwartige Berehrung vergangenen Berbienstes, biefen überall angefachten Trieb. unfer Baterland mit Dentmalen bes Großen aus feiner Bergangenheit zu überfaen, anders andzulegen. Gine Zeitepoche, die der Griffel der Geschichte mit feurigen Zugen in ihren Bis chern festhalt, ichafft felbft bas ber Dentmale Wurdige, ift einem Leben und einem Wirken hingegeben, bas zu erhebenber Monumente nicht benkt und nicht benken fann. Die Periode ber Denkmaler - Grundung ift eine nachfolgende, im Augemeis nen die Zeit einer nicht mehr vorhandenen Große. Das Sobe und Große, welches ber Gegenstand emiger Begeisterning, weldes gleichsam bas ewig junge Berlangen bes menschlichen Beis ftes ift - es tann ben Beift nicht verlaffen, und wenn er es felbst nicht hervorzubringen vermag, so verehrt er es wenigstens in ber Bergangenheit, und brudt feine Trene burch ben Gottesbienst aus, mit dem er dem Großen, bas nicht mehr ift, hub bigt. Bon imfrer Zeit kann man aber wohl nicht mit Unrecht fagen, baß Großes nicht in ihr geschieht. Go wendet fich ber eingewiegte Beift traumerisch nach ber Bergangenheit, und wem er teine Rranze erwerben tann, befriedigt er fich, zu befranzen. - Das aber bie Verehrung ber großen Geister betrifft, burch welche die Menschheit fortgeschritten ift, so ist diesen Bewunberung und Berehrung zu zollen: es wird ihnen nur, was fie verbient haben, und sie ju erheben, erhebt ben Menschen selbst. Allein wenn man ihnen fast gottliche Ehre erweisen und sie in eine hohere Parallele stellen will, so mag an bas Nihil admirari erinnert werben, und an bas Wort: Was Menschen gethan haben, fonnen Menschen auch thun. - Rach bem Sinne bes neuen Rirchenreformators follten fich neben ben vielen Rirchen Christi bie vielen Monumente ber Genien unfrer Ration, Leffings, Mdfers, Schillers, und warum nicht auch einmal bes Dr. Strauß felbst erheben; - auf die Beife, wie ber Raiser Severus in seinem Tempet neben den Bildern Christi und Abrahams Bildsaulen des Apollo und des Oxpheus aufgestellt hatte.

Was nun die vom Bf. gegebene ethisch religiöse Vorstels lung von Christo betrifft, fo bietet berfelbe alles auf, fie ban tirchlichen Begriff von Christo so nabe als möglich zu bringen. Er erinnert amborderft baran, daß es einzelne Bestrebungen gebe, worin die Menschheit das absolut Hochke wirklich erreicht habe, worüber ein hinausgehen undentbar fei, biejenigen alfo, - in den Runften die Meifter berfelben, - bie diese Bipfels punite errungen hatten, ale Darstellungen jener reinen Ibeen felbst anzusehen waren; - von welchen Bestrebungen er jedoch ellein die Bildhauerfunft anzugeben weiß, die nach einer giemlich allgemeinen Annahme unter den Griechen ihr Ideal erreicht hat, das zu übertreffen, ober auch nur zu erreichen, pleich undenkhar ist. Bei ber Religion, bei dem Bestreben bes Menichen, nach einer vollkommnen Bereinigung mit Gott, finde daffelbe Berhaltniff ftatt. In Christo ftelle fich Diefes hochste allgemeine Ziel menschlichen Strebens, die Einheit mit Gott, als errungen dar. Es sei auch nicht anzunehmen, daß bieses in Christo dargestellte Urbild jemals von Jemand übertroffen, ober zum zweiten Mal erreicht werde. Denn in Beziehung auf die Idee felbst, so fei diese bestimmt und klar, und kein boherer Gipfel benkbar. Was aber eine wiederholte Darstellung beffelben betreffe, fo wurde diese doch immer nur möglich sein, gestutt auf das Urbild. Die frischeste, kräftigste, also eigentlichste Darstellung berselben wurde bemnach in Christo bleiben. Der Bf. unterlagt nicht, fich hiebei ben wichtigen Ginwurf zu mas chen, daß für die Darstellung des religiosen Steals fich bie religibse Gesinnung mit ber erleuchteten religibsen Ginficht, mit bem geläuterten Gottesbegriff vereinigen muffe, welcher lettere nie als abgeschloffen, sondern nur im Kortschritt ber Zeit, und im Berein mit der Gesammt-Ausbildung der Menschheit, als fich immer mehr verklarend, gebacht werden tonue. Er achtet aber biese gleichsam theoretische Seite im Ideal für das Untergeord-

nete und Unwesentliche. - Wie nun ber Meister ber Bilbhauertunft unfrer Tage und spaterer Zeiten nur im Geifte und in ber Ibee bes Phibias und Prariteles wirten tonne, wie er nur in und mit ihnen wirken konne, so musse bei der religiosen Erhebung bes Menschen bas Bild beffen gegenwartig fein, bei bem biefe Erhebung zu ber vollkommnen Bereinigung mit Gott gelangte. In biefem Busammenhange gelingt es bem Berf. in ber That, die Phrase auszubeuten, auf die sein Bestreben stand: Also keine Frommigkeit ohne Christum! — Wir waren wohl veranlagt, hiebei zu fragen, ob die vollkommue Bereinigung mit Gott nicht ben Begriff bes volltommnen Menfchen constituire, und ob bas Prabicat vollkommen fich mit bem Begriff Den ich vereinige? Wir wollen aber nur geltend machen, daß ber Mufterbegriff in Beziehung ber Bereis nigung bes Menschen mit Gott nur in bem Begriffe bes Logos, ber Gottmenschheit liege, ber fur alle Zeiten schlechthin gelte, indem auch das, was wir oben das Theoretische in die fem 3beat nammten, welches als im Aufsteigen ber Menschheit fich immer vollkommuer ausbildend gebacht werden muß, hier schon gleichsam seinen Ruhepunkt findet, in dem es fein Absolutes erreicht, ba Gott die Wahrheit selbst ift. — Der Bf. wurde consequenter im Beifte seines Systems verfahren haben, wenn er die Person Christi, ba er sie in ihrem tirchlichen Begriffe burchaus nicht mit ber Religion zu verknupfen wußte, gang hatte fallen laffen, und fich einzig zum Aufbau ber chriftlichen Relie giondwahrheit, die er selbst doch als ewige, unverbrüchliche Wahrheit anerkennt, und die Art und Weise, wie er sie barftellt, mir als bas Meußere betreffend, bezeichnet, in einer andern, als ber driftlich firchlichen, hiftorischen Weise - benn von ber Moge lichkeit biefer Ausführung hangt alles ab - gewendet hatte. Wie sehr namlich die Person Christi, Christus nur als Mensch gefaßt, auch gesteigert werbe, bei Lostrennung von ber gottlichen Perfonlichteit kann fie mit bem Christenthum in teine wefents liche Verbindung gesetzt werden.

Rachbem wir nun die Schwäche der neuen Christologie noch mehr von Seite ihres positiven Inhalts, als früher von Seite der Hauptargumente ihrer Kritit ins Licht gesetzt haben, schlies sen wir unfre Erwägung dieses großen Gegenstandes des Zeits Interesses mit folgender Betrachtung:

Der neue Versuch einer Reformation der driftlichen Lehre hat einmal eine welthistorische Bebeutung gewonnen; - sei es, daß ein so folgenreiches Ereigniß auf einen rühmlichen Freimuth des Urhebers zuruckzuführen ist, der es für ehrenwerth hielt, gerade und offen den innern Gebanten feiner Bruft herauszusas gen - und warum follten wir bies nicht glauben ? - fei es. daß die volle Ueberlegung der Folgen fehlte, die seine Bertunbigung folder, mit ber burch Staat und Rirche vertretenen Anficht feiner Zeit freitenden Grundfate fur feine Verfon, und in ben Berhaltniffen einer, auf ber Grundlage driftlicher Dentweise ruhenden Gefellschaft hatte; - fei es, baß eine bloße Ungehos rigfeit in anscheinend zufälliger Weise eine große Wirtung in ber Weltgeschichte hervorbringen konnte, wie fich bavon Beispiele finden, wenn bio Zeit fur irgend eine große Umgestaltung reif ift. Eine Ungehörigfeit tann ficher nicht an bem Wert geläuge net werden, namlich, daß nicht vor dem ganglichen Schiffbruch. ben ber Berf. bas Christenthum erleiden ließ, der von ihm felbst anerkannte geiftige Rern beffelben, ber nach bem allgemeinen Begriff mit bem historischen Christenthum ungertreunlich aufammenhing, ficher and Ufer gebracht war. \*)

Erst wenn bieser klar und baar, so daß jedes fromme Gemuth in ihm den Gegenstand seiner Berehrung wieder erkennen kounte, hingestellt war, hatte es sich gehört, etwa ein altes Gebaude zusammensinken zu lassen. —

Ueberhaupt endet mit bem Regativen die Miffion bes Dr.

<sup>\*)</sup> Wie febr ift diefes durch die neuesten blutigen Burich er Sambel bestätigt worden, in denen ohne die religiösen Metive die Erbitterung nicht bis zu einem so hohen Grade gesteigert worden ware.

7

Strauß. Was dem positiven Wiederansbau zu wirken und andzuführen auferlegt ift, verlangt Krafte ganz anderer Art, als zu dem Geschäft der Kritik, das der Verf. nicht ohne Beruf geübt hat,
erforderlich sind. — Sollte die wissenschaftliche Bedeutung des
Mannes auf dem Gebiete der Theologie entsprechend bezeichnet
werden, so sind seine Bemühungen und seine Verdienste denen des
Mephistopheles nicht unähnlich, nach dem Begriff dieser Figur,
wie ihn die neuere Poesse als einen keinesweges dos en Geist,
sondern als einen, durch Verneinung des sich in mangelhafter
Gestalt gebenden Guten, das Gute selbst fördernden Geist gefaßt
hat. Daher der störende, Aergerniß gebende Character der Kritik. Denn das Aergerniß entspringt, wenn das für heilig oder
würdig Gehaltene wegen Aeuserlichseiten in seinem Wesen angegriffen wird. Daher denn auch ihre Eigenschaft, das man die
Augen nicht verschließen kann vor ihrer mannigsachen Wahrheit.

Sonach ift benn biefe neue Bewegung auf bem Gebiete ber Religions-Wiffenschaft mit Achtung, und feinesweges mit Berketerung aufzunehmen. Woher auch bie Berketerung? wir es nicht felbst, ift es nicht ber Beist ber Zeit, aus bem biefe Denkweise entsprungen ist? - In ber Theologie lagen bie großen Mangel, welche die Gefellichaft ber Rirche entfrembeten, bie långst håtten anerkanut, und an beren Ueberwindung håtte gearbeitet werben muffen; wofur num als strenge Nemesis bie neue Rritit bes Lebens Jesu ihr bas Mebusenhaupt ents gegenhalt, und fie nothigt, aus ihrer Sicherheit zu erwachen. — Eine neue Epoche ber Religionswiffenschaft fundigt fich mit ihr an, in ber, wenn erst bie endlose Menge sich immerfort aus einander entwickelnder Aufgaben wird geloft fein, einem gang neuen Erstehen ber driftlichen Religion entgegenzusehen ift einem Erstehen berfelben - bag wir es bezeichnen - im Begriff; in ber bas Christenthum nicht mehr, wie bisher, einer glaubis gen Gemeinde eignen, fondern, ba ber Glaube gur Einficht gebracht mare, jum Gemeingut ber gangen benkenben Menfchheit wurde gemacht werden konnen. — Go wollen wir benn in jener Erscheinung ein Wert berjenigen hohern Leitung ber

Dinge anerkennen, welche burch ben Wechsel aller Zeiten bie christliche Kirche fich immer mehr befestigen, ausbreiten, sieghaft zu machen auf ber Erbe, gesorgt hat. \*)

<sup>&</sup>quot;) In dem früheren Auffage des herrn Professor Erichson Bd. III. Deft 1. find nachstebende finnftorende Drudfehler noch nachträglich ju verbeffern:

S. 56. 3. 8. v. oben lies: ftatt fcon man - man fcon.

S. 56. 3. 10. v. unten lies: ftatt gefälligen — jufäl: ligen.

S. 64. 3. 16. v. oben lies: fatt Bernunft - Berfaffer.

<sup>6. 64. 3. 1.</sup> v. unten lies: fatt in - unb.

S. 68. 3. 15. v. oben lies: fatt mußten - mußte.

## Bur spekulativen Theologie.

Zweiter Artifel. \*)

Bom

herausgeber.

Begriff ber Metaphyst.

1.

Die spekulative Theologie - in dem bestimmten Sinne hier gebraucht, nach welchem fie im Systeme bes Berfasferd einen besondern Theil der Metaphysik und zwar die Lehre bom abfoluten Beifte bezeichnet, - hat in fich einleis tend zu erft an ben allgemeinen Standpunkt zu erinnern, aus welchem sie im gesammten Systeme ber Philosophie hervorgeht. Sobann, ba fie Theil ber Metaphysit, bie Ontologie ber ihr vorangehende frühere Abschnitt ist, muß das eigenthumliche Problem, in welches bie Ontologie fich abschließend ausläuft, und bessen kösung abermals eine über diese hinausgreifende Wissenschaft nothwendig macht, aus der ersten hervorgearbeitet werben. Zwar ist bies geschehen am Schlusse ber Ontologie \*\*), und wir wußten dieser Darstellung hier nichts wesentlich Berichtigendes hinzugufügen; bennoch burfen wir hoffen, burch bie gesonderte Kassung dieser Kragen ihnen für das Ganze des Spstemes größere Klarheit und Bundigkeit zu geben, als es bisher geschehen, und so manche Ungewißheit gleich vom Anfange her völlig abzuschneiben.

<sup>\*)</sup> Bgl. Erfter Artifel Bb. IV. H. 2. S. 194. 95.

<sup>\*)</sup> Grundzüge zum Spfteme der Philosophie; zweite Abtheilung: die Ontologie. Heidelberg 1836. 5. 300 ff. S. 518, ff.

2.

Ebenso muß ber Standpunkt fur die Metaphysit überhaupt, ihr Begriff und ihre Aufgabe, burch bie vorausgehende Erfenntniglehre begrundet fein. Darüber jedoch ift hier ausführlichere Rechenschaft zu geben, indem unser System in Dies sem Puntte eine Modifitation, zugleich, wie wir hoffen, eine Bertiefung und Befestigung erfahren hat, welche nicht ohne ents scheidende Kolge fur den gesammten Charafter beffelben, so wie für sein Berhaltniß zn ben gleichzeitigen Philosophieen geblieben In Bezug auf lettere besonders bitten wir ben Leser, den Inhalt der in gegenwärtiger Zeitschrift erschienenen Auffage: über bas Berhaltniß bes Forme und Reab principes (II. Bb. G. 21-108.), über alte Schule und neue Systeme (II. Bb. S. 230-88.) und: "über bas Princip ber philosophischen Methode" (IV. Bb. G. 30-73.) sich vollständig aneignen zu wollen, indem hier unabhangig von biesen historischen Beziehungen ber rein philosophis fche Zusammenhang bargelegt werben foll.

3.

Das Unzureichende der Erkenntnisslehre in ihrer ersten Gestalt in Betreff bessen, wie sie sich den Uebergang zur Metasphysik bahnen wollte, bestand darin, daß, indem in ihr das erkennende Ich, als endliches, an der Dialektik dieser Endlichkeit über sich hinausgetrieben wird, und die eigene Selbstständigkeit negirend allein im Absoluten seinen Grund und Halt zu gewinnen vermag, dei diesem Zurückschreiten in sein Princip eben nur von dem subjektiven Ausbordesteiten in sein Princip eben nur von dem subjektiven Momente des Erkennens und Bewußtseins, nicht von der Einheit des Subjektiven mit dem Objektiven, worin jenes doch allein erst seinen Charakter als Erskennen hat, zu dem Grunde dieser Einheit ausgestiegen worden ist. Nicht das nämlich ist unmittelbar das Interesse, daß das erkennende Ich endliches, seinen Grund nicht, in sich selbst habendes sei, sondern daß es, als erkennendes, schlechthin Eins sein musse mit dem Erkannten, der Dbjektivität. Damit

wird andererseits zugleich der wahren Aufgabe einer Erkenntnißlehre nicht Genüge gethan; das eigentliche Problem des Ertennens bleibt ungelost, welches nur im Begriffe jener Einheit von Subjekt und Objekt seine Losung finden kann. Indem aber solchergestalt die erste philosophische Wissenschaft noch nicht zu ihrem rechten Abschluß gekommen, konnte sie auch der zweiten, aus ihr hervorgehenden Wissenschaft, der Metaphysik, ihren Begriff und ihre Aufgabe nicht in rechter Schärfe und Eigenthumlichkeit überliefern.

Zugleich mußte burch biefe Wendung bem Systeme ber Schein aufgebruckt bleiben, bag es ben Standpunkt bes bloß subjektiven Bewußtseins nicht verlaffe, daß es überhaupt bas Bernunftige und die Idee nur in der subjektiven Korm, als Bewußtsein, tenne ober anerkennen wolle. Während sich damit jedoch der übrige Inhalt der Erfenntnißlehre und des Systemes überhaupt unverträglich erwies; konnte es nicht fehlen, daß biefe Discrepanz bei ben Beurtheilern beffelben eine fehr verschiedene Deutung fand: bie treffenbste Bezeichnung war wohl bie, in ber Erkenntnißtheorie eine ber Jacobischen verwandte Lehre von ber ummittelbaren Immaneng bes Abfoluten, Gottlichen, im menfche lichen Beifte zu finden. Gine weitere Folge bavon mar, fie als bie noch nicht vollständige Ueberwindung bes pantheistischen Princips zu bezeichnen, fofern auf fie und ihren Abichluß bie Metaphysit gegründet werden follte; (was baher auf Jacobi felbft feine Unwendung leidet, indem diefer die Moglichfeit einer Metaphyfff, eines wiffenschaftlichen Ertennens Gottes in 216rebe stellt.) Gleichwohl burfte ber Verfaffer in letterer Beziehung vielleicht mit Grund fur sich anführen, daß es innerhalb ber Erkenntniflehre noch nicht ber Ort sein tonne, ben Begriff bes Absoluten über jene Allgemeinbestimmungen zu erheben, aus benen für fich ber Streit über Pantheistisches ober Nichtpantheistis fches noch gar nicht entschieden werben fann. Dennoch ging auch Diese Rritit auf die hauptungenuge ber Erkenntnislehre gurud, das endlich-subjektive Ich für sich selbst im Absoluten begründen zu wollen, wahrend es wahrhaft nur im allgemeinen Weltzus

sammenhange, in der Totalitat des Subjekt-Objektiven, felber begriffen, somit auch richtig begründet werden kann. Seite hat Weiße (Beidelberg, Jahrbb. November 1834. S. 1098.), in ber lettern Beziehung Sengler ("über bas Befen und die Bedeutung der spekul. Philos. und Theologie"; 1837. S. 343-378.) meine Erfenntnifflehre beurtheilt und baburch jum weitern Fortschritt genothigt. Schallere Polemit ("Philosophie unserer Zeit" 1837. S. 107-28.), die sich ausschliest lich an den negativen Borwurf des Berharrens im Subjektiven halt, brachte weniger Belehrung, so scharffinnig in dieser Deutung und mit so operosem Eingehen ins Einzelne sie abgefaßt ist: wer von der bloßen Regation ausgeht, wird immer finden, daß er bei Widerspruchen endet, und zwar bei desto gewaltsamern, je genauer er es mit bem Meufferlichen einzelner Stellen nimmt. Eine bloß gegnerische Beurtheilung in Dingen, wo bie Bedeutung bes Einzelnen nur im flargefasten Sinne bes Gangen gefunden werden kann, endet, wie so viele polemische Proben au allen Zeiten gezeigt haben, unvermeidlich in der Konfequenz bes Wibersimes.

4.

Das wahrhafte, vollgewichtige Problem, das uns in der allgemeinen Wirklichkeit des Erkennens, wie in jedem einzelnen Akte desselben zu losen vorliegt, und dessen kösung allein auch richtig die Metaphysik einleiten kann, wäre vielmehr so auszudrücken: wie alles Sein, lediglich als solches, dem Erkennen durchdringdar, wenigstens der Möglichkeit nach ihm zugänglich sei? Was da ist, wird durch dieß bloße Sein schon ein Erkennbares, trägt unmittelbar die Bedingungen der Rationalität und des Eingehens in die Erkenntnißsormen. Woher kommt ihm der Charakter solcher Erkenntnißhaftigkeit? — Eben so umgekehrt ist das Erkennen in allen Theilen und Stufen, vom Sinnenempsinden, Anschauen und Vorstellen an die zum denkenden Bewußtsein der Allgemeinwahrheiten, ein objektives, mit Sein erfülltes. Woher also wiederum diesem die Macht der Objektivität?

— So ist es nicht bloßer Parakleismus zwischen Erkennen und Sein, sondern ein wechselseitiges in einander Eingehen beider, ein Sichfortsehen des Einen ins Andere: das als wahr Erkannte (Gefolgerte) muß auch schlechthin wirklich sein, weil Wahrheit Wirklichteit ist, und alles Wirklich eist dem eindringenden Lichte des Erkennens aufgeschlossen, ein der Erkennbarkeit (Vernunft) schlechthin und durchaus Gemäßes, weil Wirklichkeit Wahrheit muß werden können. (Dieselbe mathematische Berechnung einer Eurve im Weltenraume aus ihren gegebenen Elementen, welche den Astronomen die Wiederkehr eines Kometen zu einer bestimmten Zeit voraussagen läßt, vollzieht sich objektiv in der Bahn des Weltkörpers selbst, indem er wirklich sodann wieder erscheint.) — Was ist daher endlich der Grund gener innern Einheit von Erkennen und Sein, von Wahrsheit und Wirklichseit? —

Dies ist zugleich das eigentlich erste, charakteristisch phistosophischen Problem, welches dem Geiste irgend einmal mit überraschender Gewalt aufgehen muß, um ihn in's eigenthümsliche Gebiet des Spekulativen eintreten zu lassen. Das Erstannen muß ihn ergreisen, über die räthselhafte Macht des eignen Bewußtseins. Dies ist jedoch nur möglich, wenn er am Erforschen des Fremden, Objektiven gesättigt und erstarkt, diesen untersuchenden Tried endlich gegen sich selber zurückwendet, und sich von Erkenntnis des Andern zum Selbsterkennen erhebt. Mit diesem Schritte beginnt erst Philosophie, und, was sie auch übrisgens noch gewinnen möge, es wird nur dadurch zum philosophischen Gehalte, daß es sich durch diese erste Selbstbegründung der philosophischen Gewisheit vermittelt hat.

5.

Die allgemeinste und nachste Losung dieses Problems hat sich nun daran ergeben, daß die innere, die Wesensgleichheit von Sein und Erkennen, von Natürlichem und Geistigem, erstannt worden ist: kurz, die Lehre von der Identität des Subjektiven und Objektiven, der Standpunkt des Identitätsspsiemes

ift es, ber für jene Krage die vollaultige Antwort im Ganzen seiner Weltansicht bereit hat. Zugleich ist barin bas Summarische ber gegenwärtig erreichten svekulativen Gesammtbils dung ausgesprochen, dasjenige, worüber die Philosophie — wir burfen wohl fagen, allein bis jest - mit fich ins Reine gekommen und zu bleibender Gewißheit gelangt ist. Die wissenschaftliche Ausführung bavon ift eben bie bisherige, Schelling-Hegelsche Philosophie. Es ist die entscheidende Erkenntnisthat des durch Schelling begrundeten, durch Hegel ausgeführten abfoluten Ibealismus gewesen, nachzuweisen, wie alles Sein (die "Natur") an sich selbst schon ein vernünftiges, rationelles, ber objektive Begriff sei, beshalb aber auch dem Wissen burchdringlich und erkennbar werde, weil es seiner innern Beschaffenheit nach begriffsmäßig, bem Wiffen zubereitet ift. Die subjektive Vernunft, naher das Erkennen, ist lediglich das im Menschen ins Bewußtsein getretene Gesetz ber Natur: mahrhaft apriori ober aus sich felber erfennt er sie baher in ihrer Gesetlichkeit, weil die seinige und ihrige ihrem Wesen nach dieselbe, bas Eine Gesetz ber Vermunft ist. - hier ist jenes Problem des Erkennens wirklich, b. h. auf vollig burchgreifende Weise gelost; es beantwortet sich von selbst burch bie allgemeine Weltansicht, in die es aufgenommen wird. Die unis verselle Vernunft, die Alles ist, wird im Menschen und in seis nen Erkenntnifakten fich felber aufgeschlossen, Die (potentiale) Wisbarteit ober Rationalitat, die in Allem liegt, ber objets tive Begriff, gelangt in ihm jum subjektiven Wiffen feiner selbst; hiermit ist zugleich ber Ursprung aller Wissenschaft, und die Möglichkeit einer hochsten, allumfaffenden, ber Phis losophie, gefunden. Aber schon hier zeigt sich, mas im weitern Berlaufe noch scharfer hervortreten wird, bag mit diesem Ge sammtresultate gegenwartiger Spekulation ber Bereich bes eigentlich Metaphyfischen noch nicht berührt ift; wir stehen mit jenem gangen Erkenntnigprincipe noch in Mitten vollig vorausorientirender Untersuchungen über die Ginheit bes Subjettiven und Objektiven, über bas Band von Sein und Wiffen,

und die damit zusammenhangende Frage nach ber Möglichkeit ber Philosophie. Und selbst bas Begelsche System, mahrend es feinem historischen Grunde nach bie weitere Aussuhrung ist ber in ber Schellingschen Philosophie begrundeten Lehre von ber Ratur ober bem Sein, als ber objettiv geworbenen Bernunft, gewinnt mertwurdiger Weise an seinem eigenen Schlusse und Resultate mur die Losung jener erkenntnißtheoretischen Krage. Ibee der Philosophie, die Rachweisung ihrer Möglichkeit, der Möglichkeit eines abfoluten Wiffens, ift eben bies Resultat, bas, wie hoch man es auch in bem fonftigen Ertrage seines philosophischen Inhalts stelle, boch nur als vorbereitend für bie Des taphyfit in ihrem eigentlichen Sinne angesehen werden fann. Es ist bestimmt auszusprechen, daß es entweder gar teine Detaphpfit - nur fpekulatives Weltwiffen (Weltweisheit) giebt, worin jenes berühmte System wohl als die reifste Krucht der bisherigen philosophischen Bilbung anzusprechen mare: - ober Die Metaphysit muß jenfeits biefes ganzen Bereiches fallen, jenes Resultat und seinen Gesammtstandpunkt wiederum an ihrer Boraussetzung machen, b. h. sie muß barin ein neues, von ihr selber zu losendes Problem finden. — Erwägen wir nun ben Schluß bes Hegelschen Systems, so halt er sich durchaus nur in ben Granzen jener fur bie Metaphysit vorbereitenben Ginsichten: die Ibee ber Philosophie zeigt sich als Resultat und Gipfel \* des ganzen weltwissenden Processed; so erflart und erhartet sie nun die rudwarts liegende Thatfache ihres Weltbegreifens durch ben eigenen Begriff und die Rachweisung ihrer Moglichkeit: in ihr begreift eben die Weltvernunft fich auf bas Bollstanbigste, erhebt ihre Objektivitat vollig ind Subjektive. Gilt es aber bie Frage nach dem Grunde biefer Weltvernunft felber, welche Frage ja eben die charafteristisch metaphysische ist; so findet sich, daß Diese sammt Mem, was bamit in Berbindung steht, im Systeme unberührt bleibt, daß biefer gange Standpunkt vielmehr ihm ein jenseitiger ist. Der Schluß bes Begelschen Systemes lauft aus in ben Begriff ber Philosophie, als der fich bentenden Idee. ber fich wiffenden Bahrheit (Encyflopadie ber phil. Wiffenschaften

3te Aufl. S. 574., verglichen mit S. 236.), in bem Sinne, bag fie bie vollendete, jur Enchklopabie bes Weltbegreifens gebie hene Philosophie, "die im concreten unendlichen Weltinhalte als in feiner Wirflich feit bewährte log ifche Allgemeinheit ift." Sie felbst aber ist nur badurch moglich, baß sich einestheils Die Natur als objektive Bernunft erwiesen hat, andrerseits eben ber Beift, bestimmter bas subjettive Ertennen (g. 576.), indem es vorerst ihr gegenübersteht, ferner jedoch wirklich ertennend fich mit ihr burchbringt, und ,,fie folderstalt mit bem Logifchen" (mit ber Weltvernunft in ihrer abstratten, rein gebanfenmäßigen Form) "zusammenschließt." Diefer Gegensat wird baber permittelt im britten Schluffe, aus beffen Realisation die Philosophie hervorgeht, - bem Schlusse ber Wahrheit (S. 577.): bas Gich - Urtheilen ber Ibee in bie beiben Erscheinungen ber Natur und bes subjeftiven Erfennens bestimmt biefelben als ihre (ber fich wissenden Bernunft) Manifestationen, worin num in absoluter Wechselburchbringung beider Gegenfate, die Ratur ber Sache, ber Begriff, fich fortbewegt und entwickelt, biefe Bewegung aber eben fo fehr die Thatigfeit bes Erfennens ift, worin "bie ewige, an und fur fich feiende Ibce fich ewig als abfoluter Geift bethätigt, erzeugt und genießt" (G. 599.). Das erfenntnißtheoretische Problem, welches diefer Begriff der Phis - losophie loft, wie er bas Logische und die Lehre von der Natur und dem subjektiven Beifte hinter sich hat, fest sich foldjergestalt, ohne hinreichend aufgewiesene Berechtigung; - (benn wir haben in diesem ganzen Systeme ben Standpunkt bes Weltwif sens erweislich nicht verlassen;) - in bas theosophische Resultat um, daß ber absolute Beift ober Gott felber ber in ber Phis losophie vollig fich erkennende, "die Bernunft fei, welche in ihr fich alles Seins bewußt ift."

hat nun bieser Fundamentalirrthum der gegenwärtigen Phis losophie seine Entwirrung erhalten; so kann nicht zweiselhaft sein, welcher nachste Schritt für die Spekulation zu thun bleibe. Es ist entweder der positive, von hier aus, und durch den schon gewonnenen Standpunkt vermittelt, eine Metaphysik als

Gotteslehre zu realifiren, oder ber negative, bie Unmagung jenes Irrthums aufzudecken, und nachzuweisen, - welcher Erweis freilich eine ahnliche Grundlichkeit und Rraft, wie bas fruhere Rantifche Unternehmen, vorausfeten murbe, - bag eine Metaphyfit in ihrer eigentlichen, specifischen Wortbebeutung unmöglich fei. Wir find und bes Bermogens und ber Berechtigung bewußt, ben ersten Weg einzuschlagen, worüber ausreichende Rechenschaft abjulegen, 3med biefes Auffages ift. Aber bamit treten auch bie übrigen Probleme wieder hervor, Die abermale, wie dort, aus bem Sangen ber Weltansicht erledigt werden muffen. nämlich das Bekenntnig nicht mehr zurüchrängen, daß die fpefulative Bilbung ber Gegenwart im Einzelnen, mehr noch bie ideellen Bedurfnisse des Geistes entschieden und unwiederbringlich hinaus geschritten find über die Weltansicht, welcher jener hegelsche Standpunkt zufällt: so verhalt es sich boch anders, wenn wir nach dem spekulativen Gesammtprincip, fragen, aus welchem jene einzelnen rhapsodischen Bildungsanfage fich zu einer umfassend begrundeten neuen Weltansicht gestalten wollen. Sierüber herrscht bis jest weder Uebereinstimmung, noch durchgangige Rlarheit, indem alle befondern Aufgaben ber Spetulation darin von Reuem aufstehen und eine andere Lofung erwarten muffen, aber wieber nur aus bem Mittelpimitte einer gemeinsamen Anficht und Grundfonsequenz.

Den Beweis ihrer Nothwendigkeit in Bezug auf das zus nachst vorausgehende (Hegelsche) System muß unsere Lehre daher in der doppelten Hinsicht suhren: daß sie das Resultat vesselben in seiner bestimmten Begränzung ebenso wahr behält, als sie es doch, zum höchsten und absoluten, d. h. zum Alles erklärenden. Standpunkte gemacht, als salschund ungenügend ausweist. Und hierin zugleich wird sodann der Grund der weitern Ungenüge sich sinden, welche die specielle Polemik an ihm nachgewiesen hat. Mit Einem Worte, wie wir dies schon stüher ausschukten: was im Hegelschen Systeme, was auf dem gemeinstamen Standpunkte, den auch dass frühere Schellingsche mit ihm theilt, Resuktat und Abschluß war, davon muß nachges

wiesen werden, daß es selbst wieder ein neues Problem in sich berge.

6.

Aber wir haben mit jener allgemeinen Auskunft, welche die Frage nach der Möglichkeit des Erkennens löste (5.), doch eigentslich nur die Universalthatsache der innern Einheit von Natur und Geist zum spekulativen Ausdrucke, zum Begriff erhoben. Die Natur ist begriffen worden, was sie ist, als die objektive Bernunft, der Geist, als die zu sich selbst sich vermittelnde Natur; sie sind begriffen worden in die sem ihrem Berhältnisse; das Das derselben, aber keinesweges damit schon der Grund dieser Wechselbeziehung ist erklärt: mit Nichten ist erklärt, wie die Natur (das Universum) in ihren Bethätigungen diese immanente Bernünftigkeit zeigen, sich in ihrer blinden Wirksamkeit dennoch einem bewustvoll Absichtlichen gleichartig bewähren könne, indem "blinde" Bernunft, "objektiver" Begriff u. s. w. an sich selbst eben Räthsel, Unbegreislichkeit, Widerspruch in sich schließt.

7.

So ist zwar nach Ruckwarts, nach der Seite der ersten Frage, von der wir herkamen, die volle Kosung gesunden: Ratur und erkennender Geist gehen darum unablässig in einander ein, weil sie an sich oder nach dem in ihnen sich verwirtlichenden Princip, nicht zwieträchtig oder entgegengesetzt, sondern Einst sind. Daß zugleich, aus dem Begriffe dieser Weltseinheit im Weltgeiste, eine Philosophie der Natur und des endlichen Geistes hervorgehen könne, ist gleichfalls leicht zu erssehen, und wir mussen die voransgehenden Systeme eben als vom Standpunkte einer solchen Welt wissenschaft aus entworssen erklären.

Aber nach Oben hin, ober biese Losung für sich selber bestrachtet, liegt in ihr ein neues Problem, welches bisher wesder gründlich erwogen, noch viel weniger gelöst worden ist. Und Beides macht ben Uebergang in den neuen Standpunkt

und beffen Philosophie aus. Zugleich wird baburch allein thatfachlich über ben Schelling - Segelschen Standpunkt hinausgeschritten, indem nach dem oben angegebenen Kriterium folchen Fortschreitens (5.) bas Resultat besselben ebenfo bestätigt, als boch burch eine in ihm felber liegende Nothwendigkeit über fich hinweggeführt wird. - Jenes im Objektiven ber Natur vernunftig wirtsame, aber blindvernunftige Princip, welches uns ber Erklarungegrund wurde ihrer Ginheit mit bem erkennenden Geifte. und welches baber ale bas in Beiben gemeinsam Gegenwartige, in Bezug auf bie Ratur und ben Geift, jebes fur fich gefaßt, allerbings ale ein relativ Abfolutes gebacht werden mußte; nun bege halb boch fur bas Abfolute fchlechthin, fur Gott, guhalten, dies ift, auch formell betrachtet, eine übereilte, unberechtigte Annahme. Die weitere Aufgabe schlieft fich hier an, ob in bie fem Begriffe bes Absoluten nicht ebenso ber Wiberspruch einer ungenügenden Abstraktion liege, wie wenn versucht wird, bas Problem der Schöpfung aus dem Begriffe einer absoluten, in ber Sphare ber Ausbehnung und bes Dentens gleichmäßig fich verwirklichenden Substang ober aus bem einer Weltseele zu lofen. Merbings ift es auch hier ber Geift, ber fich unendlich objektivirt : indem er jedoch in feiner un mittelbaren Objektivitat, in ber Ratur, an Nothwendigkeit und Bewußtlofigkeit gebunden, fich erweist, und so eben gur Natur, gum Blindoperirenden wird; ist hierbei die Frage gar nicht zu umgehen, wie und marum er in feiner Unmittelbarkeit bas schlechthin fich Ungleiche und Unangemeffene zu sein vermoge, was überhaupt ihm biefen feltsamen Begensat mit fich felber auferlege? Es mußte nach ber mahren Schätzung vielmehr als bas Erstaumenswertheste und Rathselhafteste erscheinen, wie ber Beift, einmal als ber Urgrund und das Wirksame in Allem erkannt, in seiner Unmittelbarfeit boch ins Bewußtlose und in Nothwendigkeit versenkt, somit seinem mahren Begriffe burchaus zuwider, ale Ratur erfunden zu werden vermoge.

So muffen wir es eine ber tiefften und vorausgreifendften Anschauungen hegels nennen, bag, indem er bie 3bee, ben

an und für fich freien, fich felber unenbliche Wirklichkeit gebenben Begriff jum Grunde alles Wirklichen machte, ihm boch bie Ruhnheit blieb, vor der ungeheuern Paradoxie des nachsten . Schrittes nicht gurudguschrecken, und bie Ratur als ben unaufgeloften Widerspruch, ben Abfall ber Idee von fich felbst, als Die schlechthin ihr unangemessene Existenz zu bezeichnen. Aber hier brangt fich gerobe die vollwichtige Krage bazwischen: -Rann die solcher Weise als absolut bezeichnete Idee in der That bas mahrhaft Absolute fein, wenn beren unmittelbare Erifteng sich als der Widerspruch mit sich verrath? Ober, falls bies bemoch behauptet werben mußte, einer Erflarung, ber weitern Aufweifung eines Grundes für diese Unmittelbarfeit bedürfte es jedenfalls in biesem Zusammenhange. — Ueberhaupt; wollt Ihr ben Ibealismus vollenden, foll Euch der Beift, der Begriff, alles Wirkliche sein: wohlan, so habt Ihr vor allen Dingen zu erklaren, wie fein Wegenfat, ein Raturlich es, an fich nur möglich fei? Die Betrachtung lagt fich gar nicht gurudbrangen, daß fur ein idealistisches System, — und alle eigentlich spekulative, nicht bloß reflettirende Philosophie ber gegenwartigen Zeit ift Idealismus - nicht die Eristen bes freaturlichen Beistes, vielmehr Die Eristenz eines Nichtgeistigen . einer in ausserlich massenhaß ter Unendlichkeit sich ausdehnenden, in Getrenntheit und Ausschließung bestehenden, bewußtlosen Welt, bas eigentlich Unerwartete und Rathselhafte fei. Der gewöhnliche Begeliche Gat: bie Natur sei, als bas Regative bes Geistes, bas nothwendig für seine Gelbstvermittelung ihm Borauszusegende, ift - auch von dem Speciellen feiner Durchführung abgesehen. - für biefe Frage barum vollig unausreichend, und lediglich bem Zugeftandniß einer nicht weiter zu erklarenden, sondern eben nur hinzunehmenden absoluten Kafticitat ber Matur gleich zu achten, weil es sich hierbei ja gerade barum handeln mußte, nachzuweisen, warum der Beift eine folch e Bermittlung nothig habe, warum es zu seiner Selbstvermittlung eines so ungeheuern Apparates bewußtloser Naturstufen bedurfe. — Mogen Ginzelne geneigt fein, diese Frage für unbeantwortlich zu erklaren vom menschlichen

Standpuntte - eine Ausflucht, Die Begel ansbrudlich nicht gu Gute fommt; - wollen wir einraumen, bag allerdings noch ein langer Weg fein moge von unferer gegenwartigen Detaphysik bis zur wiffenschaftlichen Lofung diefes Problems: nur so viel erkennt man, und muß man zugeben, bag bie Fortbilbung ber gegenwartigen Spekulation geradezu erfordere, wenigftens ber Frage felbst in ihrer Bestimmtheit fich bewußt zu werben; fei es auch nur, um bie Lucken unferer bisherigen Metaphysik aufzudeden, und ihre gaugliche Ohnmacht, bas eis gentlich Birfliche zu erflaren; fie gum Beftanonif gu zwingen, baf fie, bie fich vollendet wähnte, in ben erften, noch . unfichern Anfangen ber Drientirung, in bem erften Reftstellen ber Fragen und Principien begriffen fei. Bierin beuft num gerade unfere Metaphyfit einzugreifen; und fie kann fich um fo weniger bie fen Aufgaben entziehen, je mehr fie fich bewußt ift, schon in ihrem ersten Theil, ber Ontologie, bas idealistische Princip weiter geführt zu haben, als dies in Segels Logit geschehen ift.

Ueberhaupt aber und von unsern eigenen Bestrebungen abgesehen: — soll das Hegelsche System, nach seinem wahrhaften Gedankengehalte und dem unstreitig durch dasselbe gewonsenen Hanptergedniß, auch in Hinsicht seines allgemein wissenschaftlichen Zusammenhanges weiter geführt werden; soll die wahrhaft spekulative Folgerichtigkeit der Fortbildung, von der so mancherlei zur Rede gekommen, bewahrt bleiben: so kann nur daran gegangen werden, die so kundbar gewordene Alcke zwisschen Logik und Naturphilosophie, diese nach ihrer eigentlichen Tiese und Bedeutung noch gar nicht ermessene Klust auszusüllen, ohne Zweisel durch eine umgestaltete und erweiterte Metaphysik, freilich auf die Gefahr hin, den Hegelschen Begriff der Natur selber zu einem andern, wenigstens zu einem wesentlich modissicieten, werden zu sehen. —

Die bezeichnete Lucke ber Hegelschen Lehre tritt nun auch in formeller hinsicht, an ber völlig ungenügenden bialeftischen Aussichtung jenes Ueberganges vom Logischen zur Naturphilos

sophie deutlich genug hervor. Wir wählen bafür die lette ausgeführteste Darstellung berfelben (in ber britten Ausg. ber Encytl. ber phil. Wiffenschaften: "bie 3dee" \$. 213-244., wo es hochst lehrreich ist, die spater bazu gekommenen Beranderungen und Bufate mit der frühern Darftellung in der erften Ausgabe zu vergleichen). Es zeigt fich barin bas eigene Bewußtsein von ber Sarte und Gewaltsamkeit jenes ungeheuern Bedankensprunges, vom Begriffe ber absoluten, ihrem Begenstande immanenten Dethobe, in welche die Logit andlauft, "als die Seele und den Begriff ihres Inhalts" (Encytl. erste Ausg. S. 189.), - wodurch ber Unterschied von Form ober Methobe und Inhalt, in ber jum Aurfichsein erhobenen Ibee eben von felbst verschwunden sei (S. 190.), - turz von diesen les diglich erkenntnistheoretischen Betrachtungen unmittelbar überjugehen jum Begriffe ber Ratur, als ber unenblichen Wirk lichteit ber "spekulativen" - weil fur fich geworbenen -Idee, welche nun in der absoluten Wahrheit ihrer felbst sich entschließt, bas Moment ihres erften Bestimmens und Unberefeine, bie unmittelbare Ibee, ale ihren Wiberschein, sich als Ratur frei aus sich zu entlassen (S. 191.). Diese lets tere Wendung, welche burchaus feine grundlichere Erposition enthalt, als welche schon ber Schluß ber Wiffenschaft ber Logik (Th. III. S. 399. 400. altere Ausg.) barbot, worin ber Uebergang in die Naturphilosophie doch nur "angedeutet" werden follte, ist abermals wortlich beibehalten in den letten Ausgaben ber Encyflopabie (S. 244.). Rur bies Reue, fur ben Charafter bes Systems Bedeutungevolle ift hinzugefommen, woburch, wie es scheint, bas Unverständliche und Willführliche jenes gang unvermittelten Ueberganges in einigem Grabe gemilbert ober minbestens ber Borftellung naher geführt werben follte mittels eines Begriffes, ber, an sich bem subjektiven Geiste angehorig, boch zugleich irgendwie in realschopferischem Ginne gebeutet werben fann: burch ben Begriff bes Anschauens. Rachdem namlich ber Begriff ber Methode und Wissenschaft barin culminirt, dag in ihr bie fei end e 3bee jum Fursichsein

gelangen, zum Begriffe ihrer selbst werden soll (§. 243.), wird sogleich hinzugefügt, bie Idee, welche für fich ist, sei nach dieser Einheit mit fich betrachtet, Anfchanen: bie anfchauenbe Idee aber fei Ratur, weil fie (S. 244.) "ale Anfchauen in einseitiger Bestimmung berUnmittelbarteit ober Regation burch aufferliche Reflexion gefest ift." - Mit biefer Wendung scheint zugleich ber altere Schellingische Gebanke benutt zu werben, nach welchem bie Ratur, bas Universum, bas unendliche Anschauen der absoluten Ibentität genannt und fo z. B. bas Licht als inneres, bie Schwere als ausseres Anschauen ber Ratur bezeichnet wird \*). Somit wurde bas Hervorgeben der Ratur als theoretischer Aft eines aus schauenden Auseinandertretens ber absoluten Idee in ihre unendlis den Gegenfate zu benten fein, die fie eben beghalb "frei aus fich zu entlassen" vermag, weil sie barin zugleich boch "ihrer abfoluten Bahrheit" und "Einheit" ficher bleibt: bie Schöpfung ware die ewige That dieser Selbstanschauung ber Sidee in dem Andern, das sie doch felbst ist; - ein freilich gang abstraft und luckenhaft bleibender, jeder bestimmten Begreiflichkeit fich entziehender, eben beshalb aber vielleicht, nach ber gewöhnlichen Tauschung, für tieffinnig ober erhaben gehaltener Schöpfungsbegriff. — hiermit stimmt überein ber Schluß bes gangen Suftemes (S. 577.), wo in mertwurdiger Berbindung abermals ber Begriff ber Wiffenschaft, ber Philosophie, als ber zur Bollenbung bes Gelbsterkennens erhobenen, sich als alles Sein wissenden Bernunft, zunächst verfnupft wird mit bem (fcopferischen) "Gichentzweien", "Siche Urtheilen" berfels ben in Beift und in Ratur, als in die beiben Erscheinungsweisen und Extreme, aus beren Unmittelbarkeit die absolute Ibee fich, erkennend in ihnen (in ber Wiffenschaft), ewig mit fich zusammenschließt. Alles schöpferische hervorbringen ware daher, in Bestätigung bessen, was wir so eben aus dem Schlusse der Logik vernommen, lediglich anzusehen, als der theoretische

<sup>\*)</sup> Schellings Beitschr. f. spetul. Physit II. 2. 5. 62. Bufat G. 47.

Proces des im nnendlichen Gelbstanschauen sich verwirkliche no ben absoluten Begriffes, ber 21 lles ift, und ber foldergeftalt ber hoh ern theoretischen That, bem eigentlichen Ziele bes gangen Weltprocesses vorarbeitet, sich zugleich in jener unendlichen Unmittelbarkeit als bas Gine, bei fich Bleibenbe, zu miffen, b. h. zur Philosophie zu werden. Go allein ift bas Schwankende, Zweifelhafte und Abgeriffene in jenem Schlusse ber Logif mit ben übrigen hauptgebanken bes Guftemes in Bufammenhang und zu Berständniß zu bringen. Aber auch damit wird nur bas Rhapsobische und Ludenhafte, bas abstratt und eben beghalb untlar Bleibende biefer gefammten Weltansicht vollig ans Licht getrieben. Zuerst ift nicht zu übersehen, bag jener Begriff eines (weltschöpferischen) Unschauens als Grundbestimmung der absoluten Idee, als abschließende logische Rategorie für dieselbe. - worin doch geradehin die Haupteinsicht für alles Kolgende, der treibende Pulsichlag jeder weitern Bewegung bes Systems bis zu feinem Abschlusse im Begriff ber Biffenschaft ober ber Philosophie enthalten fein sollte, - im vorher-. gehenden dialektischen Zusammenhange der Logik je der Begruns bung entbehrt, ja überhaupt auch teiner ber vorher abgehans belten Rategorieen, als specifisch von ihr verschiedener (wovon der Grund sogleich sich ergeben wird), auch nur von Ferne eingereiht oder angelehnt werden konnte. Nur in Form beilauffger Rebeuerlauterung, um einen an fich abstraften Gebanken ber Borftellung naber zu bringen, wird (in einer Unmerkung gu \$. 214. S. 206.) bem Begriffe ber absoluten Idee, als ber Einheit bes Ideellen und Reellen, des Endlichen und Unendlis chen u. s. w. in bem Ginne, daß in ihr alle Gegensatze und Berhaltniffe bes Berftandes, aber in ihrer un end lichen Rudkehr und Identitat, enthalten feien, weiter hinzugefügt, daß die Ibee, eben als folche, als biefes Allunterscheibenbe ber Begenfage, an benen ber Berftand, wie bei einem Letten und Unüberwindlichen, fiehen bleibt, "nur insofern ewige Schopfung, emige Lebendigfeit und emiger Beift fei:" indem sie ferner jedoch dieses Berständige und Berschiedene über seine endliche Natur und den falschen Schein der Selbststämbigkeit hinwegs, und in die eigene Einheit zurücksihrt; sei diese ged oppelte Bewegung nicht zeitlich, noch auf irgend eine Weise getrennt und unterschieden zu denken; — "sie ist das ewige Anschauen ihrer selbst im Andern;" daßselbe, was später sogleich (S. 215.), ohne Zweisel ungleich schaffer und klarer, so wie begriffsmäßiger für diesen Zusammenhang, weil in abstrakterer Haltung bleibend, "übergreisfende Subjektivität," unendliches "Denken" genannt wird. —

Wesentlicher jedoch ift es, auch abgesehen von dieser ganzte den formellen Ungenugsamfeit, beren bas Segelsche Spftem gerabe in feinen hauptbegriffen schuldig gefunden wird, - bie allgemeine Einsicht über ben tiefer liegenden Grund biefes Mangels ju erzeugen, ber in bem gangen Charafter biefes Philosophirens liegt, nie über das bloß Allgemeine, Unpersonliche ber Begriffe fich hinauszuwagen. Auf wahrhaft begreifliche Weise vermag man nur bem perschilichen Subjekte, nicht bem Neutrum einer mendlich übergreifenden "Subjektivität " wirkliches Anschauen, nochbagu "Unschauung feiner felbst im Unbern" beizulegen. Goll biese Bezeichnung baher mehr enthalten, als eine fehr fern liegende Analogie, einen lediglich fyme bolischen Ausbruck, um die behauptete ewige Urtheilung ber absoluten Idee, in welcher sie bennoch die sich Gine bleibt, ber "Borftellung", ber finnbildenden Phantafie naher zu bringen; foll in ber That, worauf es am Schluffe ber Logit boch abgefehen ift, objektiv und philosophisch bamit Etwas erklart und begriffen sein, von dem Urgrunde ber Dinge und ber Art feis nes Schaffens; fo liegt barin bie größte Selbsttauschung, welcher je eine Philosophie sich hingegeben hat. Jener absoluten Ibee, jener unendlich proceffirenden Weltmacht, ale ber Ginen, in Allem gegenwärtigen Allgemeinheit, konnte solchergestalt wohl allgemeine Subjektivitat, unperfonliche Bernunftigkeit, in gewiffem Sinne auch Denken, b. h. objektive Selbstauswirkung in bem Spsteme ber Rategorieen, jugeschrieben werden, - in welchem unendlich fich urtheilenden Realbenten nach diefem Systeme

eigentlich die That der Schopfung besteht, welche nur im menschlichen Subjekte, und im subjektiv logischen Denken besselben zu fich felbst, zum Denten bes Dentens gelangt: nicht aber fann in irgend einem Sime Selbft anf danung, bie That eines perfonlichen Sichfaffens jum Selbst und im Selbst, ihr beigelegt werden, ohne die willführlichste und sinnloseste Spoothese zu begehen. Und hiermit verrath fich von Reuem das Grundgebrechen der gegenwärtigen Philosophie, das in Segels System ben Gipfel des Misbrauchs gefunden hat, wie wohl es, burch lange Gewöhnung geläufig und unverfänglich geworben, auch jest noch von ben Begnern, wie von ben Anhangern beffelben, um die Wette gehandhabt wird: wir meinen ben "unfritischen" Gebrauch von Begriffen, - wie Denken, Kreiheit, Subjektivitat, Selbstbestimmung, hier sogar "Selbstanschauen", - welche, nur von Personlichem pradicirt, Sinn und Berständlichkeit erhalten konnen, in einer Sphare metaphyfischer Abstraktionen ober bewußtloser Realitäten, aber angewandt, bloß mit mystischer Halbheit und Scheinklarheit tauschen können, ober geradezu Widerspruche in fich schließen \*). — Auch Schelling in seinen früheren Schriften ift nicht freizusprechen von biefer misbrauchlichen Uebertragung geistiger Begriffe ins Naturliche; bennoch zeigt sich von Anfang her in seiner Lehre ber umgekehrte Trieb, welcher fich in fortgesetzten Steigerungen immer bestimmter Luft gemacht hat, das Personliche jum hochsten Erklarungsprincipe zu machen, nicht die allgemeine Subjektivität, fondern das gottliche Subjett, nicht ben frei fich entlaffenden Begriff-wo "Freiheit" abermals nur in allegorisch-vergleis

<sup>&</sup>quot;) Wir rechnen dazu auch die Bezeichnung Gottes als des "allgemeinen 3ch", welche man neuerdings aufgebracht hat, um, ohne
das Abstrakte gründlich abzuthun, sich doch mit dem Analogon
einer Perfönlichkeit Gottes auszustatten; oder wie man
ähnliche, als tieffinnig anklingende Halbbegriffe, jest sich gestattet, bei denen Niemand etwas klar Begreisliches denkt, noch
denken kann.

dungsweifer Rebe, nicht in eigentlichem und begreiflichem Sinne gebraucht fein tann - fondern ben ichopferifchen Billenstrieb jenes ewigen Subjektes; überhaupt bem Aberglauben an bie Realitat jener Begriffballgemeinheiten entscheidend entgegenzutreten. Merkwurdig ist jedoch, und durchaus ein Beweis, wie schwer die alte Schulweisheit ben beutsch philosophischen Ropfen abzugewöhnen ist, daß er nach biefer Richtung bin, in welcher er auch nach seinen letten Erklarungen bas eigentlich Epochemachende feiner Philosophie erblidt, in Betreff ber metaphysischen und theologischen Probleme so gut als gar teine Rachfolge gefunden hat: ber Begriff namlich, ber aus ben beis ben letten Philosophicen refultirt, ber objettiven Bernunft, bes gunachst gur Ratur verwirklichten, und aus biefer feiner Unmittelbarfeit erft zu fich felbst fich vermittelnben Geiftes, Dies fer Begriff ift, wie wir ichon gezeigt haben, eben barum Pros blem, Aufgabe, ein nach seiner Möglichkeit tiefer zu Erklarenbes, nicht felbst lettes, für sich begreifliches Erklarungsprincip: er giebt Untrieb und richtigen Ginschritt fur eine barauf zu' grundende, jenes Rathsel, - welches, weil es als genebenes, als Weltthatsache vorliegt, somit schlechterbings geloft werben muß, - lofenbe Wiffenschaft, bie spekulative Theologie, an welcher wir die bestimmtesten Bildungsansage nicht bei Segel, für beffen Standpunkt biefe Fragen vielmehr jenfeitig bleiben, wohl aber in Schellinge Abhandlung über die Freiheit gegeben finden.

8.

Indem wir in den allgemeinen dialektischen Gang der Untersuchung zurücklenken, ist das Resultat alles Bisherigen dahin
auszusprechen, daß, wie nach dem gewöhnlichen Schlusse des
tosmologischen Beweises für das Dafein Gottes das Endliche der Welt für sich keine Wahrheit und kein Bestehen hat, sonbern mit Nothwendigkeit in ein Absolute als dessen Grund zurückgreift, nach der am Schlusse der Erkenntnisslehre resultisrenden analogen Wendung, gleicherweise von der Endlichkeit: bes Subjektiven wie bes Objektiven (bes Geistes und ber Rastur), als zugleich bennoch in einander bezogener nud wefendsgleicher, übergegangen werden muß zum Sein bes absoluten Grundes derselben, und zwar nicht nur in Betreff ihrer Existenz, fondern ihrer Wesensgleich heit: bemnach mit der der ifach en Aufgabe, in deren vollständiger Lösung der Indat der Metaphysit besteht:

I. Das Endliche, als felbst nicht durch sich Seiendes, sett in sich die Gegenwart eines Absoluten, allbedingend Unsbedingten überhaupt; letteres als nothwendig existirend, aber nach seiner Beschaffenheit als schlechthin noch Unbestimmtes gedacht. Bon dem Begriffe des Wirklichen ist der Begriff eines Urwirklichen schlechthin unabtrennlich: eine Gedankenwendung, vergleichbar der des ontologischen Beweises.

II. Dies Endliche ferner ist als unendlich endliches (Summe unendlicher Einzelheiten) gegeben. Die erste ontologische Durcharbeitung zeigt jedoch, daß eine solche Unendliche feit selbst nur sein kann, indem sie zu Einem — zum All, Universum — zusammenstimmt. Das unendlich Endliche ist daher vielmehr aufgehoben (aufgenommen) in die durchdringende Einheit, welche ein wahrhaft Herausgesondertes, hloß Anssichtendes in ihm gar nicht zuläßt. Das unendlich Endliche ist nur als das Eine Universum denkbar. — Der letztere Begriff ist daher weder bloß gegeben, noch rein i deell, sowbern die an der Beschaffenheit des Gegebenen selbst gefundene Wahrheit besselben.

Hefchaffenheit unbestimmt gelassene (I.) Grund besselben gleischerweise nur als der schlechthin Eine zu benken: es ist nur Ein allbedingends Unbedingtes, setzend aus seiner Einheit das mendlich Endliche. Hierdurch erst wird der Widerspruch gelöst: wie das gegebene unendlich Endliche ebenso gegebener Weise dennoch Eins (All, Universum) sein könne. Die Einheit des unendlich Endliche ist seben unendlich Endliche ebenso gegebener

Effett und Abglanz jener schöpferischen Ureinbeit. allbedingend - Unbehingte ift baber nicht nur Eines, fondern felbst barin bas Unenbliche, ferner zugleich bamit bie schopferifche Einheit eines Unenblichen; eine Gebankenwendung, analog ber bes tosmologischen Beweifes. — Demmi geachtet wird dadurch ber Widerspruch: wie Unendliches zu gleich Eins fein tonne, aus bem Begriffe bes endlich Bebings ten in ben bes Unbedingten bineinverlegt, bas nicht minber nur als Beibes gugleich gebacht werben fann. Dir miffen baher auch fur Letteres noch weiter einen Begriff suchen, in dem jener Widerspruch gelost wird; abermals jedoch nicht auf dem Wege ber bloßen Begriffebialektik, burch Analuse jener beiden vorerst noch widerstreitenden Begriffe (mas ein lecres, lediglich "ich olaftifche 8" Beginnen fein murbe): fonbern auf ben Grund und burch ben Antrieb bes urfprunglich Gegebenen felber. Die Beltthat fache muß es fein, bic, wie fie bem Denken ben ersten nothwendigen Impuls gab, über fie felbst jaur Einheit bes Unbedingten aufzusteigen, fo auch es in ben Stand sest, jeuen Rest bes Widerspruches im hoche sten Begriffe zu losen. Und dies ergiebt fich sofort aus ber tiefern Ermagung ber in jener Universalthatsache felbst enthale tenen Bebingungen.

III. Dies unendlich Endliche namlich, in die allgemeine Einheit eingeordnet, —, welche Welteinheit ebenso an dem Collektiv - Einzelnen sich bewährt, wie sie selbst ihrerseits nur Produkt jener sich opferischen Ureinheit zu sein vermag, — kann daher nur dadurch als solches gedacht werden, daß Jedes in dem Andern, ihm Zugeordneten, i deell gegenwärtig, hineinges schaut, bewußt vorgesehen ware in dem Akte seines Schaffend selbst. Der Begriff des innerlichen Bezogenseins, der ideellen Gegens wart des Einen im Andern daher, der sich zuerst im Berhältnisse des Subjektiven und Objektiven ergab (5. u. sp.), und dort das Problem löste, wie beide im Akte des Erkennens wirklich in einander einzugehen vermöchten, ist vielmehn als ein universsaler, von jedem Weltendlichen für jedes geltender, zu fassen.

Bebes ist (in biefem ganz allgemeinern Sime) ibeell gegens wartig in jedem Andern, der Wirklichkeit nach jedoch ges schieden.

Diese neue Wendung des Weltproblems sindet abermals durch eine Reihe von Steigerungen ihre Erledigung nur im Begriffe des allbedingend-Unbedingten, als des Geistes, der nicht nur schöpferisch, sondern dies Thun mit Wissen durchdringend, die Unendsichkeit der West somit in der Einheit eines ideels len West ur bildes zusammenfassend, zu denken ist. Dieser Begriff, als die Weltthatsache allein vollgenügend zu erklären im Stande, endet die Ontologie und übergiedt sich der spekuslativen Theologie: ein Gebankenabschluß, der dem Resultate bes teleologischen Beweises entspricht.

Bie aber alle brei Beweise als nur Einer fich zeigen; fo find fie boch bloß bie Einleitung in Die Biffenfchaft von Gott. Dag ber wirkliche Einschritt aber bisher unerreicht geblieben, zum Minbesten nicht allwegfam gemacht worben ift, bavon ift ber Grund barin ju suchen, bag fie in ber bisherigen Ausführung nur Begriffs beweise geblieben find, ein Fortrucken bes Denfens in Abstrattionen. Ebenfo tonnte es uns in ber spekulativen Theologie ergeben zu milffen scheinen, - wo judem das Gegebene, eben um es genügend ju etflaren, überfcritten, in feinen Grund gurudgegangen werben muß, wenn wir blog in Begriffen, nicht an Realitaten fortichreiten wurden. Der Grund ist jedoch feinem Wefen nach ebenso ein jenseitiger, als ein am Begrundeten unabläffig fich bewährender, jugleich in sich und in feinem Andern. Daher je tiefer wir bes letteren Wesen (hier das der Weltwirklichkeit) erforschen, desto sidjerer und evidenter lesen wir darin die Ratur des Urgrundes: je strenger wir und nur an jenes, als bas zu Erklarenbe, binden, besto gewiffer muß baran hindurchleuchten, mas es allein zu erklaren vermag. Dhne barum in jenem festen Ruß an faffen und daran aufzusteigen, waren unsere Spetufationen von Gott nicht minder nur scholastisch, wie etwa die des Mittelalters und ber altern bogmatischen Philosophen es gewesen sind, oder sie mußten sich begnugen mit einer nach diesem oder jenem Principe sich abschließenden pantheistischen Weltvergötterung, welche darin besteht, das selber zu Erklärende zum Letzten und Unbedingten schlechthin zu erheben.

Diefe Univerfalthatfachen ber Birflichkeit nun (bie, an sich schlechthin allgemein und unabtrennlich von allem bestimmt Wirklichen, darum als die Kategorieen bezeichnet morden find) in ihrer eigenthumlichen Bedeutung als Stuts und Ausgangspunkte fur Die fpekulative Theologie, welche und auch burch biefe als Momente in ber ewigen Ratur Gottes conftant hindurchbegleiten werden, zusammenzufassen und darzustellen, ift 3weck der folgenden Untersuchung. Dies hat nun zwar auch des Verfassers Ontologie zu geben nicht verabsaumt, aber so sehr verflochten in die rein für sich bestehende und ein eigenthumliches Interesse fordernde, wie gewährende Untersuchung ber Rategorieen an sich selbst, daß die lettere Beziehung, wiewohl im Wesen dieser Rategorieen unmittelbar vorhanden und von ihm gang unabtrennbar, bennoch nicht in ber ausschließenden Rlarheit hervortreten konnte, um an gegenwartiger Stelle auf biese Begriffe, wie auf schon fertig bereitstehende, sich sogleich berufen zu können. Die nachfolgende summarische Darstellung hat baber ben speciell einleitenden Zweck, jene Cardinalpunkte fo zu zeigen, wie fie zugleich in ben Begriff bes Welturgrundes zuruckschlagen und in feinem eigenen Wesen sich wiedersvie geln muffen.

Und so ist der Gang der spekulativen Theologie im Voraus gerechtsertigt, und angeknupft an den gesammten Bildungsfortschritt der spekulativen Wissenschaft. Die erste, gar nicht zu umgesheude Frage derselben ist: ob das Erkennen des Wesens der Welt machtig sei, ob es sich soldergestalt, da das Einzels Unendliche desselben seinen Bliden entschwindet, zum Begriffe des All in seinen Grunds und Umrissen erheben könne. Jene Frage löst die Erkenntnisslehre; die sen Begriff gewinnt auf spekulativem Wege der erste Theil der Metaphysik, die Ontologie.

Indem aber in jenen allgemeinen Fragen auch der specielle Beweis erledigt ist, wie und in welchem Sinne der Grund in seiner Folge mit gegenwärtig sei, und wie er aus dieser erstannt werden könne; ist der Weg geebnet, der auch das Problem über das an sich seiende Wesen Gottes nicht nur überhaupt als lösbarzeigt, sondern als eine nothwendig zu lösende Aufgabe der spekulativen Theologie übergiebt.

(Fortsetzung im folgenden hefte.)

Ueber den Begriff des Mythus und seine Anwendung auf die neutestamentliche Ge schichte.

Von

Prof. Dr. Ch. S. Beiße.

Dritter Artifel.

Treten wir mit den aus dem Borigen gewonnenen Ergebniffen über die allgemeine Natur des Mythus nochmals zur Betrachtung ber neutestamentlichen Geschichte heran: fo tann zuvorderst kein Zweifel darüber sein, daß wir hiebei von vorn herein einen gang andern Standpunft, als ben ber gemeinhin so genaunten "mythischen Ansicht" werden einnehmen muffen. Der Begriff bes Mythus hat fur und eine positive Bebeutung gewonnen, welche es une verbietet, und feiner, wie biefe Unficht es thut, ale eines gleichgultigen, charafterlosen Wefages ju bebienen, in welches die Spreu, welche nicht burch bas Sieb ber, historischen Kritit gehen will, hineingeworfen wird. Bor allem brangt sich und als schlechthin unabweisbar bie Krage auf, ob auf dem Gebiet jener Geschichte Raum fur eine poetische Thae tigkeit ber Art sei, wie folche die Boraussebung ber Eristenz eigentlicher Muthen bilbet. Die "mythische Ansicht" hat biese Frage unberührt gelaffen, obgleich auch fie eine "unbewußte, rein objektive Poesie" im Mythus nicht in Abrede stellt. Und freilich, ein musteribses Etwas ber Art, wie solche rein objektive Poesse, die boch wiederum mit der poesselosesten Prosa einer rein außerlichen Mothenentstehung fich bort aufe Beste zu vertragen scheint, findet allenthalben seinen Plat, eben weil fie,

die allenthalben nur vorausgesette, nirgends wirklich geschaute ober nachgewiesene, gar keines besondern Plates, gar keiner ihrer individuellen Natur eigens angemeffenen ober zusagenden Statte bedarf. Richt so, was von und im Obigen als Mythen- ober Sagendichtung bezeichnet ward. Mag immerhin auch von diefer, ba fie, im Bergleich g. B. mit eigentlicher Runft und Runstpoesse, auch ihrerseits noch eine flüchtige, vergleichungsweise formlose Erscheinung ist, zugestanden werden, daß fie in einzelnen Momenten hier und ba fchnell vorübergehend auftaucht, und nun in ihren, gar leicht mit geschichtlichen Thatsachen, ober mit zufälligen Entstellungen bes Geschichtlichen verwechselten Erzeugnissen eine schwer erkennbare, meist problematisch bleibende Spur ihres Daseins zurudlagt: - in Bezug auf die Stelle, welche fur ben Mythus in ber R. T. Geschichte in Anfpruch genommen wird, ift mit biefem Zugestandniffe bie Sache noch nicht abgethan. Denn hier wird ja, wie fich neuerdings bie Untersuchung gestellt hat, nicht blos die Frage verhandelt, ob fich biefer Geschichte vielleicht einzelne fagenhafte Bestandtheile ber Art beigemischt haben, wie sie als entstanden in folch vorübergehender Regung einer poetisch-muthischen Produktivitat gebacht werben mogen. Man will und vielmehr jene Geschichte als in allen ihren Theilen durchflochten von dem Geaft und ben Berzweigungen eines mythischen Gewächses barftellen, welches, in feiner Ganzbeit und Bollftandigfeit betrachtet, an Umfang und Reichthum faum einem andern anerkannten Mythenkreise etwas nachgeben wurde. Ja man ist, nachdem man zwar sich zuvor bagegen gestraubt, als ob'es barauf abgesehen sei, bas Sanze ber evang. Geschichte in einen Mythus ju verflüchtis gen, zulest bennoch barauf zuruckgekommen, biefes Bange, fammt bem Inbegriffe fogar seiner bogmatischen und ethischen Bestandtheile, ale ein Epos zu bezeichnen, \*) - unftreitig in feinem

<sup>\*)</sup> Allerdings hat dies nicht Strauß felbst gethan, auch nicht D. Baur oder ein anderer der namhafteren Bertreter der "mythifchen Ansicht", sondern ein etwas zweideutiger — sowohl in

andern Sinne, als in welchem ehemals Niebuhr von einem Epos der altern romischen Geschichte sprach, d. h. in einem solchen, der auf einer ziemlich unklaren Bermischung der Begriffe von Mythus und Epos beruht, indem man das letztere für eine auch ihrerseits noch auf kunktlose und unbewußte Weise erfolgte poetische Zusammenfassung des ersteren nimmt.

Die so gestellten Behauptungen ber Segner auf bem Bege, ber sich als ber unfrige ergeben hat, umftanblich zu wiberlegen, wurde nun gwar faum ber Dube lohnen; um fo weniger, als bie in bem Straug'schen Werke vorliegende Ausführung ber "mythischen Ansicht" mit bieser Voraussetzung eines in bem von und nachgewiesenen Ginne mythischen, ober gar eines epischen Charaftere berfelben im schroffften Wiberspruche steht. Wir konnen es vielmehr in Folge biefes Widerspruches felbft nach allem Borhergehenden als evident betrachten, daß Strauß bei seiner historischen Kritik ben Begriff bes Mythus nicht richtig angewandt hat, und die weitere Untersuchung über die Berechtigung biefer Rritit hatte fonach mit biefem Begriffe furerft nichts weiter zu schaffen. Allein auch wenn es uns hier nur um die Widerlegung biefes gegnerischen Standpunktes zu thun mare, so murben wir und bennoch ber Forberung eines positiven Eingehens in das Verhaltniß der evangelischen Ueberlieferung jum Begriffe bes Mythus nicht entziehen konnen. Es fann berselbe namlich offenbar nicht anders widerlegt werben, als burch Untersuchung bes mahren Ursprungs jener Erzählungen, welche Strauß fur "mythische" ausgiebt. Unter diesen aber finden fich wenigstens einige, in Bezug auf welche bas Bestreben des Ref. bereits in seinem historischefritischen Werke darauf gerichtet mar, nadzuweisen, baß sie ben Charafter bes Mothus noch in einem anderen, als bem Strauß'schen, daß fie ihn viel-

Ansehung seiner eigentlichen Gesinnung, als auch der Competenz seines Urtheils zweiselhafter Anhänger, nämlich fr. Georgit in den beiden Recenstonen der Werke Reanders und des Referenten.

mehr in demselben Sinne tragen, den wir hier als den dem Besgriffe oder der Idee des Mythus allein gemäßen aufzuzeigen suchten. Der Gang unserer gegenwärtigen Untersuchung bringt es daher mit sich, nicht bei jener einfachen und leicht zu erweissenden Berneinung eines poetischen Ursprungs jedes angeblich neutestamentlichen Mythenkreises im Allgemeinen es bewenden zu lassen, sondern genauer zuzusehen, ob nicht solche Berneisnung sich sowohl unterstüßen, als ergänzen läst durch eine theils weise Bejahung bessen, wovon man nach Strauß zweiselhaft bleiben müste, ob es für den ganzen Umfang eines Kreises zu bejahen oder zu verneinen sei, oder vielmehr, in Bezug worauf man nach Strauß sich selbst widers sprechende Nothwendigkeit versetzt sehen würde, es im Ganzen sowohl zu bejahen, als auch zu verneinen.

Die Schwieriakeiten, welche ber Unnahme einer poet isch en Thatigfeit ber Mythenproduktion auf bem Gebiet neutestamentlicher Geschichte entgegenstehen, liegen am Tage und bedurfen teines Nachweises. Die Einwurfe, welche man gegen die Strauß'sche Hypothese einer prosaischen Mythenerzeugung von fo vielen Seiten erhoben hat, und burch die Erwiederungen bes Begners noch keineswegs beseitigt findet, sie alle scheinen mit verstarttem Gewicht ben Begriff zu treffen, ben wir über bie Entstehung eigentlicher Denthen aufgestellt haben, falls man auch biefen in bas Gebiet ber R. T. Geschichte einzuführen bie Ruhnheit haben wollte. Denn mahrend nach der einen Seite biefer Begriff etwas viel Positiveres, eine viel ausbrucklichere Schöpferthatigkeit und regere poetische Empfanglichkeit in der frühesten driftlichen Gemeinde vorandfest, ale ber Straug'iche, fo zerstort er auf ber andern jenes myfteriose Dunkel einer rein objektiven Poesie", und nothigt zu bem Bersuche, in die Art und Beife ber Thatigfeit bes ibealen Moments, welches auf eine ober die andere Weise dem boch die Entstehung des Mythus bedingt haben muß, eine flare Ginsicht zu gewinnten Je weniger nun gerade biefes ideale Moment, gerade bas tiefere Beiftesleben ber alteften Chriftenheit fich im Allgemeinen

als ein bichterisches, als ein der schöpferischen Phantasiethätigsteit zugewandtes oder für Eindrücke der Kunst und Poesse empfängliches kund giedt: um so weniger scheint Aussicht vorhanden, hier die Bedingungen realisirt zu sinden, unter denen allein sich, nach unserer Auffassung, ein wahrhafter Mythus zu bilden vermag; um so mehr scheint jeder Bersuch, Mythen in dies sem Sinne in der N. T. Geschichte nachzuweisen, der Borswurf des Haltlosen und Unbegründeten, ja des Phantastischen und Abenteuerlichen, noch in ungleich höherem Maaße tressen zu mussen, als den Bersuch, jene Geschichte in Straußscher Weise zu mythisten.

Das Gewicht bieser und ahnlicher Betrachtungen im 2116 gemeinen anerkennend, fann auch hier unsere Absicht eben fo, wie sie in jenem größeren Werke es war, nur darauf gerichtet fein, in Bezug auf alle eigentlichen hauptpunkte ber R. T. Geschichte bie mythische Unficht abzulehnen und auch, wo wir in ben berichteten Thatsachen nicht unmittelbar geschichtliche zu erfennen vermögen, boch ben Begriff bes Mythus als unanwendbar jurudjuweisen. Weshalb wir auch in folden Kallen, wo wir auf Beides, auf die Wiederherstellung ber geschichtlichen Thatfachlichkeiten und auf die Anwendung un fere Begriffs des Mythischen, Bergicht leiften, boch bie Straufiche Erflarung meift unstatthaft ober unzureichend finden: darüber Rechenschaft zu geben gehort weiter nicht hieher, außer in fofern bas Berfahren Dieses Kritifers im Einzelnen als die Ronsequenz ber babei zum Grunde gelegten irrigen Boraussehung, das Gange betreffend, betrachtet werden tann. Denn freilich, wenn fich erweisen laßt, wie wir erwiesen zu haben glauben, bag nicht bies bie Art und Weise ift, wie fich ein Mythentreis von ibealem Gehalt im Gangen und Großen zu erzeugen vermag: fo fallt hiermit auch die von ber Ibee ober bem Mittelpunfte bes Gangen aus die einzelnen, angeblich mythischen Buge hervortreibende Rraft hinweg, beren Boraussetzung ja boch jene Theorie, bei allem Mechanismus bes von ihr angenommenen Processes ber Dopthen-Abertragung, nicht wohl entbehren fann. Jedenfalls wird man

burch biefe Bemerkung fich barüber aufgeklart finden, wie auch in folden Fallen, wie die hier bezeichneten, ja wie felbft bann, wenn hin und wieder im Einzelnen unsere Erklarung eines ober bes anderen Kaktums ber Ueberlieferung ber von Strauß gegebenen giemlich nahe zu kommen fcheinen follte, unfer Rampf gegen die "muthische Ansicht" bennoch mehr als ein bloßer Wortftreit ift. Er ist es, in fo fern wir uns, zufolge ber von uns jum Grunde gelegten Unficht über die Ratur des Mothus, mit bem Princip einer Theorie nicht einverstehen tonnen, welche die Entstehung eines in sich zusammenhangenden Mothenfreises, auf rein profaischem und außerlich mechanischem Wege, wiewohl aus einem idealen Mittelpunfte heraus, behauptet. wir gar nicht in Abrede stellen, bag es an manchen Puntten ber R. T. Geschichte ber Kall ist, ein Kaktum der Ueberlieferung nur aus einer zufälligen und außerlichen Beranlaffung fich erklaren laßt; mo, wie auch bies wohl hin und wieder vorkoms men mag, folche Beranlaffung eben in nichts Unberem, als in einer vorhandenen meffianischen Beisfagung, ober in einem fonstigen Typus alttestamentlicher Analogien gefunden werden fam: ba werben wir immer nach einem besondern Grunde, welcher biefen Triebfebern gerabe hier, in biefem und jenem einzelnen Kalle, ju wirfen gestattet, uns umzusehen haben, statt mit Strauß allenthalben einen und benselben, auf gleiche ober entsprechende Beise wirkenden mythischen Bildungstrieb vorauszuseten. Eben barum aber, weil und nirgends eine ein für allemal gultige Boraussehung für bas Wirfen folchen Bilbungstriebes spricht, werben wir weit haufiger, als jener Kritiker, auf wirklich geschichtliche Momente ober Erklarungegrunde gurudkommen, werden endlich da, wo auch wir in der That das Birten eines "mythischen Bilbungstriebes" in Unspruch zu nehmen nicht umhin konnen, foldem Wirken, auch wo wir es nicht geradehin für ein poetisches oder sein Produkt für einen Mythus im vollståndigen Wortsinne zu nehmen vermögen, viel weiter in's Einzelne nachgehen, und in viel betaillirterer Beise ben wirfenben Motiven auf die Spur zu kommen trachten.

Kur den größern Theil namlich der auch nach unferer Auffaffung ber R. T. Geschichte noch zuruckbleibenben fagenhaften Bestandtheile sei es hiermit nochmals ausgesprochen, bag wir ue nicht fur Mothen in jenem engern und eigentlichen Simme halten tonnen, beffen Granze und ein für allemal burch ben, entweber nachweislich, ober wenigstens voraussätzlich poetischen Ursprung der Mythen bestimmt wird. Es ist nicht ein leerer Eigensinn ber Namengebung, fonbern es ift bas Bewußtfein über bas wiffenschaftliche Bedurfniß einer strengern Begriffsbestimmung, welches und bei ber Weigerung zu beharren nothigt, es, wie Gr. D. Baur uns zumuthet \*), als "an sich gleichgultig" fur ben Begriff bes Mythus zu betrachten, "ob ber au-Bere Unlag zur Bilbung einer Sage burch bies ober jenes, etwa auch burch eine Parabel, beren Form ohnedies mit ber bes Mythus in einer naturlichen Bermandtschaft fteht, gegeben werde." Segen wir namlich ben von hrn. Baur hier angenommenen Kall, welcher allerdings berjenige ift, worauf Ref. viele einzelne ber hier in Betracht kommenden Erzählungen zurudzuführen geneigt bleibt: fo murbe bann bie voraussetliche Parabel feineswegs blos als "außerer Unlag" jur Bildung bes vorgeblichen Mythus betrachtet werden tonnen. Es fiele vielmehr auf ihre Seite ausschließlich ber gesammte ideale Inhalt des Mythus; für den Mythus als solchen aber bliebe Nichts übrig, als die Verwandlung des mit der Absicht eines bilblichen Berständnisses Borgetragenen in eine vermeintlich außere Thatsache, b. h. ber Mythus als solcher mare in biesem Kalle ein reines Migverständnig, eine Corruption der Parabel. wenn bei dem Mythus, nach Hrn. Baur "die Hauptsache immer die absichtlose, durch die innere Bewegung der Sache selbst erfolgende Umgestaltung eines ursprünglich Innern in ein Neußeres ift, das fich zu jenem Innern auf die gleiche Weise erhalt (foll wohl heißen: verhalt), wie bas Bild zu ber im Bilbe fich reflektirenden Idee:" so wird man doch in diesem Kalle nicht

<sup>\*)</sup> Berliner Jahrbb. a. a. D. G. 182.

vie Parabel sur bas "Innere," bas vermeintliche Faktum aber sur bas "Neußere," welches sich zu jenem "als Bild verhält," nehmen wollen. Auch wird man billig Bedenken tragen, die Umwandlung der Parabel in ein solches Faktum eine "innere Bewegung der Sache selbst" zu nennen, da sie vielmehr nur eine ganz äußerlich an die Parabel gekommene irrthunliche Auffassung derselben ist. Die "innere Bewegung der Sache," wodurch das Innere zu einem Neußern wird, geht vielmehr hier schon in der Ersindung der Parabel vor sich, indem dieselbe, wenn auch nicht gerade "absichtlos," eine Idee in ein Bild resectirt; die Parabel aber, wenn auch immerhin durch ihre Form dem Mythus verwandt, bleibt doch stets, schon in Folge eben ihrer Abssichtlichkeit und des ausdrücklichen begreisenden Bewußtseins über die Idee, welche durch sie ausgedrückt wird, etwas wesentlich Anderes, als der Mythus.

Ref. hat in seiner Bearbeitung ber ev. Gesch. auf die hier angedentete Weise eine Reihe ber neutestamentlichen Bundergeschichten auf Parabeln oder andere bilbliche Reden Jefu. zuruckzuführen versucht, z. B. die Erzählungen vom Tauf- und bem Versuchungswunder, von der Wasserverwandlung und der Brodspeisung, von dem Hauptmann zu Kaperrnaum und der Kananiterin, vom verdorrten Feigenbaum u. s. w.; und er beharrt auch jest babei, diese Erflarung für die richtige zu hab ten. Bereits Andere vor ihm haben Aehnliches gethan, und selbst bei Strauß findet sich wenigstens in Bezug auf die zulett genannte unter biefen Erzählungen (L. J. 3. Aufl. II, S. 266 f.) eine Wendung, die eben barauf hinausführt, den Urfprung bes angeblichen "Mythus" in einer Parabel zu suchen. Indeffen erlaubt sich Ref. die Bemerkung, daß das von ihm eingeschlas gene Berfahren sich in einem wefentlichen Punkte von bem Berfahren aller ihm befannten fruheren Erflarer unterscheibet; namlich darin, daß sein Bestreben allenthalben zugleich darauf gerichtet ift, die ursprungliche Gestalt und ben Sinn jener bildlichen Reben, fo viel möglich, wiederherzustellen, und zum Bewußtsein zu bringen. Wie weit ihm bies gelungen sei, barüber

hat er nathrlich keine Stimme; boch barf er feine Gegner aufforbern, es ihm nachzuweisen, wenn er irgendwo burch biefe Behandlungsart eine Jesu unwurdige ober mit feiner übrigen Dent = und Rebeweise nicht im Gintlang ftehende Mengerung ber= ausgebracht haben follte. Er fteht in ber Meinung, daß gerade auf biefem Wege eine wefentliche Bereicherung unferer Renntuig ber Lehre und ber Perfonlichkeit bes gottlichen Deis sterd zu erzielen ist, und er wunscht nichts eifriger, als eine scharfe Prufung feiner Deutungen ausbrudlich in biefem Sinne, bag babei nicht blos bas negative Moment, die Beseitigung bes Mirakels ober ber sonstigen historischen Unwahrscheinlichkeit bes buchstäblich verstandnen Kaktums, - was dies betrifft, so wird freilich die "mythische Ausicht" wegen ihrer Planheit und leichten Berständlichkeit immer gegen die seinige im Bortheil bleiben sondern auch das positive, der burch ben Deutungeversuch gewonnene ideale oder Lehrgehalt, in Untersuchung gestellt wird. Im Augemeinen aber, und abgesehen von der Richtigkeit jener Deutungen im einzelnen Kalle, wird man es ihm fruber ober water wohl angestehen, wie es, bafern mit ber Auffuchung folchen geistigen Gehalts auch im Besondern ber R. T. Geschichte Ernst gemacht, und nicht in der gedankenlosen Beise ber "mythifthen Ansicht" folder Gehalt nur im Allgemeinen vorausgefest werben foll, mahrend die Deutungen des Einzelnen überall mur barauf ausgeben, es von allem Gehalte zu entleeren, - wie es, fagen wir, bann weit naher liegt, und bem Charafter ber evangelischen Geschichte angemeffener ift, ben Gehalt, naments lich fo oft es fich, wie in ben meisten biefer Falle, von attiven Ereigniffen aus bem Leben Christi, von That wundern handelt, auf der Seite zu fuchen, von wo überhaupt bort die Ritte bes Behalts ausgeht, auf ber Seite ber perfonlichen Beiftesichopfung Jesu Christi, als auf ber Seite ber Ueberlieferung als folcher. Wie viel Schwierigkeit dann auch die Erklarung jenes Migverståndnisses darbietet, durch welches die Parabel in die Erzählung eines faktischen Borfalls umgewandelt worden, - und Ref. ist weit bavon entfernt, solche Schwierigkeit in Abrebe stellen oder verkleinern zu wollen, — jedenfalls wird diefelbe, bei der Annahme einer doch übrigens nicht ganzlich und durchgehends sagenhaften Beschaffenheit der R. T. Ueberlieferung, immer noch geringer sein, als die Schwierigkeit einer solchen Erkläsrung, welche zugleich das Gewicht des positiven, geistigen Gehaltes auf die Seite der sagenbilbenden Ueberlieferung, wälzt.

In biefe Erklarung auch ber auf bem hier bezeichneten Wege entstandenen Erzählungen wird nun allerdings auch die Annahme eines bereits gegebenen Impulses, eines bereits angeregten Triebes gur Sagenbildung schon mit eingeschlossen fein muffen. Denn ein bloß zufälliges Migverständniß in Bezug auf eine ganze Reihe folcher Erzählungen, inmitten eines historifden Bortrage, annehmen zu wollen, mare ein Bergweiflungestreich, ber an Bewaltsamkeit und Unnatur ben ehemals beliebe ten "natürlichen Erflarungen" jener Wunderereigniffe taum etwas Die Reigung ber R. T. Berichterstatter, bilbliche nachgåbe. Reben, bie ihnen aus bem Munde bes gottlichen Reifters uberliefert maren, auf die angegebene Weise mifzuverstehen, hangt ohne Zweifel mit bem auch noch in anderer Weise fich kund gebenben Streben gusammen, bem in bie Racht ber Bergeffenheit gu versinken brobenden Ursprunge des Christenthums die historische Basis zu verleihen, welche bem Glauben ber werdenden Gemeinbe ein Bedurfniß mar. Das Gewahrwerben biefes Bedurfniffes und des ihm entsprechenden Triebes ift das richtige Apperçu, web ches ber "mythischen Unsicht" jum Grunde liegt. Lettere fehlt in ihrer Ausführung nach dieser Seite hin nur barin, baß fie die hier erfolgte Sagenbildung ohne Weiteres fur gleichartig mit den Bildungen eigentlicher Mothentreife nimmt, und bie Umstånde nicht berucksichtigt, welthe es jur Erzeugung eines folden hier nicht tommen ließen. Auch fcheint es und tein glucklicher Ausbruck für bie Ratur bieses sagenbilbenben Triebes, wenn als das Motiv beffelben das Streben nach Berherts lich ung ber Perfon Jefu Chrifti angegeben wirb. Der nachfte Zusammenhang, in welchem und die Spuren jenes Triebes ents gegentreten, ift gerade im Gegentheil ein folder, worin wir das Streben vorherrschen sehen, die Reben Christi und die Begebenheiten seines Lebens in einem Detail zur Anschanung zu bringen, welches ichon burch fich felbst bie Berichterstatter nicht die schriftlichen blod, sondern auch die früheren mundlichen, - mogen wir fie immerhin ben Begebenheiten noch fo nahe, mogen wir einige berfelben fogar als Augen = ober Dhrenzeugen benten, zur fagenhaften Ausmalung im Ginzelnen verleiten mußte. In die Rategorie folder Ausmalung fallt gewiß Alles ober bas Meiste, was ben Erzählungen von Seilungswundern, mit Ausnahme ber zwei früher von und mitaufgeführten Erzählungen von Seilungen in die Kerne, Sagenhaftes bei gemischt sein mag. Das Unvermogen ber Berichterftatter, bas Wesentliche und Allgemeine jener außerorbentlichen Ereigniffe begrifflich festzuhalten, ließ fie zu einer Detailmalerei im Ginzelnen greifen, wobei es allerbings, zumal bei ihrer Untenntniß ber Granzen bes naturlich Möglichen und Denkbaren, ohne manche, die thatsächliche Wahrheit überschreitende Zuge nicht abgehen tonnte. - Unter biefelbe Rategorie unmittelbar auch die aus dem Migverstandnig bilblicher Reden entstandenen, eigentlichen Mirakelerzählungen zu bringen, geht nun freilich nicht; boch wird für die Erklarung der Möglichkeit solcher Dis verständniffe schon etwas gewonnen, wenn man sich bie Situation ber ersten schriftlichen Berichterstatter, ober auch ber munds lichen Erzähler zweiter und britter Sand vergegenwärtigen will. Kanden diese Erzähler, indem sie sich, zum Behufe ber schriftlis chen Aufzeichnung ober ber weiteren mundlichen Mittheilung, bie von ihnen ehemals vernommenen Berichte mubfam ins Be bachtniß guruckgurufen strebten, barunter jene oben gebachten Ergahlungen; so konnten bieselben, nachdem ber eigentliche Zusammenhang ihnen verloren gegangen war, von ihnen um fo leichter mit faktischen Begebenheiten verwechselt werben, je vertrauter sie bereits durch ihre Beschäftigung mit dem Gedanken des Wunbers und bes Außerorbentlichen gemacht, und je geläufiger ihnen bie Gewohnheit geworden mar, jum Behufe ber Anschaulichkeit ihrer Erzählungen und ber Begrundung eines Detailzusammenhanges Züge hinzuzuersinden, die sie höchstens aus der Vorstellung solchen Zusammenhangs abgezogen, aber keineswegs auf streng geschichtlichem Wege in Erfahrung gebracht haben konnten. — Indessen auch von dieser Wendung bekennen wir, daß sie zur Erklärung jener so gehäusten und so auffallenden Misverständnisse noch nicht ganz austeicht. Um für letztere eine wirklich befriedigende Erklärung auszusinden, glauben wir allerdings der Hinweisung auf ein der eigentlichen Wythendichtung näher stehendes Moment nicht entrathen zu können, dessen Mitwirkung bei der Entstehung und Fixation der evangelischen Ueberlieferung keineswegs in Abrede zu stellen ist.

Dieses Moment tommt in bestimmterer Weise, wiewohl noch immer nicht in jener eigentlich poetischen, welche ber Begriff bes Muthus im engern Sinne mit fich bringt, an einigen Punkten ber neutestamentlichen Geschichte jum Borschein, wo es sich davon handelt, innere Zustände der Junger Jesu zu schile dern, inhaltschwere, bedeutende Augenblicke, in welchen der Funte des neuen Lebens, der durch Christus in ihre Seelen geworfen war, zuerst zur lichten Klamme emporschlug. Solche Augenblicke tonnten bei dem Bildungsstande jener Rreise, von benen selbst, die sie erlebt hatten, gar nicht anders als sinnbildlich, in Ausbrucken und Wendungen, welche benen fehr nahe kommen, deren sich ber eigentliche Muthus bedient, berichtet werben; daß aber bas in solcher Weise sinnbildlich Vorgetragene bann in einer Beise nachergahlt marb, welche bas Ginnbild mehr und mehr zu einem Buchstäblichen, bas Innere zu einem Aeußerlichen zu machen schien, dies wird man hier noch um ein gutes Theil leichter erklarlich finden, als bort, wenigstens bei ben eigentlichen Parabeln; Die Erzählungen von ber Taufe und ber Bersuchung nämlich fallen nach ber Erklärung, welche Ref. davon gegeben hat, eigentlich mehr unter biese as genwärtige Rategorie, als unter bie vorige. hier nämlich handelt es sich von vorn herein fogleich von der Darstellung eines wirklich Geschehenen, nicht eines blos fingirten Borfalls, ber erst durch Migverstand zu einem Thatsächlichen umgewandelt

werben mußte. — 216 Beispiele fo entstandener Sagen werben Bebem fogleich bie befannten Ereigniffe ber Apostelgeschichte, Die Begebenheit am Pfingstfeste und die Bekehrung bes Apostels Paulus beifallen, von welchem wohl Jeder, der fich überhaupt auf eine fritische Betrachtung ber R. T. Geschichte einlagt, augestehen wird, daß sie, wie sie in bem Berichte bes Lutas ergahlt werden, weder ohne mythische Beftandtheile, noch nur Mothen fein können. Bon den evangelischen Erzählungen aber gehört hieher vor allem bas Berklarungswunder nach ber von Ref. bafur versuchten Deutung. Wir bekennen, burchaus nicht einzuschen, worin bas "Unglaubliche und Abenteuerliche" bestehen foll, mas D. Baur bieser Deutung vorwirft; zu beren Widerlegung freilich Hr. Georgii gar schon zwei Ausrufungszeichen nebst ber Verweisung auf Philo's alttestamentliche Allegorien für hinlanglich halt. Soll es etwa in bem Inhalte ber finnbildlichen Erzählung, in ber Beschaffenheit bes Ereigniffes liegen, welches nach Ref. ber Begenstand biefer Erzählung ift? Aber bag ein Zustand geistiger Etstase, enthusiastischer Intuition ber Art, wie Ref. ihn, keineswegs hierin allein ftehenb, fonbern mit fruhern Erflarern, einem Serber an ihrer Spige, übereinstimmend in ber Verklarungsgeschichte ausgebruckt findet, - baß ein solcher Zustand zu irgend einer Zeit, burch bie Lehre bes Meisters angeregt, in ben Jungern statt gefunden, und ihnen bie Rlarheit über die Wurde ihres Meisters und die Bedeutung feiner Lehre eroffnet haben muß, welche burch ben Lichtglang jener Erscheinung bezeichnet wird: bies wird boch gewiß Jeber einsehen, ber fich irgendwie über die Art und Weise Rechenschaft geben will, wie bas Chriftenthum in ben Seelen feiner erften Junger Plat ergriffen hat. Denn jene Rlarheit wird man boch gewiß nicht fur etwas fo Geringes, noch, bei ber anigmatischen Lehrweise bes Meisters zumal, für etwas so leicht zu Erwerbendes halten wollen, daß fie ohne die gewaltigste Bewegung in den Geelen ber Junger aufgehen und biefelben burchlenchten konnte. Bahrlich, jeber benkenbe Geschichtsbetrachter murbe ein Creigniß folder Art, auch wenn es nirgends erzählt wurde, als

irgendmann und irgendmo vorgefallen vorausseten mussen: warum will man es benn fo unglaublich finden, wenn es als zu einer bestimmten Zeit und unter bestimmten Umstanden wirklich gefches ben berichtet wird? Der lage bas Unglaubliche in ber Form bes Berichts, in jener Form, über bie man, wie man einmal acfunt ift, ben Unftoff, ben man baran nimmt, genugend begruns bet zu haben meint, wenn man fie als "Allegorie" bezeichnet ? hiergegen haben wir schon bemertt, bag unter jenen, aller philosophis schen und psychologischen Terminologie entbehrenden Drientalen für ein solches Ereigniß, wie das hier in Rebe stehende, feine andre Ausbrucksweise, als eben eine bilbliche ober allegorische, miglich war, bag bagegen gerabe jur Bezeichnung folcher Domente Bilber ber Art, wie Lichtglang, himmelsstimme, Erscheis nung hoherer Wefen u. f. w., ihnen, - fowohl aus ber Bibel selbst, als aus jedem andern morgenlandischen Geschichts - und Dichterwerke kann fich ein Jeber bavon überzeugen - vollkommen geläufig maren. Warum benn will man mit aller Gewalt bas offenbar Zusammengehörige auseinanderreißen; warum bie Sache, statt sie hier in biesem so klar barauf hinweisenden Berichte wie berzuerkennen, lieber als irgend einmal geschehen, aber von ben Berichterstattern mit Stillschweigen übergangen vorausseten; - nur um die Freude zu haben, fatt einer gehaltvollen "Ale legorie" einen gehaltlosen "Mythus", statt einer finnreichen und ansprechenden Thatsache eine alberne und abstoffende Erfinbung und porführen zu konnen? Worin aber die Aehnlichkeit unserer "allegorischen" Deutung mit den Deutungen des Philo bestehen foll, ist noch weniger abzusehen, ba bie lettern überall nur abstruse Allgemeinheiten zur Inhaltsbestimmung ber allegorisch gebeuteten Greignisse machen, mahrend nach ber unfrigen bas sinnbildlich bargestellte Ereigniß sich als ein burchaus indivi duelles, nur an diefer Stelle und in diefem Zusammenhange, aber nirgend anderwarts seinen Plat findendes, barftellt. -Unter biefelbe Kategoric sinnbilblich erzählter innerer Begebenheiten faut sodann noch ein Theil ber Berichte von ben Erscheis umgen bes Auferstandenen, vor allen bas Ereigniß zu Emmaus,

auf beffen auffallende innere Berwandtichaft zu bem Berklarungswunder wir anderwarts aufmerkfam gemacht haben. gegen die Tendenz nach Materialisirung ober Berleiblichung jener Erscheinungen betrifft, bie zu ben mobernen supernaturalistischen und naturalistischen Difverstandniffen ber Auferstehungsgeschichte Unlaß gegeben hat: so tonnen wir in biefer, die wir befanntlich allerdings schon in einigen ber evangelischen Erzählungen finden, weder ein mythisches, noch ein allegorisches Element Sie beruht burchaus nur auf einem ungeistigen Dis verständnisse, veranlagt mahrscheinlich durch den Rampf mit doketischen Regersekten, und vergleichbar etwa jener Bergroberung auch des Allgemeinbegriffs von der Auferstehung des Fleisches, welche wir, — im Gegensatz gegen ben Apostel Paulus, ber noch von keiner materiellen, atomistischen Ibentitat bes Auferstehungsleibes mit bem irdischen weiß (bei Christus eben so wenig, wie bei ben übrigen Gläubigen, 1. Kor. 15.), sondern ausdrücklich bas σώμα πνευματικόν ber Auferstehung bem ψυχικόν bes dies seitigen Lebens entgegenset - bei allen spatern Rirchenschriftstellern, z. B. schon bei bem durch griechische Philosophie und Rhetorit übrigens fo fein gebildeten Athenagoras wahrnehmen.

Für alle biese hier kürzlich ausgehobenen Bestandtheile der R. T. Ueberlieferung mussen wir also den Ausdruck Mythus ein für allemal ablehnen, sosern nämlich für denselben eine positive und wissenschaftliche Bedeutung in Anspruch genommen wird, und er nicht etwa promiscue zur Bezeichnung aller und jeder unhistorischen Ueberlieferung ohne Unterschied dienen soll. Dagegen würden wir und eher damit einverstehen können, wenn man dasür das Wort Sage substituiren will, obgleich an sich betrachtet dieses eble deutsche Wort wohl eben so viel Anspruch, als jenes griechische Mort wohl eben so viel Anspruch, als jenes griechische haben möchte, zur Bezeichnung eines wesentlich dichterischen, in der Weise wirklicher Poesse braucht zu werden. Da man jedoch neuerdings von mehreren Seiten her begonnen hat, sich beider Worte zur Bezeichnung eines wesentlichen Begriffsnnterschiedes zu bedienen, und das

Bedurfniß folder Unterscheidung fich auch und im gegenwärtigen Zusammenhang, wie fchon fonst ofter, aufgedrungen hat, so tragen wir tein Bebenten, auch unfrerfeits biefen Worten eine nicht burchaus gleiche, sondern unterschiedene Bedeutung anzuweisen, und glauben dabei mit berjenigen Unterscheidung, in welcher bereits mehrere Korscher übereingekommen sind, ziemlich nahe jusammenzutreffen. Denn wenn man, wie es g. B. George (nicht zu verwechseln mit bem von uns mehrfach erwähnten und bekampften hrn. Georgii) in seiner Schrift über Mythus und Sage in Borfchlag gebracht, unter Mythus eine von ber Ibee ausgehende und die Idee in die Form der Geschichte fleis benbe, unter Sage eine von ber Geschichte ausgehende und bas Geschichtliche in bas Bereich bes Idealen hinüberspielenbe Ueberlieferung verfteht; fo ergiebt fich leicht, in welchem Sinne und mit welcher Wahrheit wir bas Erste von jener eigentlichen Dichtung, auf die wir ben Begriff bes Mythus beschranten, bas Zweite von ben auf anderem Wege, als bem eigentlich poetischen, entstandenen Alterationen bes Geschichtlichen pradiciren tonnen. In ber R. T. Ueberlieferung ift, fo viel bie gegenwartig von und in Betracht gezogenen Bestandtheile berfelben anlangt, gerade bies bas Charafteristische, baß ber substantielle Rern, ber wesentliche Inhalt bes Ueberlieferten allenthalben ein Thatsachliches ober wirklich Borgefallenes ift, ein folches, mas eine geschichtliche Person betrifft ober von ihr ausgeht. Freis lich lagt sich hier nicht füglich sagen, daß neben diesem Thatsachlichen ein Ibeales beiherspiele. Das Werf ber Sage befteht vielmehr, namentlich in ben zulett erwähnten Källen, barin, das ideale Moment, welches dort allenthalben zugleich das thatsådpliche ift, da fie es in dieser seiner Innexlichkeit zu fassen nicht vermag, als ein Meußerliches, anderm Thatsachlichen Bleichartiges, ju fassen. Der Unterschied bieses Sagenhaften von bem eigentlich Mythischen aber wird am beutlichsten bervortreten, wenn wir jest gur Betrachtung ber Stelle übergeben, welche allerdings auch dieses lettere Element in die N. T. Ueberlieferung aufnimmt.

Einen Mythenfreis im ftrengen, eigentlichen Ginne bilben namlich, wie Ref. in feiner ev. Gefch. nachzuweisen versucht hat. bie evangelischen Erzählungen von der Geburt und Rindheit bes Seilandes, sammt ben an sie sich anschließenden, jeboch fast auf jedem Puntte ins Abenteuerliche und Sinnlose übergehenben und baburch ben Charafter bes acht Mythischen verlierenben apofryphischen. Die Behauptung, daß von allen Bestandtheilen ber R. T. Ueberlieferung nur biefe von ber Ratur bes Mythischen find, ift im Allgemeinen nicht neu, sondern auch vor und von Mehrern ausgesprochen: wir unternehmen es, biefelbe mit ausbrudlicher Beziehung auf ben von und naber bestimme ten Begriff bes Dhythus zu vertreten, indem wir ber Meinung find, baf fie fo erft zu ihrer eigentlichen Wahrheit tommt. Sie in biefem Sinne von ber übrigen Ueberlieferung, in beren Mitte, ober, wenn man will, an beren Spige fie fich finbet, abzuscheiben, bazu tonnte ichon ber viel entschiebener und burchgangiger unhistorische Charafter geneigt machen, ber in Bezug auf fie auch von Solchen zugegeben wird, bie, in Bezug auf bas Uebrige, die buchstäblich historische Glaubwurdigkeit strenger noch. als wir, festhalten zu tonnen meinen. Doch ift es fur und teis nedwege blog biefes negative Mertmal, - biefes namlich fur sich allein genommen, wurde jene Bestandtheile ber Ueberliefe rung nur unter biefelbe Rategorie ftellen, unter welche Strauß bas Bange geftellt hat, - fondern viel ausbrucklicher bestimmt und bazu bas positive Geprage wirklicher Poesse, welches wir auch in ber schlichten Bestalt unserer evangelischen Erzählungen wahrzunehmen glauben. Je mehr in ihnen ber acht geschichtliche Gehalt noch fehlt, welcher ben übrigen Theilen ber R. T. Schriften ihren Werth und ihre Bedeutung giebt, je ungleichartiger biefen Theilen fie bemaufolge erscheinen muffen : besto weniger wird ber finnige, fur bie Poesse und ben positiven Ibeengehalt bes Dothus empfangliche Betrachter biefen ihren eigenthumlichen Gehalt in ihnen verkennen. Diefer Behalt ift es, welcher fie vor allen übrigen Theilen ber heiligen Sage und Geschichte ju einem Mittelpunkt und unerschöpflichen Quell christlicher Runstanschauung gemacht hat; benn es liegt in ber Ratur und bem Begriffe bes Beifteslebens, bag, mas aus der Phantasie geboren ist, auch die Phantasie vorzugemeise anspricht, und allenthalben ja find es die Gestalten und Gebilde des eigentlichen Mythus, an welchem die Runft fich zu begeis stern und welche sie vor allen andern zu ihren Gegenständen zu wählen liebt. — Freilich auch hier, wie bei allem Mythischen, sobald baffelbe von bem lebenbigen Stamm poetischer Produktivitat, ber es ursprunglich trug, abgelost, und als trockene his storische Notiz überliefert ist, ist es mehr die Ahndung der barin verborgenen Poeffe, als ber unmittelbare Eindruck einer wirklich vorliegenden, woraus uns die Ueberzeugung erwächst, daß wir einen Mothus von achtem Schrot und Korn vor und baben. Indeffen wie biese Ahndung bes in dem Mothus verschloffen Liegenden den Runstler zur Debung bieses Schapes burch bas Mittel produttiven, finnlichen Gestaltens anreigt: fo vermag fie nicht weniger auch den Forscher dazu anzureizen, fich deffelben burch Deutung bes idealen Sinnes jener Gebilde zu bemachtis gen, und auf diesem Wege, falls er ben richtigen zu treffen gludlich genug ift, nicht minder sicher, wie der Kunstler auf bem feinigen, jum flaren Bewußtsein und jum Bollgenuß jenes Berborgenen zu gelangen.

In diesem Sinne nun mußte Ref., nachdem er einmal über das Borhandensein und die Stellung des Mythischen im R. T. diese Ansicht gefaßt, es als seine erste und nächste Aufgabe bestrachten, dasselbe in der Weise auszuzeigen und es als das, was es ift, erkennen zu lassen, welche sich und im Borhergehenden als die einzig angemessene für den Mythus im eigentlichen Wortssinne ergeben hat, nämlich durch eine Deutung solcher Art, welche mit dem tieseren Sinne der mythischen Dichtung zugleich auch die Dichtung selbst als lebendiges Phantassegebilde zum begeisteten, poetischen Berständniß bringt. Ob ihm solches Wagstuck — denn ein Wagstuck ist hier allerdings, mehr als irgend anderwärts auf mythischem Gebiet, — gelungen sei, darüber gebührt ihm, wie schon gesagt, nicht, zu entscheiden;

die gegen feine Deutungen erhobenen Ginwurfe indes haben ihn bis jest nicht zu der Ueberzeugung bringen konnen, daß es ihm Wenn D. Baur biefen Deutungen, indem er ihre Richtigkeit bestreitet, bas Zugestanbniß macht, baß sie "hochst sinureich und anziehend" feien: so erkennt er ihnen freilich hiers mit noch nicht bas zu, worauf es wesentlich ankommt, aber boch, die Aufgabe folder Deutungen in ihrer Wahrheit betrachtet, fo wie wir fie eben betrachtet haben, vielleicht immer noch mehr, als er nach feiner Dentweise ihnen zuzuerkennen beabsichtigt. Wir, nach ber unfrigen wenigstens, murben und bedenken, biefe Prabifate einer Auslegung zu ertheilen, welche wir für geras bezu falsch und unrichtig hielten; benn wir wurden und in einem folchen Kalle ungleich mehr durch die Gewaltsamkeit in ber Behandlung, und burch bas Verfehlen ber Poeffe bes Mythus abgestoßen, als burch ben Scharffinn oder bie Combinations gabe, welche babei entwickelt murbe, angesprochen finden. Aber freilich, wir treten mit einer Forberung hinzu, welche hrn. Baur fremd bleibt, mit ber Forberung, die Poefie bes Mythus burch beffen Deutung wiederhergestellt und fur bas Bewußtsein ber Gegenwart verwirklicht zu feben. Wer von biefer Forbe, rung absieht, ber wird an die afthetische Seite einer Mythenbeutung geringere Unspruche machen, und biefelbe von ber missenschaftlichen reiner abtrennen konnen, als es uns möglich ware. Wir muffen baher gerechtes Bebenken tragen, uns bas lob unfere Recensenten in bem Ginne zuzueignen, wie wir folches, wenn es aus ber Feber eines uns Gleichgefinnten tame, getroft wurden thun durfen. Dagegen aber sind wir auch berechtigt, seinen Tabel zuruckzuweisen, insofern berselbe auf ber vorausgesetzten Unmöglichkeit bes Beweises beruht, baß "bas Bewußtfein biefer Ibeen schon von Anfang an mit bem Mythus verbunden war." Denn von einem Bewußt fein ber bem Mythns inwohnenden Ideen kann und foll, wie oben bemerkt, bei ben Urhebern bes Muthus nicht bie Rebe fein, fondern nur von einer unbewußten , ber Kahigfeit bes flaren, begrifflichen Ausbrucks entbehrenden Ahndung oder Anschauung. Die Untersuchung

ware also vielmehr wesentlich barauf zu richten gewesen, ob bie Ibeen ber von uns versuchten Deutung ber Urt find, nicht, "daß das Bewußtsein berfelben schon ursprünglich in den Mrthen vorausgesett fein konnte," sonbern bag fie, in Momenten andachtiger Intuition ber begeisterten Ahndung vorschwebend, bas Gemuth ber Glaubigen mit einem acht religibsen Inhalt erfullen, und ihren Geift zu einem phantastereichen, poetischen Ausdruck biefes Inhalts beflügeln konnten. Und hier nun meint Ref. wenigstens nicht in ben Fehler verfallen zu fein, vor welchem fich auch noch in unsern Tagen die Deuter namentlich ber alten Mythologie nicht genugsam zu huten pflegen, namlich fur das, mas hier, fofern ber mahre Inhalt bes Mythus gemeint ift, mit Recht Ibee genannt wird, gewiffe abstruse und fernabliegende, auch wohl triviale und gleichgultige Allgemeinbegriffe unterzuschieben. Gerade in biefen Punkt vielmehr meint er bie auch von Hrn. D. Baur (a. a. D. S. 191) vermißte "wesentliche Berschiedenheit seiner Auffassungeweise bes mythischen Theils der evangelischen Geschichte von der Art und Beise "setzen zu burfen," wie die alexandrinischen Juden die A. T. Religionsgeschichte zu behandeln pflegten": daß es mit nichten bloß ein "Allgemeines und Abstraftes" ift, was er "in bem Individuellen und Concreten durchscheinen laffen will." Die Gebanken, welche ben Inhalt bes Rindheitsmythus bilben, find nach feiner Deutung burchgehende folche, die den geistis gen Rern und Mittelpunkt bes Chriftenthums in feinem Urfprunge aus der Idee heraus treffen. Sie sind also ihrerseits felbst burchaus individuelle und concrete, folche, die wesentlich diefer Beit und biefem Orte, nicht, wie bie fonft beliebten mythologischen Gemeinplate, jeder Zeit und jedem Orte angehoren; solche endlich, bei benen die symbolische und poetische Sulle nicht, wie bei fo manchen biefer letteren, als eine muffige Spielerei erscheint, sondern bei benen man es nicht anders als sehr begreiflich finden tann, daß fle ju jener Zeit nur in einem Dos mente begeisterten Aufschwungs erfaßt, und nur in poetischer, symbolischer Rede ausgedrückt und mitgetheilt werden konnten.

Ein anderer Einwand murbe fich gegen unfere Darftellung, wie sie bis jest vorliegt, mit mehrerem Recht erheben lassen, und daß berfelbe noch von keinem unferer Beurtheiler erhoben worben ift, bies tann feinen Grund nur barin haben, bag man fich bie Bedingungen gur Entstehung bes Mythus noch nicht in ber Weise, wie wir es gegenwartig zu thun versuchten, zum Bewußtsein gebracht hatte. Diese gesammte Darstellung namlich muß nach ber Einsicht, bie mir über jene Bedingungen gewonnen haben, in so fern in ber Luft zu schweben scheinen, als bort noch teine Nachweisung, weber über die Möglichkeit, noch über bas wirk liche Borhandensein jener poetischen Thatigkeit gegeben warb, durch welche nach unsern Boraussetzungen auch jene neutestas mentlichen Mythen, falls fie wirklich Mythen find, allein ents fanden sein konnen. Es war dies bort unterlassen worden, weil, streng genommen, biese Untersuchung nicht mehr in bas Gebiet ber evangelischen Geschichte gehört; indeffen hatte wohl auch bort, mit ein paar Worten, wie wir es hier thun wollen, eine Andeutima über die in andern N. T. Schriften beutlich genug hervortretende Stelle gegeben werden tonnen, wo wir folche poetisch produktive Thatigkeit zu suchen haben. Man fann folche Andeutung bort um fo mehr vermiffen, je mehr es, bei bem im Allgemeinen, wie schon oben von und zugestanden, nichts weniger als dichterisch produktiven Charakter der frühesten christlichen Welt, allerdings befremden muß, folche Thatigfeit bennoch stillschweigend von uns vorausgesetz zu finden. — Zu einiger Entschuldigung biefer Berfaumniß mag indeß hier bemerkt werben, daß man mit gleichem Recht auch ber "mythischen Ansicht" ben Vorwurf machen kann, daß sie über die Art und Weise ber Erzeugung beffen, was sie Mythus nennt, Die genauere Rechenschaft fculbig geblieben ift. Denn wenn auch jum Behuf folder Erzeugung eine poetische Thatigkeit in bem strengeren und eigentlichen Sinne von ihr nicht, wie von und allerdings, vorausgesett wird; so bedarf es boch auch nach ihr ber Unnahme einer in bas Geschaft ber historischen Ueberliefes rung jener Begebenheiten, welche ben nachsten Inhalt ber evan-

gelischen Beschichte bilben, eingebrungenen, frembartigen Beiftes. thatigfeit, einer Thatigfeit folder Art, die jener Geschichte felbst einen gang eigenthumlichen, von ber fonstigen Mittheilung eines Geschichtlichen wesentlich verschiedenen Charafter aufdrucken mußte. Es fallt also ber gerügte Mangel bort mit bem Mangel einer sorgfaltigern Untersuchung über bie gesammte formale Beschafe fenheit jener Tradition zusammen, aus welcher, der auch von Strauß beibehaltenen Boraussetzung zufolge, unsere evangelis schen Quellenschriften im Laufe ber Zeit hervorgegangen fein follen. - Fur und bagegen fallen beibe Untersuchungen, bie, welche die Mythendichtung, und jene, welche die historische Ueberlieferung betrifft, auseinander, ba beibe nach uns wirklich und wesentlich unterschiedene Thatigkeiten waren. hinsichtlich der ersteren, die uns hier allein angeht, wird es gewigen, nur gang kurg auf eine Rotig hinzuweisen, welche Jeben, ber fie nicht gedankenlos zur Seite laffen, sondern grundlich, wie fie es forbert und verbient, erwägen will, von bem faktischen Borhandensein einer produktiven Thatigkeit der Art, wie wir sols der hier bedurfen, in ber altesten driftlichen Gemeinde abergeugen muß.

Diese Notiz namlich ist keine andere, als die allbekannte des Apostels Paulus über die xaqiomara in der Gemeinde. Wir konnen dahin gestellt lassen, welches von beiden, das xáqioma des ydwoorais dadsir sammt der dazu gehörigen squyrsia, oder das der naopyirsia zunächst hieher zu ziehen ist; aber daß entweder durch beide, oder durch eines von beiden eine produktive Geistesthätigkeit der Art bezeichnet wird, in welcher diesenige, der imste Mythen ihren Ursprung verdanken, nicht nur möglicherweise indegriffen sein kann, sondern höchst wahrsscheinlich indegriffen ist: dies ist und keineswegs zweiselhaft. Es muß, dei der Masse gelehrter und scharsssinger Untersuchungen, welche die eregetische Forschung der neuesten Zeit nas mentlich über den Begriff des ydwoorais dadses hervorgerusen hat, Berwunderung erregen, wie mehr oder weniger diese alle bei dem sormalen Theile der Krage stehen geblieden sind, nach dem

sachlichen Inhalt aber jener so ungewöhnlichen und außerorbentlichen Meugerungsweise bes Geiftes zu forschen bis jest noch Reinem beigefallen ift. Und boch tann biefer Inhalt fein nichtes fagender, fein ber religibsen Bedeutung entbehrender gemes fen sein; denn Paulus, wenn er auch den Mißbrauch ober bie Ueberschätzung jener sonderbaren Mittheilungsweise religios fer Anschauungen tabelt, verwirft biefelbe an sich boch keines wegs, sondern erkennt sie neben den übrigen ausdrücklich als eine Onabengabe an und empfiehlt babei nur bas Streben nach Berbeutlichung bes foldbergestalt Offenbarten burch eine fachgemaße, gleichfalls auf eigenthumlicher Gnabengabe beruhenbe Auslegung; die Snabengabe der Prophetie aber, beren Inhalt, wie ihn ber Apostel (Rom. 12,6) ausbrucklich als einen burch Glaubensanalogie (κατά την αναλογίαν της πίστεως) bestimmten bezeichnet, gleichfalls fur uns in Frage kommt, stellt er noch hoher. Billig fragt man hier, ob es wohl glaublich ift, daß bergleichen von dem Apostel ausbrücklich als bedeutsam anerkannte Meußerungen religiofer Begeisterung vollig fpur- und wirfungelos in ber Gemeinde vorüber gegangen feien. waren ja boch nicht einfache Andachtsübungen ber Urt, wie fie sonst in firchlichen Versammlungen statt finden, auch nicht vorbedachte, für den 3weck der augenblicklichen Erbauung verstanbesmäßig eingerichtete Reben ober Betrachtungen. ober wie gering man immerhin bas Wirken bes Geistes anschlagen moge, ber fich in biefen, bem Gesichtstreis unserer gegenwartigen Erfahrung fo ganglich entschwundenen Bewegungen offenbarte ober ju offenbaren-rang: bag es eben ber G eift, πνευμα — war, berfelbe Geift, der allenthalben im R. T. als bas Princip gottlicher Offenbarung betrachtet und verfundigt wird: bies finden wir überall vorausgesett, und von Paulus auch ausdrucklich ausgesprochen. Das Wirfen bes Geiftes eben ist jederzeit ein freies, schopferisches: warum sollte es hier minber, als anderwarts, bies gewesen sein? Ober besaß etwa ber Apostel nicht felbst bie Gabe bes Beistes, um bas, mas aus dem Beifte ftammt, und bes Beiftes voll ift, unterscheiben

und beurtheilen zu tonnen? — Betreffend aber bie nahere Ge stalt diefer geistigen Offenbarungen, fo finden wir diefelben freis lich nicht ausbrucklich als Poesse, als religibse Dichtung bezeichnet; und unstreitig auch waren fie bies nicht in bem Sinne, in welchem wir heut zu Tage, und eben so wenig ober noch weniger, in welchem man bamals, in ben Rreisen, in welche hellenische Sprache und Bildung gedrungen war, von Poesse als ausbrücklicher Kunstibung zu sprechen pflegte. Aber man frage sich, unter welche andere Rategorie, als die einer, zwar ungebildeten, formlosen, nur auf den Inhalt und Stoff gerichteten, furz einer Poesse in jenem weiteren Wortsinne, ben wir oben für die eigentliche Mythendichtung feststellten, eine religios produktive Thatigkeit zu stehen kommen kann, die, aus augenblidlich angeregter Begeisterung hervorgehend, doch nicht etwa mit der begrifflich lehrenden oder unterweisenden identisch gewesen sein kann, da sie von bieser auf das Ausbrucklichste unterschieden wird. War sie aber Poesie, wo sind bann ihre Produkte geblieben? Ober wird man es auch hier vorziehen, wenn einerseits eine poetisch producirende Thatigkeit ohne Produtt, andrerseits ein poetisches Produkt ohne producirende Thatigkeit, beibe berfelben Zeit und benfelben Umgebungen ange horig, vorliegen, nichtsbestoweniger mit Gewalt beibe auseinanderzuhalten und auf ber Behauptung zu beharren, baß fie gegenseitig-einander nichts angehen ?

Was wir über die nähere Art und Weise der Aeußerung jener Gnadengaben in Erfahrung bringen, das Alles bietet zu der Art und Weise, wie oben von und, und wie schon früher vom Ref. in seinem Werke zur Einleitung in die griechische Mythologie der Begriff der Sagens oder Mythendichtung deseichnet ward, eine so überraschende Analogie, daß fast der Berdacht entstehen könnte, als sei dieser Begriff von und aus den Rotizen des Apostelbrieses abstrahier, wenn nicht glücklicherweise wenigstens das oben genannte Werk eine allzudeutliche Widerlegung desselben enthielte. Gleich der Mythendichtung sind die Gaben der Prophetie und des Zungenredens solche, die

· . a.

nicht sowohl bem Einzelnen, als ber Gemeinde eigneten, indem fle, wenn auch an Einzelnen haftenb, boch nur in ben Bersammlungen ber Gemeinde in Andibung gebracht wurden, und, burch die Andacht der Gemeinde angeregt und wiederum sie ans regend, als Glied in die Kette jener religiosen Probuttion eintraten, die fortwährend von der Gemeinde im Ganzen und Gro-Ben ausging. Es ist mit Sicherheit vorauszuseten, baß tein Erzeugniß oder keine Meußerung der Prophetie oder des Zungenrebens mit ber Pratention ber Gelbststanbigkeit, als biefe ein zelne, in ber Korm, in welcher fie querft gesprochen mar, und als Eigenthum bes Sprechers, aufgezeichnet ober im Gebachtniffe bewahrt ward; wie aber bemungeachtet ber Gemeinde baran lag, ben Inhalt bes fo in begeisterter Eingebung Gesprochenen nicht verloren gehen zu laffen, bas wird in Bezug auf bas Zungenreben burch bas von Paulus ausbrucklich empfohlene Institut ber hermeneuten bewiesen, welches zugleich auf ben ausbrudlichen Zusammenhang beutet, worin bie Auschauungen ober Eingebungen verschiedener Einzelner sich zu einander zu seten vermochten. Auch bies tann als eine Analogie biefer Charismen zu der vorauszusetzenden Form anderer Mythendichtung betrachtet werden, daß in ihnen die poetisch-religibse Begeisterung, wie wir aus ber apostolischen Bezeichnung schließen muffen, nicht wohl ohne ein beigemischtes Moment magischen Sellsehens ge wesen sein kann: benn auch im Seibenthum finden wir ben Dipthus allenthalben im engsten Bezuge zu Drakelmefen, Weisso gung, Traum, Deutung und ahnlichen magischen Momenten. Wenn Gr. Georgii die evangelischen Muthenbeutungen bes Ref. burch die Bemertung abweisen will, daß folche Mythen nur burch Inspiration hatten entstehen konnen: fo tragt Ref. kein Bebenken, fich zu biefer Unnahme freimuthig zu bekennen, unter ber Bebingung jeboch, bag man ben Begriff ber Inspiration nicht in bem unhistorischen Sinne ber spätern Rirchenlehre, son bern in bem geschichtlich beglaubigten bes apostolischen Zeitalters nehme, und darunter, wie dieser es verlangt, einen 3w stand erhöhten mystischen Schauens verstehe, in welchem sich

Momente magischen Hellsehens mit Momenten bickterischerells gibfer Begeisterung mischen mochten. Daß übrigens, in bem, mas in einem folden Zustande gesprochen ward, außer bem unmittelbaren wortlichen, einen tiefern symbolischen Ginn verbow gen zu glauben, jener Zeit feineswegs fremd mar: bafur giebt ber Apostel sethst ein zwar indirettes, aber darum nicht minder fprechenbes Zeugniß burch ben Gebrauch, ben er von bem Worte zvevua macht. Dieses namlich bedeutet ihm einerseits, im ausbrudlichen Gegensate bes vong (1 Kor. 14, 14), ben Geift jener Eingebungen, ber fich in Zungenreben mit Prophetie Luft macht; andrerseits liebt er, es filr ben Beift, ber bie altteftas mentlichen Schriften eingegeben hat, ausbrucklich in so fern zu brauchen, inwiefern er von biefen annimmt, daß fich hinter ihrem Buchstaben ein tieferer, eben von bem nverua als solchem hins eingelegter und beabsichtigter Sinn verberge: 1 Ror. 10, 2. ff. (Bergl. Hebr. 3, 7. 9, 8. 10, 15.)

Wie es nun geschehen ift, bag aus bieser prophetischen ober zungenrebenden Poesse ber apostolischen Gemeinde ein Mr. thencyflus über die Geburt und Kindheit des herrn hervorging: diese Fragen wurde man freilich nur auf eine oberflächliche, teis neswegs zwreichende Beife beantworten, wenn man fagen wollte, daß bei ber geringen Runde, welche die Gemeinde gerade über biesen Theil ber Lebensgeschichte ihres Beilandes besag, hier ber frei schaffenden Phantake ber freieste Spielraum geoffnet war. Die Phantasie, welche ben Kindheitsmuthus geschaffen hat, war ja eben, wie wir gezeigt zu haben glauben, keine blos spielende; sie hatte Ideen zu verkorpern, welche nicht an bem erften beften, jufallig offen ftehenden Plate bie ihnen go maße Gestaltung hatten erlangen konnen. Es ift baher nicht anders anzunehmen, als daß die innere Rothwendigkeit biefer Ibeen ben Gestalten, in welchen fie fich abbilben wollten, ben ihnen gemäßen Platz gegeben haben wird, und daß mithin biefes felbst, bag es eine Geburts und Rindheitsgeschichte ber Person des Heilandes ist, welche fich auf solche Weise gebildet hat, für ein mesentliches Moment auch in ber Bebeutung dieser

Muthen zu gelten hat. Eben hier nun tann allerbings auch ber richtig verstandene Grundgebanke ber bieher so genannten "muthischen Ansicht" seine Stelle finden, daß alle neutestamentliche Muthenbildung von dem Streben ausgegangen fei, ben Stifter bes Christenthums burch Uebertragung alttestamentlicher Borbilder und Weiffagungen auf feine Verson zu verherrlichen. Das Nachstnnen nämlich über ben Zusammenhang bes alten und bes neuen Bundes, ber prophetischen Berfundigung und ber Erfullung in Chriftus, hat allerbings jener Dichtung ben erften Impuls gegeben; wie bies sich auf bas Deutlichste in ben Ge nealogien ausbruckt, welche, gleichsam die profaische Unterlage ber mythischen Poesse, offenbar letterer muffen vorange gangen fein, obgleich biefelbe, in ber 3dee ber jungfraulichen Geburt bes herrn, zugleich von einem gang andern, jenem gugleich entgegengefetten Grundgebanten ihren Ausgang nahm. Allein biefes Ginnen, weit entfernt, nur ichon Borhandenes auf jene ein für allemal als abergläubisch und burchaus unpoetisch au bezeichnende Weise in ben Zusammenhang zu übertragen, ber burch bie Grundvoraussetzung bes Christenthums gefordert mar, ward vielmehr, so zu sagen, zur Bunschelruthe, welche auf Die Stellen hinwies, an welchen sich ber tiefverschlossene Schat ber welthistorischen Bedeutung des Christenthums dem begeisterten Blide aufthun follte. Rur als ein Rathselwort vermochte ber prophetisch aufgeregte Geist ber Gemeinde ben Inhalt seiner Anschauungen auszusprechen, eingehult in die Bilber von bem neugeborenen Christustinde, von feinen Meltern und Gespielen, von ben Gefahren und Wunderereignissen seiner Jugend, welche fich unwillführlich als sinnschwere Symbole für jene zur begreifenden Erkenntniß noch nicht herangereifte Ibeenfulle barboten. Daß diese Sinnbilder in den verschiedenen Rreisen ber Gemeinde fich verschieden gestalteten, von welcher Berschiedenheit noch jett bie so sehr von einander abweichenden Sagen bei Matthaus und Lucas ein Zengniß geben, - ber apofryphischen nicht zu gedenken, benen boch wohl auch ber Ursprung aus einem-Quell lebendiger Poesse nicht gang abzusprechen ift,

— dies wird man minder befremdend finden, als die Möglichsteit, daß sich dennoch diese scheindar so luftigen, und in ihrem ersten Entstehen nothwendig durchaus partifulären Sagengebilde verhältnismäßig so rasch über die Gemeinde verbreiten und in dem Glauben derselben zu dauernden, allgemein geltenden und anerkannten Gestalten befestigen konnten. Abgesehen indes das von, daß zu dieser Berbreitung und Befestigung, bei einmal angeregter Empfänglichkeit sur Gebilde solcher Art, auch die frühzeitig erfolgte schriftliche Auszeichnung in diesem Falle das Ihrige beigetragen haben mag: so ist eben dies das überall wiederkehrende Wunder aller Sagenbildung, welches man ein sur alles mal zugegeben haben muß, wenn man nicht bei jedem einzelnen Beispiele in neues Befremden und Erstaunen gerathen will.

Ueber "Werner Sahn: Geschichtliche Begründung und Ankundigung der wahren Religionswissenschaft. Leipzig 1839;" als Rachschrift zur vorigen Abhandlung,

von

Prof. Dr. Ch. B. Beiße.

Borfiehender britter Artifel ber gegenwärtigen Abhandlung war schon seit einiger Zeit beendigt und an die Redaktion die fer Zeitschrift abgesandt, als ber Berf. obige Schrift zu Geficht erhielt. Diefelbe mußte feine Aufmertfamteit unter andern auch burch bas Urtheil auf fich ziehen, welches fie über bie Strauf'sche Behandlung ber neutestamentlichen Mythen fallt. Es wird namlich bort (S. 128.) gerügt, wie Strauß ben Begriff bes Mythus "nur burch eine Erklarung negativen Inhalts zu erlautern wiffe." Wenn Strauf ben Muthus einen "Nieberschlag ber Idee" nennt, und auf die Schwierigkeit hinweist, sich, von bem Standpunkt unserer "verständigen Zeithilbung" aus, "in eine Zeit und Bilbung gurudguverseben, in welcher bie Phantaffe fo fraftig wirfte, daß ihre Gebilbe in bem Beifte beffen felbft, ber fie fchuf, fich zu Wirklichkeiten verfesten tonnten:" fo macht fein Begner (S. 129.) auf ben Widerspruch aufmerts fam, ber zwischen biesen allgemeinen Erklarungen und ber Be handlung ber angeblichen Mythen im Besondern und Einzelnen obwaltet. Er findet Strauf's Darftellung, wie fich Mythen gebildet haben "ber Art sehr ahnlich, die heutigen Tages und immer gang und gabe ift, wie ursprunglich fehr einfache Thatbestände burch die Menge ber Erzählenden und Wiederholenden schneeballartig machsen;" und fragt, "wer benn wohl behaupten wolle, daß in diesem gemeinen hergang ber alltäglichen menschlichen Gesellschaft einer Ibee niedergeschlagen sei?" Er rugt ferner (G. 130.) die in dem Straug'schen Werte bemertbare Unterschiebung bes jubischen Bolks als mothenerzeugenber Gemeinschaft fur bas driftliche Gemeinwesen. "Wenn man fich benten tonne, bag im jubischen Bolt bie meffianischen Sagen schon gebildet maren, so daß diese felbst die christlichen Sagen werden konnten, indem sie bloß auf Jesus übertragen, mb nach seinen individuellen Verhaltniffen verandert wurden: so schwinde ber Unterschied zwischen judischem Bolksbewußtfein und driftlichem Bemeinbewußtsein, welche beibe boch in einer vollig verschiebenen Grundlage bes Bewußtseins ihre Gis genthumlichkeit haben." Aus biesem Grunde findet Sr. Sahn bie Beschuldigung gegen Strauß allerdings "wissenschaftlich begrundet, bag er ben Christus laugne, welcher ein vollig neues Gemeinbewußtsein, bas ber driftlichen Rirche, veranlagt hat." Er moge "bie Geschichtlichkeit Jesu zugeben," aber biefe Ge schichtlichkeit fei nicht bie Geschichtlichkeit beffen, nan ben sich um seiner Personlichkeit willen, und bloß burch dieselbe veranlagt, bas Dafein eines ganzen Gemeinwesens ursprunglich tuupft; benn fur bieses mare schon bas Bewuftfein vor Chris ftus ausgebildet gewesen." Aus eben biefer Berwischung bes weltgeschichtlichen Unterschieds zwischen Judenthum und Chris stenthum entspringe übrigens (S. 132.) ein neuer Wiberspruch mischen ber Schlußabhandlung und bem übrigen Inhalte bes Straug'ichen Werfes. Dort namlich, in ber Schluffabhands lung, werde, in Folge jener Berwischung, welche es zu keinem eigenthumlichen Inhalt ber driftlichen Mythen kommen laffe, den Evangelien als eigentlicher Inhalt nur ein leerer Alige meinbegriff untergeschoben, die "unterschiedlose Allgemeinheit und Einheit ber ganzen Menschheit, als bes ewig sterbenben und auferstehenden Gottes," wahrend boch, nach Strauf's eigner Darstellung "weber in ben judischen Borstellungen von bem erwarteten Meffias, noch in ben christlichen Ausschmudungen bes Lebens Jesu biese Idee ber gangen Menschheit verborgen fei, sondern vielmehr in jenen die des volkbefreienden, in diefen die Ibee bes menscherlosenben einzelnen Menschen."

Je treffenber nun Ref. , in Gemagheit bes Inhalts feiner

obigen Abhandlung, diese Aussprüche zu finden nicht umhin tann, und je bemerkenswerther ihm überhaupt die Energie erscheint, mit welcher in ber genannten Schrift ein jugendlich aufstrebender Beist (bie Jugend bes Berf. erkennt man freis lich auch an gewissen Spuren ber Unreife, welche vielleicht Manchem zur Richtbeachtung feiner Schrift einen willfommenen Dorwand leihen werben) fich über ben Strauf'schen Standpunkt emporringt: um so mehr halt er es ber Muhe werth, unter Begiehung auf die Ergebniffe feiner vorstehenden Abhandlung bie Richtung zu prufen, welche ber Berf., um über jenen Standpunkt hinauszukommen, eingeschlagen hat. - Der Berf. steht in fo fern noch mit Strauß auf gleichem Boben, ale auch Er ben Inhalt ber Evangelien für wesentlich mythisch halt. Auch ihm gelten die Evangelien, - und er fest ben Saupt gewinn der neuern theologischen Wissenschaft, wie sie nach ihm in brei verschiebenen Stadien burch Schleiermacher, R. Safe und Strauß fich entwickelt haben foll (eine fonderbare Rusammenstellung, burch welche wohl ber Standpunkt Reines bie fer Drei richtig bezeichnet sein mochte) ausbrucklich barein, bies an ben Tag gebracht zu haben, - fur ben "Ausbruck bes allgemeinen Bewußtseins ber driftlichen Rirche" (G. 134). Die geschichtliche Personlichkeit Jesu Chrifti legt er nur insofern einen hohern Werth, ale Straug, ale er auf die Abscheidung ber neuen Gemeinde von dem Judenthume einen großern Rads bruck legt, welcher, wie auch Strauß nicht in Abrede stellt, für bas Wert biefer Perfonlichkeit erkannt werben muß. Er fieht ein, bag bas Eigenthumliche biefer Gemeinde, b. h. bas hiftorische Christenthum, wie baffelbe fich seinen Ausbruck eben in ben Evangelien gegeben habe, nicht erkannt zu werben vermoge, ohne eine historische Erkenntniß bes Stifters biefer Gemeinde. Aber woher diese Erkenntnig nehmen, wenn die Evangelien nach dieser Seite hin keine historische Quelle find? hier nun unternimmt hr. hahn (S. 141 ff.), ungeachtet er "die Unfinnigkeit, bas blos Geschichtliche a priori konstruiren zu wollen," aners tennt, bas Wagftud, unter Boransfetung ber nothigen univer

salgeschichtlichen Data aus ben "bekannten burftigen Aussagen ber Profanscribenten über Jesus" (Tac. ann. XV, 44. Plin. ep. X. 97. Suet. Claud. 25.) die Geschichte Jesu in so weit zu entwickeln, als ihre Renntnig jum Berftehen bes in ben Cov. niebergelegten "Bewußtseins ber urchristlichen Gemeinde" nothe wendig ist. Diese Entwicklung bilbet ihm ben Inhalt einer eigenthumlichen theologischen Wissenschaft, ber "heiland & lehre," beren Grundzuge er G. 155 ff. auseinandersett. Bas für Allgemeinheiten, nur um Weniges reicher, als bie burfe tigen Data, welche auch Strauf in bem Leben Jesu als geschichtlich stehen lagt, ben Inhalt biefer fogenannten Wiffenschaft bilden, dies wird man leicht von felbst abnehmen, wenn man erwägt, wie bei unferm Berf. Diefelbe zu bem in den Evo. niebergelegten Inhalte gerade in das umgekehrte Berhaltniß von bemjenigen tritt, welches ba angenommen wird, wo man bie Evv. als historische Urkunden betrachtet. Sonst pflegt man die Evangelien zu studiren, um aus ihnen die Geschichte Jesu fennen zu lernen, hr. hahn verlangt umgekehrt, man solle die Beschichte Jesu studiren, um die Evangelien zu verstehen.

Aus biesen Pramissen ergiebt sich nun fur Brn. Sahn ein Begriff ber neutestamentlichen Sage, welcher bie Bebeutung berfelben noch weit über bie Bebeutung, welche Strauß ihr giebt, hinaushebt. "Die Grundung der Kirche ift (S. 148) zwar von Jefus veranlagt; aber ber Grund bes Dafeins ber Rirche ist in ihr selbst vertieft und niedergelegt; in ihrer Erscheinung, die sich felber begrunden muß." Jesus bat, als Grunder ber Rirche (S. 149), "durch fein Einzelleben bie Rirche zum Gemeinleben abgesett, er selbst aber sich von ihr losges fagt." Unter biefer "Losfagung" namlich versteht ber Berf. ben freiwillig (solche Freiwilligkeit nämlich hat er nicht etwa auf Treu und Glauben ber Evv. angenommen, fonbern meint (S. 143) sie aus den universalgeschichtlichen Datis construiren zu können), in der Absicht eben, die Junger und die Gemeinde baburch zu verselbstständigen, von Jesus auf sich genommenen gewaltsamen Tod, welcher junachst zwar die Folge hat, daß die Beitfor, f. Philof. u. fpet, Theol. Reue Solge. I. 10

Junger fich gerftrenen, gerade burch biefe Zerftreuung aber eine um fo innigere Wiedervereinigung vorbereitet. Das verbindende Princip ist nunmehr (S. 151) bie Erinnerung an Jesus. Die nun geht bas Streben bes Berf. wefentlich babin, nach zurveisen, wie die Gestalt dieser Erinnerung (S. 152) unicht burch ein reflektirendes Ueberlegen ber Einzelnen bestimmt, som bern unwillführlich ihnen innerlich gegeben war, und fo bas gemeinsame Bewußtsein Aller sich unmittelbar in bem gegenseitigen Aussprechen der innerlich angeschauten Form wiederfand." Damit ift die Erinnerung als eine nicht eigentlich biftorische bezeichnet, sondern (S. 153) als gottliche Einge bung an die Ginzelnen; ihr Ausbrud, bas Produft biefer Bemeinsamfeit ber Eingebung, ift nun eben bie Sage, ter My thus. "In ben Sagen wird bas Gemeinbewußtsein überhaupt gefett, fo baf fich biefes lette unter ber Sagengestaltung überhaupt erst selbst bilbet. Die Junger konnen, nachbem fie bas unwillführlich, b. h. noch nicht vollig bewußt in fie gelegte Gemeinbewußtsein durch die Sagen entaugert haben, in benfelben ihr burch dieselben gebilbetes Gemeinbewußtsein wieder erkennen." - "Mit ber Bollenbung biefer ursprunglichen christlichen Sagen ist die Rirche vollständig gesett, weil fich burch bie Sagen bas rein Innerliche ber Kirche, ihr mahres Gemein bewußtsein in einer vollendeten Gestalt, innerhalb ber Rirche felbst, vollig nach Außen gefehrt hat, so bag überhaupt nach ber Vollendung ber Sagenanschanungen die wirkliche Entwicklung ber Kirche zu ihrem erweiterten, geschichtlichen Dasein geschehen fann." Den Beginn biefer Entwicklung findet ber Berf. (S. 154) "von der Sage felbst als das Empfangen bes heil. Geistes bargestellt." Er scheut sich bemnach nicht, die Conse quenz auszusprechen, bag "bie Sage in einer Zeit vollenbet sein muffe, wie wir und diese etwa zwischen dem Tode Jesu und bem erften Wagnif einer apostolischen Predigt (Pfingstfest) vorzustellen haben." Die Sagen bilbende Periode fei "die bilblich fo genannte Zeit ber Auferstehung bes herrn;" bie Evangelien aber seien die spater erfolgte schriftliche Berzeichnung biefer Sagen.

Daburch, daß ber Berf. bis zu biefer Consequenz fortgegangen ift, und biefelbe mit lobenswerther Offenheit ansgesproden hat, hat er und bas Urtheil über feine gesammte Unficht gar fehr erleichtert. Das Eigenthumliche berfelben besteht, wie man fieht, darin, daß er zwar, hierin in Widerspruch mit Strauß, die nicht mit der judischen Meffiabidee zusammentreffende, fone dern weit über fie hinausgehende Anschauung, welche bie Gomeinde von der Perfonlichkeit ihres Stifters hatte, fur ben fubftantiellen Inhalt bes urchriftlichen Gemeindebewußtseins erfennt, daß er aber durch die Resultate ber Strauf'ichen Kritif, in welcher er ben Sohepunkt aller bisherigen Entwicklung ber theologischen Wiffenschaft zu erbliden meint, fich genothigt halt, biefe Anschauung, ftatt fur eine im strengern Ginn geschichtliche, fibr eine burch die Gemeinde in freier Dichtung probus cirte anzusprechen. Da nun, zufolge jener Pramissen, biese Anschamma zu ber Zeit, wo bas Wirken ber Gemeinde nach Außen, die Predigt bes Evangeliums, begann, nothwendig als bereits vorhanden, und festgestellt gedacht werden muß: so bleibt bem Berf. Richts übrig, als biefelbe mit Einem Schlage, in bem turzen Zeitraume, ber zwischen bem Kreuzestobe Jesu und ber erften Apostelpredigt in ber Mitte liegt, entstehen ju laffen. Bas für einen Gewaltstrich er hiermit begeht, wird wohl so leicht keinem aufmerksamen Leser verborgen bleiben. Kurwahr man wurde, wenn man irgendwie in feine Unsicht eingehen wollte, in ganz anderer Weise, als er sich bessen wohl selbst versieht, ihn mit feiner Neußerung, daß nur durch "gottliche Eingebung" die evangelische Sage zu Stande kommen konnte, beim Worte ju nehmen haben! Durch eine Eingebung, die mahrhaftig kein geringeres Mirakel mare, als alle die Bunder, um beren millen hauptfächlich doch wohl auch hr. hahn die evangelische Erdahlung fur eine rein geschichtliche gelten zu lassen Unstand nimmt. Bollte und ber Berf. hier einwenden (wir wiffen nicht, ob solcher Einwand in den Kreis feiner Ansicht fallt), daß jener Beitraum geschichtlich von langerer Dauer gewesen, und nur eben erst burch die Sage so zusammengezogen sei, wie er in

ben R. T. Berichten erscheint: so wurde er hiermit selbst eine gestehen, bag auch nach Ablauf biefes Zeitraumes bie Cagen schöpfung noch fortgebauert habe. Denn man wird boch nicht annehmen wollen, bag im Laufe jenes Zeitraums felbst bie Cage von feiner turgen Dauer habe entstehen tonnen? - gur ben gelehrten Renner bes R. T. bebarf es übrigens feines Wim tes, wie vollig unhistorisch bie Behauptung eines so frühen Ursprungs ber auch von und bafur anerkannten sagenhaften Bo standtheile ber ev. Erzählungen ift, in bem fich g. B. von ber Geburt und Rindheitsfage, so wie auch von ben meisten Duw bergahlungen burchaus feine Spur in ben anerkannt altesten Urfunden des N. T. findet. Es kann jener paradoxen Behaup tung nur bann ein Schein von Probabilitat - auch bies freilich nur fur gang oberflachliche, auf bas urfundlich Borliegenbe gar nicht naher eingehende Betrachter - geliehen werden, wem man, wie bei hrn. hahn wirklich ber Kall ift, die Borftellung bes Mythischen über ben gangen Umfang ber evang. Berichte, und namentlich auch über ben substantiellen Kern berselben, bas in diesen Urfunden so individuell ausgeprägte Christusbild, welches freilich beim Ablauf jenes Zeitraumes im Bewußtsein ber apostolischen Gemeinde vorhanden sein mußte, zu erstrecken fein Bebenken trägt. Gerade biefer Rern aber ift es, von welchem wir behaupten durfen, daß nur bei völliger Unbekummernis um bie Ratur bes Mythischen man sich einfallen lassen kann, auch für ihn eine mythische Entstehung vorauszusepen.

Ueber die Unstatthaftigkeit des Unternehmens, den Kern der evangelischen Geschichte solchergestalt zu mythistren, hatte sich, ganz abgesehen von anderweiten Mitteln der Belehrung, hr. Hahn eigentlich schon durch das Schicksal des Strauß'schen Berdes und bessen Mängel, wie er selbst sie erkannt hat, belehrt sinden können. Als Strauß zuerst im Allgemeinen den Gedanten seiner "mythischen Ansicht" der ev. Gesch. saste, hat ihm dabei ganz gewiß nicht jener durftige und inhaltsleere Begrist des Mythus vorgeschwebt, der, wie Hr. Hahn richtig bemerkt hat, aus seiner Bearbeitung des Einzelnen resultirt, sondern

bie Borftellung, welche er fich in Baufch und Bogen von bem Inhalt und Charafter bes evang. Mythus entwarf, war ge wiß in allen hauptzugen die namliche ober eine fehr ahnliche, wie Die, welche wir jest unfern Berf. entwerfen feben. Dies erhellt beutlich aus feinen allgemeinen Erklarungen über Begriff und Idee des Mythus, welche, wie sowohl Ref. als Dr. Sahn mehrfach nachgewiesen haben, mit ber Behandlung bes Einzelnen in einem übel verhüllten Widerspruche stehen, indem fie einen weit tieferen, theils religiofen, theils poetischen Behalt in dem Mythus vorausseten, als fich bei ber fritischen Zerglies berung ber besondern Thatsachen wirklich barin finden will. Die Resultate dieser Zergliederung haben sich so fehr invito auctore ergeben, bag Strauß felbst und feine Bertreter, 3. B. D. Baur, fie im Allgemeinen und Ganzen fogar jett noch nicht eingestes hen wollen, fondern (ber erfte in feinen Streitschriften und in ber britten Ausgabe seines L. J.) noch jett auf einem Allge meinbegriff bes Mythus, auch bes evangelischen beharren, ber burch die Straug'sche Rritit bes Einzelnen allenthalben Lugen gestraft wird. Sang eben so murbe es, wir durfen nicht zweis feln, hrn. hahn ergehen, wenn er ernstlich hand ans Wert legen wollte, seine Ideen, fo wie er fie in gegenwartiger Schrift niedergelegt hat, auszuführen. Ja es wurde ihm, wenn er durch das Beispiel feines Vorgangers gewarnt, die Klippe, an welcher jener gescheitert ift, um jeden Preis vermeiben wollte, noch um ein Betrachtliches schlimmer ergeben. Strauß nämlich bei feinem, wenn auch unzureichenden, boch im Gangen unbefangenen und forglofen Verfahren, hat trop feiner Mythifirung des Einzelnen von dem, mas wir vorhin als den eigenthumlis den Rern ber ev. Gefch. bezeichneten, noch immer genug unangetaftet gelaffen, daß ein ausbrudlich auf biefen Dunkt feine Richtung nehmender Betrachter jener Geschichte allenfalls auch bei vollständigem Zugeständniß seiner Fritischen Resultate ein binreichend individuelles, lebendiges Bild ber geschichtlichen Personlichkeit Jesu Christi aus den evangelischen Darftellungen murbe entnehmen konnen. Freilich bleibt Strauf in feiner eigenen

Darftellung weit entfernt bavon, foldes Bilb, wie ber Litel feines Buches boch zu versprechen scheint, seinen Lesern vorzuführen; aber er bleibt es nur barum, weil er fich, fei es aus innerem Unvermogen, ober in Kolge ber einmal eingeschlagenen negativ = fritischen Richtung, biefe Aufgabe nicht zu beutlichem Bewußtsein gebracht hatte; nicht, weil ihre Lofung mit ben Refultaten feiner Rritit unvereinbar mare. Sr. Sahn bagegen wurde, vermoge feines Begenfages ju Strauf und in Rolge feiner hier bargelegten Borausfetzungen, fein Abfehen ausbrudlich barauf zu richten nicht umhin tonnen, eben jenes im Dividuelle Charafterbild, beffen geschichtliche Geltung bei Strauß awar nicht zu ihrem Rechte kommt, aber doch nicht ausbricklich angetaftet wird, ale die Schopfung ber urchriftlichen Sage darzustellen. Behandelt er ja doch in seiner "Seilandslehre" (S. 157) als ein Moment bieser Schöpfung, als eine "firchliche Borftellung" unter andern bas Prabifat bes viòs rov av-Soonov, von welchem jeder im R. T. einigermaßen Bewanberte weiß, daß es nichts weniger, als eine "Borstellung" ber apostolischen Rirche ift, daß es in ben apostolischen Briefen, in welchen boch sonst ber Rreis biefer Borstellungen ziemlich vollständig umschrieben ift, gar nicht vortommt, sondern bag, wenn wir irgend Etwas mit historischer Gewißheit von Christus wissen, es eben biefes ift, baß Er Gelbst fich, und nicht erst seine Junger, sich dieses Pradikat des "Menschensoh nes" beigelegt hat. Wie num ber Berf. an ber angegebenen Stelle jum Behufe ber Erflarung biefes evangelischen Ausbrucks ben sonderbaren Umweg nimmt, auf allgemeingeschichtlichem Wege ju beduciren, bag Jesu gewisse Eigenschaften gutommen mußten, bie zur Ausprägung ber "tirchlichen Borftellung von bes Denschen Sohn" veranlassen konnten: so wurde in allen ahnlichen Rallen, b. h. bei Erklarung jedes einzelnen charafteristischen Bugs, ben die Evv. von Jesu berichten, sein Trachten barauf gerichtet sein muffen, zuwörderst zwar ben geistigen Inhalt bie fer Buge auf einen Allgemeinbegriff zu reduciren, und biefen als enthalten in ber Ibee, die wir uns aus universalgeschichte

lichen Momenten von dem historischen Christus zu entwerfen haben, nachzuweisen, sodann aber, bas Individuelle und fo zu sagen physiognomisch Eigenthumliche berfelben Buge, als nicht in ber Natur ober ber geschichtlichen Bahrheit, sondern in bem ichopferischen Thun ber Sage begrundet aufzuzeigen. Das individuelle Charafterbild Jesu, wie wir es in den Evangelien vorfinden, murbe hiermit recht eigentlich zu einer Schopfung ber Sage gemacht, wahrend als die geschichtliche Wahrheit viels mehr ein, wenn nicht unmittelbar a priori, boch so gut wie a priori konstruirter Allgemeinbegriff von Christus gilt. — Wir halten die wiffenschaftliche Ausführung eines so in feiner Burgel verfehlten Gebankens fur unmöglich, fur unmöglich inebesondere einem so mahrheitsliebenden Sinne, wie wir folden in hrn. hahn voranszuseten Grund zu haben glauben. Wurde fie bennoch erzwungen, so wurde bas Ergebniß, wie schon bemerkt, ein um fo entschiedener Unhaltbares und Abenteuerliches sein, als badjenige, welches Dr. hahn zu widerlegen meint, mit um wie viel mehr Pratention ber Originalität und bes Reichthums an geistigem Gehalt ber driftliche "Mythus" nach hrn. hahn, als nach Strauß, auftreten mußte. Gine fo ab. strafte, alteren, fertig vorliegenben Borbilbern nachgebilbete Meffiaevorstellung, wie bie Straus'sche, lagt fich gar wohl als entstanden auf bem Wege allmähliger sagenhafter Ausschmudung ber wirklichen Geschichte benten, zumal wenn man mit dem Berf. bes "Lebens Jesu" freigebig genug ift, folder Entstehung einen Raum von beinahe zwei Sahrhunderten zu leis hen. Ein so durch und durch lebendiges, bis auf die fleinsten Buge individuell ausgeprägtes Charafterbild bagegen, wie bas svnovtische von Christus, mit hrn. hahn burch bie gemeinsame Dichtung einer sagenbilbenden Gemeinde für den Glauben bicfer Bemeinde entsteben zu laffen, noch bazu in einem Zeitraume weniger Wochen ober allenfalls Monate entstehen zu laffen: bies fest, wie gesagt, einen Bunberglauben voraus, ber bem alten supernaturalistischen Wunderglauben nichts nachgiebt, sow bern ihn, wo möglich, noch überbietet.

Ref. hielt biese Beleuchtung einer Sypothese über den Begriff bes R. T. Mythus, bie man, wegen ber ahnlichen Dp position gegen Strauß, vielleicht wohl gar mit ben von ihm felbst vorgetragenen Unfichten zu verwechseln geneigt fein konnte, an gegenwartigem Orte barum nicht fur überflussig, weil sich an ihr aufs Reue mit überzeugender Rlarheit herausstellt, wie unumganglich nothwendig es ift, bevor man von Mythen im R. T. ju fprechen fich erlaubt, zuvor über ben Begriff bes Mythus eine beutlichere Rechenschaft fich gegeben zu haben, als heut zu Tage bie Deiften, welche bie "mythische Anficht" im Munde führen, fich bavon zu geben pflegen. Satte Strauf eine folche fich gegeben, fo murbe er bas Migverhaltniß feiner ibealen Voraussehungen zu ben burchaus ibeenlofen "Mythen," auf welche feine Rritit und hinführt, gewahr geworden fein; hatte Hr. Hahn sich zu dieser schwierigen Borarbeit entschlose fen, fo murbe er auf ben Ginfall, welcher ben Biel = und Reme punkt feiner vorliegenden Schrift ausmacht, gar nicht haben gerathen tonnen. Freilich mußte ihm diefer Ginfall reizend und probabel genug erscheinen, so lange er ausgehend von ber seit Schleiermacher in ber neueren Theologie festgestellten Grundboraussehung, bag bas Substantielle bes Christenthums nicht in außerlich historischen Thatsachen, oder in dogmatischen Leh-'ren, sondern in bem Gefühl und Bewußtsein der driftlichen Gemeinde beruhe, ben Begriff bes Mythus im Augemeinen binreichend ins Rlare gesetzt zu haben meint, wenn er ihn als ben Ausbruck, als die Darstellung ober (G. 153) "Entaußerung" bieses Gemeindebewußtseins faßte. Aber bies ift eine gar um bestimmte, weitschichtige Vorstellung, in welcher auch bas Gelts samste und Monstroseste einen Plat finden fann, eben so wie bei Strauf bas Leerste, an eigenthumlichem Gehalt Aermste barin einen Plat gefunden hat. Hr. Hahn bringt, und bringt mit Recht auf einen positiveren Begriff bes im Mythus niedergelegten Gehaltes, als ber bei Strauß sich vorfindet. Aber je poi sitiver ber Begriff ift, ben man mittels genauer Durchforschung bes Beiftes und Behaltes ber wirklichen Mythen von bem Mythus

überhaupt gewinnt, besto mehr wird man auch die Nothwendigfeit einer Befchrantung biefes Begriffs auf einen engeren Umfreis von Erscheinungen gewahr werben, besto klarer bas Unstatthafte einer Ausbehnung beffelben auf jeden wirklichen ober auch nur möglichen Kall einer, in bem Bewußtfein einer Dehrheit erfolgten, burchgehenden ober theilweisen Umbildung eines Geschichtlichen einsehen. Es mag recht loblich fein, bag man neuerbings von so vielen Seiten begonnen hat, ben Mythus als naturgemaßen, organischen Ausbruck eines volksthumlichen ober gemeinheitlichen Gesammtbewußtfeins zu erkennen und zu murdigen; nur taffe man das Streben folcher Erkenntnif und Burbigung nicht so weit gehen, um allenthalben, wo ber Ausbruck eines folden Gesammtbewußtseins gegeben ift, ober vielleicht auch nur moglicherweise gegeben fein fann, fogleich Mythen, und nichts als Mythen zu wittern. Das Gefammtbewußtsein ber urchriftlichen Gemeinde war junachst mit gang andern Dingen, als mit ber Erfindung ober Dichtung von Mythen beschäftigt: Beweis die apostolischen Briefe, die boch wohl auch für einen Ausbruck biefes Bewuftfeins zu gelten haben. Wenn eben biefes Gefammtbewußtsein feinen objektiven Bereinigungspuntt in ber Erinnerung an die Perfon feines gottlichen Stiftere hatte, so bebarf es, bamit baffelbe fich als ein lebenbiges, felbstschöpferisches beurtunde, hierzu noch keineswegs ber Unnahme, baf folche Erinnerung fich unter ben Sanden ber Bemeinde in die Ausprägung eines nur idealen, fo in der Wirtlichkeit gar nicht vorhanden gewesenen Charafterbildes verwanbelt habe. Die Thatigkeit jenes Bewußtfeins war vielmehr, als Thatigkeit von Saus aus ethischer Ratur; bas poetische Element nimmt in ihr, wie es ber Wegensatz bes Chriftenthums jum Beidenthume mit fich bringt, nur eine fefundare, untergeordnete Stellung ein. Das Mythische fann barum hier auch nur als Beiwert, als außerer Auflug an bem Geschichtlichen erscheinen, nicht, wie in ben heibnischen Religionen, als bie objektive Grundlage ber religiofen Gemeinschaft selbst. Wer bies verkennt, ber verkennt zugleich ben eigenthumlichen Charafter

des Chriftlichen, und wurdigt das Christenthum zum Seidenthum berab, während umgekehrt, wer alle Mythenbildung achter, nicht blos apofrophischer Art innerhalb des Christenthums in Abrede stellt, hiermit auch diejenige Continuitat zwischen Seidenthum und Christenthum aufhebt, ohne welche ber Charafter bes letz teren, als weltgeschichtlich-universeller Religion, nicht bestehen Richt minder aber zeigt sich berjenige als unkundig ber wahren Ratur bes Mythus, welcher bem Mythus überhaupt die Kahigkeit zutraut. Etwas der Urt hervorzubringen, wie er nach hrn. hahn hervorgebracht haben foll. Die Gebilde bes Mythus find, und fonnen nur fein ffizzenhafte, unzusammenhangende und unausgeführte Riguren oder Erzählungen fein, beren Poesse wesentlich in ihrem symbolischen Behalte besteht; eine fo plastisch gediegene, mit lebendigem Kleisch und Blut umfleibete Gestalt, wie ber evangelische Christus, ift nie aus ber Sagen, bichtung hervorgegangen und wird nie aus ihr hervorgehen. Auch die Gotter und Herven der Griechen hatte ber Mythus nur in leichten, wiewohl finn = und inhaltschwangeren Umriffen, vorgezeichnet; zu plastisch ausgeführten Gestalten find fie erst durch die Kunst und Kunstpoesse geworden. Die plastische Gestalt bes driftlichen Gottmenschen hat weber die Sage, noch die Runft, sondern der in menschliches Kleisch und Blut fich berabsenkende ewige Logos selbst ausgeprägt.

#### Drudfehler im vorigen Beft.

C. 257 3. 12 ftatt: haben tonnte - lied: beben tonnten.

S. 280 3. 11 ift vor: ins Auge faffen, bas Bort "bezeichnen" ausgefallen.

<sup>6. 282 3. 5</sup> fatt: badurd - lies burd; 3. 11 fatt: eingeordnetes - lies angeordnetes.

<sup>6. 283 3. 4</sup> flatt : feine - lies fein; 3. 30 ergange vor Berben bie Borte: bargeftellt habe.

<sup>6. 286 3. 10</sup> ftatt: biefem - lies biefer.

-• 

## . 3 eit schrift

fůr

## Philosophie und spekulative Theologie

#### unter Mitwirfung ber herren

Pofprediger Dr. Adermann in Meiningen, Professor Dr. H. Beders in Dillingen, Geb. Medizinalrath Prof. Dr. Burdach in Rönigsberg, Geb. Medizinalrath Dr. Carus in Dresden, Prof. Dr. Chalybaus in Riel, Prof. Dr. Erdmann in Halle, Prof. Dr. Erichfon in Greisswald, Prof. Dr. Earl Philipp Fischer in Tübingen, Dr. M. Günther in Wien, Prof. Dr. Friedrich Hoffmann in Würzburg, Inspektor Dr. M. Hoffmann in Basel, Prof. Dr. Dr. Arabbe in Hamburg, Universitätstrath Dr. Areußhage in Göttingen, Prof. Dr. Leupoldt in Erlangen, Consistorialrath Prof. Dr. Lücke in Göttingen, Dekan Dr. G. Mehring in Langenburg, Schöff und Syndikus Dr. J. Fr. von Meyer in Frankfurt a. M., Prof. Dr. Julius Müller in Hale, Consistorialrath und Prof. Dr. Neander in Berlin, Ernsistort a. M., Geheimer Hofrath Prof. Dr. Platner in Marburg, Prof. Dr. Rothe in Heidelberg, Prof. Dr. Gengler in Marburg, Prof. Dr. Kothe in Heidelberg, Prof. Dr. Staudenmaier in Freidurg, Geh. Reg.: Nath Prof. Dr. Steffens in Berlin, Prof. Dr. Twesten in Berlin, Prof. Dr. Etglen in Berlin, Prof. Dr. Ewesten in Leipzig, und And.

#### herausgegeben

noa

Dr. J. Hichte,

Professor der Philosophie an der Rönigl. Preuß. Rhein . Universität.

Fünfter Band, zweites Seft.

Bonn, bei Abolph Marcus. 1840.

### 3 eit schrift

für

# Philosophie und spekulative Theologie

unter Mitwirkung ber herren

hofprediger Dr. Adermann in Meiningen, Professor Dr. H. Beders in Dillingen, Geb. Medizinalrath Prof. Dr. Burdach in Königsberg, Geb. Medizinalrath Dr. Carus in Dresden, Prof. Dr Chalybaus in Kiel, Prof. Dr. Erbmann in Halle, Prof. Dr. Erichion in Greisswald, Prof. Dr. Earl Philipp Fischer in Tübingen, Dr. A. Günther in Wien, Prof. Dr. Friedrich Hoffmann in Mürzburg, Inspettor Dr. B. Hoffmann in Basel, Prof. Dr. O. Krabbe in Hamburg, Universitätsrath Dr. Kreushage in Göttingen, Prof. Dr. Leupoldt in Erlangen, Consistorialrath Prof. Dr. Lücke in Göttingen, Defan Dr. G. Mehring in Langenburg, Schöff und Spndifus Dr. J. Fr. von Meyer in Franksurt a. M., Prof. Dr. Julius Müller in Halle, Consistorialrath und Prof. Dr. Reanber in Berlin, Consistorialrath Prof. Dr. Nissch in Bonn, Dr. Passavant in Franksurt a. M., Geheimer Hofrath Prof. Dr. Meanber in Marburg, Prof. Dr. Geheimer Hofrath Prof. Dr. Gengler in Marburg, Prof. Dr. Stabl in Erlangen, Prof. Dr. Staubenmaier in Freiburg, Geh. Reg.:Rath Prof. Dr. Gteffens in Berlin, Prof. Dr. Twesten in Berlin, Prof. Dr. Twesten in Berlin, Prof. Dr. Eespig, und And.

herausgegeben

noa

Dr. J. H. Fichte, Professor der Philosophie an der Königl. Preuß. Rhein Universität.

> Reue Folge. Erfter Band, zweites heft

Bonn,, bei Abolph Marcus.
1840.

**x** 

.

.

:

.

·

# Zur spekulativen Theologie. 3 meiter Artikel.\*)

. \$0

Rom

Herausgeber.

(Shluß.)

9.

I. Die natürlichen, wie die geistigen Dinge fallen zunächst unter den gemeinsamen Begriff des Endlichen. Er ist der abstrakteste, und hier der erste Anknüpspunkt. Endlichsein heißt: den Grund seiner Eristenz in einem Andern haben, nur durch Anderes sein. Somit ist nicht selbst, sondern fordert jedes derselben für sich seinen Grund. — Run kann der Grund der Wirklichteit die ses Endlichen zunächst gesucht werden in einem andern Endlichen; insofern es daher gedacht würde, als wirklich durch dies andere, müßte sich dieselbe Frage auch bei diessem, und so ins äußerlich Endlose fort, bei jedem Endlichen in dieser rückwärtssührenden Reihe, nach dem Grunde seiner Wirklichkeit erneuern. Der eigentliche Grund jedes, wie ihrer aller, wäre daher auf diesem Wege gar nicht zu erreichen; wir haben Nichts wahrhaft begründet, weil wir diesen Grund im endlos Einzelnen nach Rückwärts nur such en.

Der Ruckschritt ber einzelnen Begrundungen Eines Endlischen burch bas andere ins En blofe ift aber zugleich schlechthin

<sup>&</sup>quot;) Um dem Lefer die in dem einleitenden oder begründenden Theile der fpekulativen Theologie durchgeführte Beweisführung vollsständig und auf ein Mal vorzulegen, hat man nicht umgehen können, dem gegenwärtigen Auffate diese Ausbehnung zu geben.

Bare ber Grund irgend eines Birk wiberfprechenb. lichen in irgend einem einzelnen, felbst endlichen, Wirklichen nach Rudwarts zu suchen, welches selber bemnach irgend einmal wirklich zu fein angefangen haben mußte: bann vermochte überhaupt Nichts wirklich zu sein. Die Wirklichkeit konnte noch nicht angefangen haben, falls ihr Urgrund und Quell in einer endlosen Reihe endlicher Begrundungen am Anfange zu suchen So gewiß also überhaupt ein Endliches wirklich, ware. ebenso gewiß ist ber erste Grund (Urgrund) besselben kein in irgend einer Bergangenheit zu suchender, selbst endlicher ober verganglicher, fondern ein unanfänglicher wie nicht vergebenber, ewiger; bemnach nicht vor ober außer diesem ober irgend Endlichem zu benten, sondern als bas in ihm Gegenwartige, wahrhaft und allein Wirkliche.

Das Sein, als bloß endliches gedacht, ist denmach unwahr und widersprechend. Sein (Eristenz), rein als solches, nothigt, den Begriff des Endlichseins an ihm aufzuheben: das Sein ist ewig, oder das Ewige ist. Der Begriff Endliches ein hat sich aufgehoben an dem Widerspruche der Forderung, begründet zu werden, und doch in keinem Endlichen seinen (wahren) Grund sinden zu können. Im Endliche Sein ist nur das Ewige die Wahrheit, das wahrhaft Wirkliche.

10.

Hiermit ist der erste Schritt geschehen, um das Denken zu nothigen, über die sinnlich gegebene Unmittelbarkeit und die Sphäre bedingter Gründe hinauszugehen in das met aphysissche Gebiet oder vielmehr: der Anfang des Denkens (Begrünsdens) ist selbst dieser Schritt, diese Nothigung. Der Begriff (die Idee) von der Wirklichteit des Urgrundes hat sich erzgeben aus dem Begriffe des Wirklichen überhaupt, aber nicht solchergestalt, daß der Urgrund bloß die Regation des Endlichen sei, es aus sich heraus und sich gegenüberstelle; vielmehr ist in der eben dargelegten Folgerungsweise zugleich das Doppelte enthalten, theils daß das Endliche, als das für sich Unwahre

und Unmögliche, als an sich felbst nicht vorhanden, sich inbegriffen und umfaßt zeigt im Ewigen: theils daß eben damit das
Ewige, als der Urgrund, sich zugleich als in jenem gegenwärtig, mithin überhaupt als das einzig wahrhaft
Seiende erweist.

11.

Aber das Ewige, in welchem alles Endliche begrundet und bebingt ift, ber Urgrund, hat eben bamit feinerseits ben Grund und die Bedingung bes eigenen Dafeins nicht in irgend einem Anbern, - ale wodurch es fofort felbst zum Endlichen herabge sunken und der Urgrund noch zu suchen wäre — sondern in fich felbst. Wie es allbedingend ift fur bas Endliche, ift es bas rechte Unbebingte an fich felbft, abgeloft und lodgesprochen (absolutum) von aller Abhangigkeit burch irgend ein Anderes, mur aus fich, und schlechthin genugsam auf fich felbst ruhend: wie es in allem Endlichen bas Wirkliche ift (6.), fo ift es zugleich schlechthin und ursprunglich bas burch fich felber Wirkliche, Grund und Begrundetes fallen bei ihm in absoluter Ununterscheidbarkeit ausammen: es ist zufolge bes eiges nen Begriffes als in jebem Momente feines Dafeins aus fich selbst sich hervorbringendes zu benten, ebenso, wie es, boch nicht zufolge bes eigenen Begriffes, ober etwa um Gelbst Wirklichkeit baran zu haben, auch Anderes, das Endliche, in sich fest. Bielmehr wie die erste Bestimmung an ihm: wirklich zu sein und aus fich wirklich - fchlechthin Gins ift mit feinem Begriffe; so ist die andere Bestimmung: ein Endliches (Entstehend = Bergehenbes) an fich zu haben, nicht auf biefen Begriff, fonbern lediglich auf bie Thatsache (6.) bes Seins eines also Entstes hend = Bergehenden gegrundet: ein Berhaltniß, welches man in feiner Allgemeinheit fur alles Folgende fest im Auge zu behalten, wohl thun wird.

Daraus ergiebt sich zunächst schon, daß bie scheinbare Behendigkeit und Unverfänglichkeit, mit welcher man in ber neuern

Philosophie die Identitat bes Ewigen und Endlichen, als ein fast von felber sich verstehendes Ariom, behaupten zu tonnen meinte, wodurch beinah bie gesammte Spekulation von pantheistischen Grundvoraussetzungen überfluthet worden, gleich im Beginne sich als falsch und widersprechend verrath, weil sie den Gegenfat, in welchem beibe Begriffe ursprunglich auftreten und in dem fie allein Bestand haben, vollig bei Seite lagt und hinwegwirft. In ihrer Ursprunglichkeit konnen beibe so wenig als ibentisch, bas Ewige zugleich als endlich, gesetzt werben: daß sie vielmehr zunächst nur als schlechthin entgegenge fetzte zu benten find, als zwei fich ausschließenbe Eriftenzweisen, beren Gine gegebene, bie andere, nicht gegebene, freilich schlechthin forbert und fur fich voraussett. Ihre Bermittlung ift baher gleichfalls als eine nothwenbige geforbert; sie kann jedoch nur bas Werk einer langen und ausbauernden Untersuchung fein, beren Gesichtspunkt fogleich im Rundamente verfalscht murbe, wenn auf eine so breift zufahrenbe und tumultuarische Weise bie Spite berselben abgebrochen und bie I bentitat bes zunachst Sichausschließenden behauptet wird.

12.

Aus dem Bisherigen ergiebt sich der erste metaphysische Sat: Absolutes ift, und ist das einzige (wahrhaft) Wirkliche; — und wie sich diese abstrakteste Wahrheit späterhin auch innerlich bestimmen, erweitern und aussuhren wird, sie kann doch an sich selbst nicht aufgehoben, der in ihr enthaltenen Grundevidenz nicht widersprochen werden, in welcher sich sundamentell alles metaphysische Denken vom nichtmetaphysischen unterscheidet (10.).

Zugleich hat sich barin ber spekulative Gehalt bes kosmologischen Beweises für das Dasein Gottes — schärfer: für das Dasein eines Absoluten überhaupt ergeben, da hiermit noch nicht einmal der Begriff seiner Einheit (singularitas) desselben vollgültig erwiesen worden wäre. Es ist der Rückschuß a contingente ad absolutum, von der "Zusälligkeit der Welt," von dem Auchnichtseinkönnen, der Endlichkeit der unmittelbar-wirklichen Dinge, auf bas Sein eines Durchsich und unbedingt Wirklichen (absoluti quid) in ihnen. Dies ist schlechterbings bie Granze bes aus bem Begriff bes Enblichen zu Gewinnenben: was Rant in feiner Rritit bes tosmologischen Beweises \*) scharffinnig und treffend burch bie Rachweisung bezeichnete, bag, wenn biefer mehr leiften wolle, er in feinem weitern Fortgange mit bem ontologischen Beweise zusammenfalle. Er hebe zwar an von dem Zufälligen der Erfahrung, um fich jum Absolutnothwendigen zu erheben, — und insoweit läßt Kant ihm seine Geltung, indem er zugleich einen Borzug Dieser Beweisart vor der ontologischen barin findet, daß sie auf Empirischem, auf ber Wirklichkeit fuße, und nicht hinter rein apriorischen Begriffen forsche: - ba aber hernach boch ber Begriff - bie innere Natur und Beschaffenheit — dieses absolut nothwendis gen Wefens zu bestimmen fei, so muffe ber Beweis, ba in ihm felber Nichts liege, um die innere Natur bes absoluten Defens ju bestimmen, jum ontologischen Begriffe bes allerrealsten Defens feine Buflucht nehmen. Damit beginne aber bas Unberechtigte beffelben, indem beide Begriffe, eines absoluten und eines allerrealften Wefens, feinesweges zusammenfallen, mithin in jenem nicht zugleich auch biefer bewiesen sei; mit andern Morten: ber Begriff eines Absoluten ub erhaupt ichliege feis nedweges un mittelbar ben feiner Einzig teit in fich, weil erft, wenn bas Absolute als bas allerrealste Wesen erwiesen morben, barin auch bie Folgerung liege, baß es nur bas Eine fei. Der kosmologische Beweis kann baher, - fo aber entschieden auch in Kante Sinne, - nur als Theil und zwar als ber Anfang eines folchen Erweises angesehen werden, während man Die ganze Metaphysit als ben vollständig ausgeführten Beweis von bem Befen Gottes bezeichnen muß.

Und hierher, in ben Bereich einer Einleitung in bie Detaphpfit, fallt auch hegels spelulative Bearbeitung ber altern

<sup>&</sup>quot;) Rritit der reinen Bernunft 5te Aufl. G. 632. ff. 637.

Schulbeweise für das Dasein Gottes, von denen auch ihm der kosmologische die erste Stelle einmimmt \*), und die Bedeutung hat, das Denken zur Erhebung über die Zufälligkeit der weltslichen Dinge in die Ewigkeit und Unendlichkeit des allgemeinen Wesens zu nothigen, kurz die dialektische Selbst aufhebung des endlichen Seins in's Unendliche vor Augen zu legen (S. 389). Die Argumentationsweise dabei ist kurzlich folgende: Das Sein des Endlichen, Sichaushebenden, ist (deßhalb, weil es sich aushebt) nicht sein eigenes Sein, vielmehr das Sein seines Andern, in welches es sich aushebt, des Unendlichen: so wie umgekehrt daher — wird fortgeschlossen — das Unendliche in sich selbst sich zum Endlichen vermittelt, welches in ihm nur id eell, als siets sich aushebender Moment, zu sein vermag.

hier kommt nun bas Ludenhafte und Sprimgweise biefer Kolgerung, auf welcher übrigens bas Kundament ber gangen hegel schen Lehre beruht, sehr beutlich zu Tage. — Das "Unenbliche" zunachst ift hier noch ber gang unbestimmte Begriff eines Richt = Endlichen, nicht fich ins Richtsein Aufhebenden, fondern Beharrlichen in jenem, bem Bechselnben. ware bamit zuerst nur ber allerbinge richtige, gewicht- wie refultatreiche Schluß gemacht: bag in bem entstehend vergebenben Endlichen ein schlechthin Richtvergehendes, eben um bas Bergehen felbst nur möglich zu machen, gegenwärtig fein muffe. Alles Weitere jedoch über bas Wefen jenes "Richt-Endlichen" mußte, nach bie fen Pramiffen wenigstens, unentschieden gelaffen werden. Freilich wiffen wir, bag man ben Begriff bes "Beharr lichen im Wech fel" fogleich mit dem Prabifate bes Abfolw t en zu beehren pflegt; hier aber zeigt fich ber ungeheuere Sprung von jenem zu biesem, welcher im Folgenden noch beutlicher erhellen wird; zugleich aber auch das Tiefverwirrende und Profanirende jenes Berfahrens, die hochste, überall freilich bem Denken vorschwebende Idee sogleich an das Rächste zu verschwenden,

<sup>\*)</sup> Borlefungen über die Beweise vom Dafein Gottes; Begels Berte II. Bd. G. 384, ff.

was dem metaphysischen Denten an der Schwelle seines Aufssteigens über bas Endliche begegnet.

Um Richts probehaltiger wird jene Argumentation, wenn wir umgekehrt ihren Gang vom Begriffe des Absoluten zu dem des Endlichen herabwärts ins Auge fassen. Hier ist ebenso unserörtert geblieben, wie das Regative des Absoluten, das Endliche, Werdende, Wirflichkeitsmoment desselben sein könne, wie überhaupt ein ihm Entgegengesetzes, Richtewiges, in ihm zu sein vermöge. Auch hier wird daher der Begriff, die dialektische Bermittlung jener Gegensahe völlig übersprungen, und beide unmitteldar als identisch gesetz, weil faktisch das Endliche "ins Unendliche sich aufhebt:" — als ob dies Unendliche ohne Weiteres nun auch das Absolute wäre.

13.

Um die so eben gemachte Bemertung in unsern wissenschaftlichen Zusammenhang einzureihen, so ergiebt sich: daß bis jeht durchaus noch nichts mehr, als der Begriff eines Absoluten überhaupt (12.), eines den Grund seiner selbst in sich habenden, somit ewigen Wirklichen gefunden ist, das da zusgleich auch auf irgend eine (naher zu untersuchende) Art als der Grund eines Werdenden, mithin Endlichwirklichen, nunß gedacht werden können.

Dier ist aber die fernere Betrachtung nicht auszuschließen, daß jener Begriff, nur dis zu die sem Punkte seiner Entwicklung gebracht, an sich die Möglichkeit einer Mehrheit von Abssoluten solcher Art gar nicht ausschließe. Iwar hat man discher allgemein den Beweis für das Dase in eines Unbedingsten, mit dem Beweise für die Einheit desselben zusammensließen lassen, in der an sich richtigen, aber dunkel gebliebenen Borzaussehung, daß im Begriffe des Absoluten, als Urgrund es, anch der Moment seiner Einheit, des Urgrundes, als nur des Einen, mitenthalten sein musse; wofür der schlechteste Ausdruck übrigens der nicht selten gehörte wäre, daß die Annahme bloß Eines Absoluten hinreiche, um das Dasein endlicher Dinge daraus zu erklären.

Dennoch ist, was in jenem Uebergange von einem Abfoluten überhaupt zum Begriffe ber Einheit beffelben bewußtlos und ungerechtfertigt blieb, hier zur ausbrücklichen Entwicklung zu bringen; ja die Anforderung, diese formelle Lucke auszufüllen, tritt gerade im gegenwärtigen Zeitpunkte ber Philosophie um fo ftarter hervor, jemehr es, einem andern, bem Serbarts sch en Spsteme gegenüber, barauf ankommt, ben Begriff ber Einheit beffen, mas mahrhaft Grund feiner felbst zu heißen verdient, in seiner schärfsten und zwingenosten Kassung bervorzuheben. Herbart nämlich, indem er von den Widersprüchen im Gegebenen auf eine unbestimmte Mehrheit ursprunglicher einfacher Qualitaten zurückgeht, jugleich aber bei ihnen als bem nicht weiter fur und Begrund baren ftehen bleibt, weil bas Bemuhen vergeblich fein wurde, barüber hinaus nun noch nach einem höheren Grunde berfelben zu forschen, — vertheilt sol chergestalt ben Begriff bes Unbedingten an eine Mehrheit unbezogener einfacher Urqualitäten, welche nur deßhalb ein an sich Lettes sein sollen, weil ber Antrieb, noch weiter nach beren Grunde zu fragen, ohne Erfolg bleiben muß. Dieser Ansicht und Argumentationsweise entgegen, welche allerdings eine unbestimmte Mehrheit von (relativ für uns) Absolutheiten voraussett, ist ber boppelte Beweis zu führen: theils, wie jene Mannigfaltigfeit einfacher Wesen nicht sein ober gebacht werben tonne, ohne zugleich beren innere Beziehung auf einanber zu benken, — bag namlich, indem jedes ein Anderes, von jedem Unterschiedenes ift, biefe gegenseitige Regation nicht fein tonne, ohne zugleich einen wechselseitigen positiven Bufammenhang (irgendwelcher Urt) nothwendig zu machen: theils daß hierin auch die Nothwendigkeit gegeben fei, einen wahrhaft letten, sie einenden Urgrund ihrer felbst und ihres Busammenhangs vorauszuseten, welcher eben beghalb feinem Begriffe nach als schlechthin nur Giner fich erweisen muß.

14.

Unfere Metaphysit tritt daher fogleich in das doppelte Berhaltniß zwischen das hegeliche und herbart sche System,

baß ste jenem gegemiber das Unberechtigte und Unvermittelte des Ueberganges aufweist, das Endliche, als Werdendes, Siche aufhebendes, sogleich num ins "Absolute" sich aufheben zu lassen. Bor solchen Sprüngen und Boreiligkeiten einer hergebrachten pantheistischen Ueberlieferung weiß das Herbartsche System sich sehr wohl zu hüten, welches überhaupt in diesem ersten Einleiten und Stellen der metaphysischen Anfangsfragen mit behutsamer Gründlichkeit verfährt und so ein sestes Hauptsesultat gewonnen hat, das mit Sicherheit in die Reihe der metaphysischen Entdeckungen eingetragen werden kann.

Feststeht nämlich, und es ist abermals hier mit voller Klarsheit herauszuheben: daß die erste abstrakteste Kategorie des "Endlichen" (die Dinge als werdende, entstehendsvergehende gefaßt) es durchaus nicht weiter bringt als zur Röthigung, ein schlechthin Beharrendes in ihnen anzunehmen. Alles Rähere jedoch über das Wesen dieses Beharrenden muß das Denken von dieser Kategorie aus unentschieden lassen. Aber in ihr selbst liegt die Rothwendigkeit, sie tieser und reicher zu bestimmen, und hiermit läßt sich auch die sernere Nothwendigkeit erweisen, über die Schranken der Herb artschen Bestimmungen: hinauszugehen.

In diesen Bereich nun eigentlich fällt das erste Buch unserer Ontologie, indem es, dem ersten der Hegelschen Logik parallel gehend, dessen Grundbestimmungen in zusammenhangender dialektischer Aussührung berichtigt. Hier wird sogleich die falsche Stellung bezeichnet, welche Hegel der Kategorie des Werdens geseben hat; es wird (in Uebereinstimmung mit Herbart) gezeigt: Werden ist Nichts, ist ein völlig unmöglicher Begriff; nur Werdendes ist, ein im eigenen Anderswerden Beharrendes, Ur bestim met es. Hegel dagegen tritt der Schärfe des Widerspruchs, der im reinen (leeren) Werden liegt,nirgends näher, sondern umgeht ihn ächt scholastisch, durch bloße Analyse des Begriffes und Substitution verwandter dafür, wodurch er nun von jener Stelle des Problems fortrückt, und es aus den Augen bringt, nicht aber es gelöst, nicht einmal berührt hat. Denn indem er als die Iden

tität von Sein und Nichts das Werden hervorgehen läßt, dieses aber im Dasein sich zuspist, welches eben damit ein Bestimmtes, ein Etwas ist (Encytlopädie, §. 84—91.): so hebt dies Etwas, als endliches und veränderliches, sich unendlich in sein Anderes auf; so daß, was in der That vorhanden ist, nur das unendliche Andered verdend, so nur mate. Das "Etwas" geht, sich selbst das Andere werdend, so nur mit sich selbst zusammen; es stellt sich aus der eigenen Regation wieder her als Fürsichsein, — und wahre haste Unendlichteit (§. 92—95.); und hiermit, wird num behauptet (S. 112.), ist das Endliche schlechthin aufgewiesen, und nur dies ist das Affirmative im Endlichen. Das Unendliche ist dies aus der Vernichtung des Endlichen, ewig sich Wiederherstellende, Afsirmative.

Dies gabe folgende Begriffsgleichungen, welche bie Sohle beit und Bobenlofigkeit biefer Dialektik, die bamit jum Pofftiven gelangt zu sein glaubt, auf's Deutlichste tund geben: bas Affirmative ift = ber menblichen Regativität; bas Unvergangliche = bem ewig Vergehenden; bas unendlich Positive eben bas mit = bem unendlichen Anders-Werben und Nichts - fein, b. h. felber nur bem unendlichen Nichts. Allein baburch jeboch vermag sich hegel bie ungeheuere Willfahr und Ungereimtheit biefer Begriffsfortschritte zu verbergen, indem er, nicht in Folge feines bialettischen Erweises, sondern als ungerechtfertigte Boraussehung, nicht weniger, benn Alles, jenem unendlich fich aufbebenden Endlichen ftillschweigend unterlegt: das positiv Unendliche, Abfolute felbft namlich : und bennoch wiederum bies erft als Resultat aus bem sich felbst aufhebenden Endlichen hervorge jogen zu haben meint. Aus unendlicher Selbstaufhebung ift und resultirt in alle Ewigkeit Richts, wenn man nicht vorandsehungsweise bas positiv Unendliche mithingubringt ober jenem unterlegt. Es ist der alte langst nachgewiesene Birkel bes ganzen Segelschen Sustems in ben engsten Raum zusammengebrangt, daß es bie Realität ber absoluten 3bee, bie Ach ihm bennoch erft als Refultat ergeben foll, boch auch unbewußter Weise voraussehen muß, um jenen Beweis nur antreten zu tonnen.

Es lohnt ber Dube, bamit unfer Berfahren zu vergleis chen, und ben methobischen Sinn besselben zu charafteristren. Bas für Segels Logit unausgesprochene Boraussetzung bleibt: bas Gein bes Absoluten, ift die durch die Ertenntniflehre erhartete Grundlage unferer Metaphysik. Aber indem biese bas Befen bes Abfoluten zu ertennen bie Aufgabe hat, muß fie, um diese Aufgabe vollig burchzuseten, gleichsam teinen Ausweg und andere Möglichkeiten übrig zu laffen, baffelbe, wie versuchsweise, in allen Rategorieen benten (befiniren), bis bet abaquate, widerspruchlosende Begriff aus ber Bermittlung ihrer aller erwachsen ist. Und so konnte es auch hier zuläffig erscheis nen, bas Absolute, wie bei Hegel, benten zu wollen als bas schlechthin Beharrende im entstehend vergehenden Endlichen. Aber ber wirkliche Versuch widerlegt sich eben; es wird sich namlich fogleich ergeben, daß wir damit überhaupt noch gar nicht in die Sphare des wahrhaft Unbedingten eingetreten find. Bielmehr hat'sich ber Begriff bes Endlichen felbst nur gesteis gert ober vertieft, indem wir in ihm ein Doppeltes unterscheiden muffen: ein Beharrendes und ein Berfließendes, eine vergängliche und eine unvergängliche Seite. Allerdings konnte die Spekulation versucht werden, — und die Spsteme, welche biefer Berfuchung unterlagen, find eben baburch ju pantheiftis schen geworden, — in bem Begriffe jenes Urbeharrenden bas Absolute schon realifirt zu erblicken; Die Dialettit ber nachsten Rategorie wird jedoch biesen Irrthum abweisen, und gleich so bei seinem Ausgangspunkte den Pantheismus widerlegen.

Es zeigt sich baher polemisch, wie in positiver Aussichrung, wie unzeitig ober oberstächlich, in eigenster Wortbebeutung, es ift, von der "Selbstaufhebung des Endlichen", wie man zu voreilig es genannt hat, d. h. von dem Wechsel und Wanbel an ihm, sofort nun zum "Unendlichen," Absoluben aufsteigen, und dies zu dem in ihm sich sesond-aufhebenden zu machen. Vielmehr. ist zu allernachst im Endlichen selbst der Begriff eines Beharrenden festzuhalten und für die weitere Unterssuchung zu retten; dies ist das erste über die Unmittelbarkeit des "Endlichen" hinausliegende Reale, mit welchem bialektisch weiter operiet werden muß.

Erst von hier, bem qualitativ Urbestimmten ans, und beffen wechselseitiger Regation mit bem unendlich Anbern, die bann zugleich in die wechselseitige unendliche Beziehung, in bas Eins im Andern, umschlägt, ift, wie sich zeigen wird, jum "Absoluten aufzusteigen," welches nun gleich zuerst nicht als zugleich die unendlich negative Macht, sondern auf positive Weise, als schöpferischerhaltendes Princip eingeführt wird, und einer Region angehört, zu welcher jene Scheinvernichtung, beren Realität die Philosophie vielmehr widerlegt, gar nicht hinanreicht. Das Diabolisch = Regative, die zersterende "Fronie" bes Schopfere gegen fein Geschopf, welche ein schwerer Irrthum ber neuern Spekulation burch die nachgewiesene falsche Konsequenz Gott nicht glaubte ersparen zu konnen, ift gleich im Princip übermuns ben; und hiermit durfte auch in den weitern Kortgang ber Metaphpsif ein neuer Geist gebracht fein. Wenn, auch vom hochften Standpunkte ber Metaphysit, behauptet werden muß, daß bas (mahrhaft) Geschaffene in feinem Sinne vergehen, Gottes Wille in ihm nie zuruckgenommen werden kann, nicht baber bas Beharrliche im Werben, sonbern bie Erscheinung eines Entstehens und Vergehens bas eigentliche metaphpsische Problem ist; so wird der Begriff freathrlicher Substanz, als Kundament diefer Metaphysit, auch in allen Theilen der Philosophie eine Umgestaltung herbeiführen, welche sich allein dem Principe der driftlichen Weltansicht gewachsen zeigt. Rur hier kann ber Begriff eines schöpferischen Gottes und einer Kreatur Ceines ewig Beabsichtigten und Gewollten) im Ernst Bahrheit erhalten, welcher, wie sich versteht, nicht barum wahr ift, weil er mit bem Christlichen übereinstimmt, sondern weil er allein sich für bas Weltproblem ausreichend erweist. Diesen Anfang einer christs lichen Philosophie konnen wir aber erst in Leibnitz ertennen, und auch er ist seitbem ohne eigentlichen Rachfolger und

Förberer in seinen met aphysischen Principien geblieben, viels mehr hat sich späterhin die Metaphysik in ihren eigentlich herrschenden Bertretern stärker als je dem Heidenthume verbundet. Diesen Bann aufzuheben, ware die erste entscheidende That, welcher sich auch diese Abhandlung widmet.

#### 15.

Aber bas Endliche, (Einzelne) ist nicht bloß Endlis ches, laut der bisherigen Betrachtung; sondern damit zugleich ein qualitativ Bestimmtes; in den quantitativen Formen jenes Wechsels und Werbens ist ein Qualitatives gegenwärtig. (Rur so, von Quantitat ju Qualitat ift, wie sich zeigt, ber Uebergang ein bialektischer.) Die qualitative Diesheit aber ist es nur qualitativ Anberm gegenüber. Diese Diesheiten insgefammt, das Reale in dem unendlich Endlichen, find baber vielmehr der unendliche Unterschied. Aber das Dies, vom Andern sich unterscheidend, bezieht sich eben damit zugleich auf dasselbe und so jedes auf jedes in's außerlich Unbegranzte fort: (bie Hegelsche schlechte, nach und bie außere Unenblichkeit). Es ist gar Nichts für sich ober in Vereinzelung, sondern nur innerhalb bieser unendlichen Bezüge. Und hiermit ist ein neuer, vorerst gleichfalls gang unbestimmter, weiter auszuführender Begriff aufgetreten: ber ber Bezogenheit und bes Bezies hend, beffen vorbedeutende Wichtigkeit nicht zu verkennen ift. Das Dies zu Anderm — ber Begriff, welcher fich dem entstes hend-vergehenden Endlichen substituirte, — wird nun gleichfalls als Endliches bezeichnet werden muffen, nicht aber, weil es entsteht ober vergeht (was bies eigentlich sei, ist ein metaphysisch weiter zu untersuchender Hergang), sondern weil es nur sein kann als ein mitbezogenes, weil es mithin nicht burch sich, fondern nur durch ein es segend Beziehendes, Einordnendes in die unendliche qualitative Reihe Aller zu benten

ift, — eine Erhebung zum Begriffe bes Absoluten, Die es in vollig neuen Grundbestimmungen wird erscheinen laffen.

16.

Der Begriff jener unbestimmt mendlichen Bezogenheit, beffer Endlosigkeit bes Bezogenseins - erweist sich nicht minder widersprechend, als es ber bes vereinzelten Endlichen ober Bestimmten mar. Die Unendlichkeit, unbeschadet deffen, daß fie nach Außen hin keine Granze, fich gegenüber kein Anderes, fie Begränzendes hat, burch welches fie felber jum bloß Endlichen wurde, - ist bennoch in anderm Sinne an sich selbst vollenbet, ju einer in fich gefchloffenen Gefammtheit befaßt. Die Unendlichkeit kann nicht bestehen aus der in's außerlich Endlose fortlaufenden Reihe Ginzelner, - nicht burch bas Zahllose berselben wird sie gebildet — sondern in der nach Innen guruckgebogenen, somit abgeschlossenen Gesammtheit berfelben, beren Jebes auf Jebes bezogen ist. Die Unendlichkeit ift alfo felbst nur in ihrer Bufammenfaffung gur Einheit bentbar. -Dies macht bie "Summe" ber Enblichkeiten (besjenigen, mas im Endlichen bas Beharrliche, Urbestimmte ift), jum All, gum Universum. Diefer Begriff ift gewonnen als nachftes Resultat.

17.

Himmten und damit Bezogenen (15.) tiefer zu fassen sein. Es ist Beibes nicht nur badurch, daß es überhaupt einem Andern ungleich, oder von ihm unterschieden wäre, auch nicht, daß es im Allgemeinen nur bezogen ist auf alle Andere, sondern daß Jedes mit Jedem in einem wech selbestimmten Gegensage steht, also nicht nur überhaupt, sondern specifisch unterschieden ist von jedem Andern, mithin in den Zusammenhang, in die geschlossen Reihe von Unterschieden mit ihnen zusräcktritt. Jedes Dies ist demmach als Glied in einem unendlischen Ganzen von sich wechseldestimmenden Unterschieden zu densten, lediglich aus dem Grunde, weil es überhaupt als qualitaten, lediglich aus dem Grunde, weil es überhaupt als qualitaten, lediglich aus dem Grunde, weil es überhaupt als qualitaten, lediglich aus dem Grunde, weil es überhaupt als qualitaten

tives Dies gedacht werben muß; und so geht es, zufolge ber zugleich damit gesetzen unendlichen Beziehung, in die Einheit qualitativer Unterschiede ein, in welcher Jedes, weil es ein so bestimmtes ist, seine wesentliche und unverlierbare Stelle behauptet, zugleich daher als solches und um Dies zu sein, ebenso unendlich bezogen ist auf das unendlich Andere. Die Unendlichseit ist mithin zugleich innerlich vollendetes System gegenseitig sich fordernder specifischer Unterschiede; woburch der Begriff des Universums (16.) selbst eine tiesere und wahrhaftere, der Grundthatsache, die in ihm vorliegt und speschlativ erklärt werden soll, näher kommende Bedeutung erhalten hat.

18.

Jeber Unterschied fest Begiehung bes Unterschiebenen, biefe wiederum (geschloffene) Allbefaffung beffelben voraus. Das Unterschiedene ober Bestimmte ift bemzufolge zugleich ein Regativ-Positives ober Limitatives; benn ebenso negirt es, als Diefes, alle andere Bestimmtheit, wie es zugleich bamit in positiver Begiehung auf biese Anbern steht. Die Regation fest augleich positiven Zusammenhang poraus, und bie Ausschliegung, bie Jedes ubt, Gelbftbehauptung, stetiges Beharren in feiner Eigenthumlichkeit um feiner und aller Undern willen. Jedes Einzelne trägt dazu bei und ist unbeweisbar nothig, alles Uebrige zu erhalten, weil es ein wesentliches Glieb im gesammten Weltzusammenhange bilbet, aber es wird ebenfo sehr von jedem Andern getragen und miterhalten. — hiermit wird bie britte Seite bes Berhaltniffes bes Dies ju Anberm hervorgehoben. Die Bestimmtheiten find jugleich urbeftebenbe, schlechthin beharrliche und sichgleichbleibende, und was Wechsel an ihnen ist, kann nicht sie an sich selbst treffen, sonbern nur aus ihrem Berhaltniffe an bem Unbern bervorgeben. Das (wahrhaft) Bestimmte, bas (pecifische Dies, ift es eben bamit schlechthin uranfänglich — ein nicht Gewordenes, — und unvertilgbar - ein nicht Bergehendes -: bies ergiebt fich gleichfalls mit Rothwendigkeit aus bem bisherigen Zusammenhange: und zwar in der doppelten Hinsicht, daß weder irgend ein Bestimmtes aus einem andern Dies zu werden oder in Anderes überzugehen vermöchte, noch auch irgend eines derselben ohne alle übrigen zu eristiren im Stande ware. Alle und Jedes kamm nur zugleich mit den Andern sein und gedacht werden; Richts demnach, weil es eben specissisch Bestimmtes ist, kann wahrhaft entstehen oder vergehen.

19.

Hierburch werben wir nun mit Rothwendigkeit auf ben Begriff unendlicher, in ihrer Wechselbeziehung jedoch burchaus geschlossener (16.) qualitativer Urpositionen, — existirender Diesbeiten - getrieben, als bem, was eigentlich bem "Endlichen" gu Grunde liegt, und ihm als fein mahrhafter Begriff gu fubstituiren ist. Was da im Endlichen und bessen (wechselnder) Erscheinung auf Sein Anspruch zu machen hat, sind mur biefe, fich felbst in ihrer qualitativen Ursprunglichkeit behauptende, sich fordernde und damit durch einander sich erhaltende Diesheiten; ein in feiner Qualitat Urbeharrendes, Richtzuzertheilendes (Individuales), welchem baher ber Wechsel nicht als ein Grundveranderndes bas Innere ergreift, sondern nur in seinem (nicht geschlossenen, sondern losen und verschiebbaren) Berhaltniffe zu Underm liegen tann, nicht feine Bestimmtheit, sondern seine Beschaffenheit andert: (Ontol. S. 73. -76., wo überhaupt die dort entwickelten drei Begriffestufen ber Position, Regation und Limitation weiter verglichen werden kommen, welche ben Inhalt bes Gegenwartigen in ausführlicherm Zusammenhange enthalten. Ebenso muffen wir und bavor verwahren, baß man im hier gefundenen Begriffe qualitativer Urpositionen ein größeres Resultat finde, als was ber gegenwartige Zusammenhang, seiner abstrakten, vorarbeitenben Stellung jum Folgenden gemaß, enthalten fann: fie find felbst erft ein weiterer metaphysischer Entwicklung bedurftiges Princip, fein lettes Resultat, wie bei herbart, welches für fich felbst schon eine Erklarung bes Gegebenen ber Welterscheis nung barzubieten im Stande mare.)

Aber bas "Endliche", seiner ursprunglichen Gegebenheit nach, ist nicht nur nach Außen, gegen Anderes, sondern gegen sich felbst ein Anderes; b. h. es wird an sich felber zum Anbern gegen fich. Unmittelbar, b. h. wie es gegeben ift, ift es daher gar nicht; sondern es geht über von eigenem Unterschiede pu Unterschied, - es wird. Aber mas ba wird, muß eben deßhalb, um Werbendes - nicht Werben - zu fein, zugleich als nicht werbend, vielmehr in anderer Begiehung als unveranderlich, bleibend in feinem Wechsel, gebacht werben: -(wie benn Dauer im Wechfel zu ben geläufigften, am Uns mittelbarsten sich aufdrängenden Borstellungen gehört, welche nur selten metaphysisch in ihrer gangen folgenreichen Bebeutung erwogen worden ift.). — Beibe Momente baher, ber Unveranderlichkeit und der Beranderung, sind schlechthin zugleich gesett, und nur durch einander moglich. Um fich verandern, werben zu konnen, muß bas Werbenbe ein schlechthin Beharrenbes fein: um in der Qualitat (Befich affenheit) zu wechseln, muß ein Urqualitatives (Urhestimmtes) vorausgesett werden, welches nur so oder anders sich verbindet, aber in allen Qualitatecombinationen baffelbe bleibt, und so auch aus ihnen immer wieder zuruckfehrt. Ebenso ift in der Beranderung, bas mit fie zu Stande tomme, ein Busammenhaltendes, eine bauernd unveranderliche Einheit gegenwartig, sonst zerfiele das Werben in abgetrennte, vereinzelte, unvereinigte Momente, ware eben nicht Werden. Aber umgekehrt ift auch die Beranberung (bas Richt Daffelbe-Bleiben) an biefer Einheit gefett, die ohne ein zu Einendes, in sich selbst zu Berknupfendes, die Mannigfaltigfeit ber eigenen wechselnden Momente Durchbaus erndes, nicht als wahrhaft Urbestimmtes, Positives und Indestruftibeles sich zu verwirklichen vermöchte.

Davon nun hat die allgemeinsten Grundbegriffe (burchaus nicht mehr) die Metaphysit aufzustellen; was unsere Ontologie im zweiten Buche versucht hat, unter den Kategorieen der Wirklichteit und der Substanzialität, nachdem das erfte

Buch besonders auf den Beweis von den Urpositionen im Absoluten gerichtet war. Aber es ist von da zur Erklärung der wirklichen Beränderungen in der Ratur und im Geiste überakt noch eine selbst ständige und nach dem Einzelnen der Erscheis nungen abzumessende Weitersührung jener Principien nöttig: diese müssen durch die Beobachtung und philosophische Beardeistung des Gegebenen erweitert und ergänzt werden, — hierin allein können wir die wahre realphilosophische Methode anerstennen, nicht in umgekehrter Weise, — wie man es neunt, durch immanente Begriffsnothwendigkeit und bloß dialektische Konsequenz, sind sie weiter zu sühren.

Darin fest fich jedoch imvertennbar nur ber Beift unferer metaphpfischen Methode fort, welche weit entfernt ift, eine apriorifche ju fein in gewohnlichem, besonders feit Begel hergebrachten Sinne. Auch bier ift es nicht ber Fortschritt rein an fich felbst nothwendiger, sondern fur Ertlarung bes Universalgege benen nothwendiger Begriffe: wir tonnen die Rothwendigkeit eines Werbens mohl begreifen im Ausammenhange ber bishe rigen Pramissen, ebenso wie auch der Begriff der Urvofitionen aus bem Gegebenen als nothwendig erwiesen murbe: aber wir tonnen es nicht als schlechthin Nothwendiges, nicht nicht sein Konnendes "apriori bedueiren", turz wie ein solches, bessen Richtsein und Richtgebachtwerben einen absoluten Wis berfpruch in fich fchloffe. Es ift von entscheibender Wichtigfeit, dies für unsere ganze Weltansicht, befonders in der hier zu vollziehenden Feststellung ihrer metaphysischen Principien, nicht außer Acht zu lassen. Es ergiebt sich namlich — so streng der Busammenhang ber vermittelten, conditionalen Rothwenbigkeit zu benten ift, burch welchen ein Begriff mit bem anbern verkettet wird, - bag in feiner Urt, nicht bis auf die erften Grundbegriffe des Gegebenen herab, wozu vor Allem der bes Werbend zu rechnen, es eine abfolute Begriffenothwendigfeit, ein Un fich nichtandersseinkonnendes ift, woburch die Dinge bestimmt find. Gelbst nicht an ben ersten, allgemeinsten Begriffen ift es einem vollig objektiv fich verhaltenden Denken

möglich, ihre unbedingte Nothwendigkeit ober ein Richtandersseintonnen berfelben aufzuweisen; ichon in bem abstrattesten Gebiete find wir genothigt juzugeben, bag bas Begebene, feiner allge meinsten Grundlage nach, ohne logischen Widerspruch auch anders fein tonnte; daß alfo von bem, wie es wirklich be stimmt ist, ber lette, in ber That "zureichende", — bas barin enthaltene Problem mahrhaft losende — Grund nur liegen tome in einem schlechthin amischen Möglichkeiten mahlenben, freibestimmenden Principe, in der Wahlentscheibung eines hiermit wiffenden und wollenden abfoluten Subjetts. dieses Resultat die scharfe und unbefangene Betrachtung ber ersten metaphysischen Begriffe'schon hindrangt; daß mithin anch bas Gebiet ber metaphpsischen Begriffsnothwendigkeit auf ben Begriff ber freien Dent und Willensthat als auf ihren Grund jurudführe, biefe Einsicht scheint eine ebenso entscheibenbe, als von ber fast allgemein herrschenden philosophischen Dentweise abliegende Konsequenz bei sich zu führen. — Wie ohne Wis derspruch auch Richts sein konnte, statt Etwas, so auch ohne Wiberspruch ein Etwas, ohne Werbendes zu fein. Indem es jeboch gegeben bies ift, wird bas "Werben" gum metaphyfischen Probleme, und es ist auszumachen, was nun nothwere digerweise im bisherigen Zusammenhange Werden bebente, was ba am "Etwas" (Wirklichen) wandeln, und was schlechtbin unwandelbar verharren muffe. Diefer Beweis und ber baraus refultirende Begriff ist nun allerbings ein nothwendiger in ftrengfter Wortbebeutung, und letterer eine schlechthin allgemeingultige Rategorie ober Grundform alles Wirklichen, aber fein absolut Rothwendiges, beffen Richtsein an fich felbst, ober abgeloft von jenem Zusammenhange, einen (formalen, logischen) Wiberspruch in sich schlosse. Rurz was wir Natur- (Kreature) Rothwendigfeit nennen, und mit Recht fo nemen muffen, - bie positive, burchaus bestimmte und fest gusammengefugte Entschiedenheit ber Seinsbedingungen, innerhalb beren alles Wirkliche fich bewegt und verwandelt, in benen ebenso glied Denten mit Rothwendigfeit und Allgemeingale

tigkeit folgert und verknurft, die wir baher mit gleichem Rechte als die nothwendigen Grundformen alles Seins wie alles Dentens bezeichnen: bas ift bennoch nichts fchlecht hin Rothwendiges ober Absolutes; und das Denken, indem es bie bedingungsweise, durch ben Zusammenhang gesette Rothwendigkeit in ihm aufweift, weist eben damit jene Absolutheit, bas Nichtandersseinkonnen berselben zuruck. Es muß fie, wie fie find, vielmehr anertennen als gugemeffen einem Beltplane, einem bobern, in fie hinabgreifenden Damit; und fo fann es, grundlich verfahrend, b. h. nicht bei bem z meit en Bliebe ber Rothwendigkeit stehen bleibend, sondern auch fur diese, ba fie nicht als absolute sich erweist, auf ben letten, wirklich erklarenden Grund bringend, diesen nur in einem benkend ordnenben Willen finden. Diese, burch ben Zusammenhang Aller mit Allen vermittelte, baher nur aus Denken und Wahl zur Ents fchiedenheit gebrachte Rothwendigfeit, wie fie die Grundfesten ber Dinge bestimmt, lagt sich baher auch bis herab auf die allgemeinen physischen Verhaltnisse nachweisen. Wenn etwa die Mechanik berechnet, und so als nothwendig aufweist, daß ber Druck ber Erbatmosphare immer gerabe nur so groß sein tonne, um ben lebenden Organismen ihren Zusammenhalt ju geben, weber sie zu zerbrucken, noch sie burch ihre innere Lebenderpansion audeinanderfahren zu laffen; fo werden wir bied, was wir eben auch eine Naturfategorie (ein Raturgeset) ber speciellsten Urt nennen mußten, nur in ber positiven Ginordnung und Augung mit allen andern Naturverhaltniffen begrundet finden, ba das Atmosphärengewicht statt dessen an sich ebenso gut auch andere fein fonnte.

So vermögen wir von der Einen Seite gar keine ab solute Nothwendigkeit in den Dingen anzuerkennen: nothwendig ist nur das Verknüpfte, Vermittelte, welches deshalb eines ursprünglich entscheidenden Aktes, einer schöpferischen, damit die uwentschiedenen Möglichkeiten des Anderssein ausschließenden Freizbeit bedarf. Aber ebenso ware die Frage entgegengesetzen Sinnes ganz leer und in Bezug auf Gott völlig simlos: ob er,

flatt biefer, unendlich andere Welten habe schaffen tonnen? Siermit mare ebenfo einerseits bie Granze bes Segeben en fur bie Metaphysit, als andrerseits bas Resultat bes Dentens, baß eben in biesem Gegebenen ber Grund liegt, es nicht fur bas Produkt der Nothwendigkeit halten zu konnen, in's Leere und Willführliche hin überschritten. Diese Frage hat bisher nur ben Werth gehabt, über ben Gebanken ber Nothwendigkeit, als eines Letten und Abfoluten, hinausgegangen zu fein, ohne baß freilich bamit bas ber Nothwendigkeit bloß Entgegenge setzte, der Zufall und die (grundlose) Willfuhr, widerlegt und abgewiesen worben waren. Leibnitg mar, trop jenes Ausbrucks von ber gleichen Möglichkeit unendlich anderer Welten, unter allen Philosophen auch von Seiten ber Metaphysik jener Erkenntniß am Rachsten; ja er hat fie fast in Uebertreis bung ausgesprochen; und so mußte sie bem Einen eine fur leicht hinzunehmende Paradoxie, dem Andern ein finnvolles Prophes tenwort erscheinen, auch beghalb, weil er in seiner aphoristisch gehaltenen Philosophie die Allgemeinbegriffe, gerade bas widerstandsfähigste Element gegen biefe ganze Ansicht, metaphysisch nie bearbeitet hat. Das Gleiche gilt von Schelling, beffen ganze Lehre vom Anfang her auf biefe Anschauung hindrangte, und biefe eigentlich als die lette lofende Idee feiner Weltansicht im hintergrunde zeigte (in feiner Abhandlung über ben Begriff ber Freiheit und in dem Schreiben an Efchenmayer, wo er bas Charafteristische seines Gottesbegriffs in ben Ausbruck gusammenbrangt: Gott ist, was er will!). Dennoch hat er bis jest sein Princip nicht allgemein wissenschaftlich, von metaphyfischer Seite her, bewahrheitet, und es gilt gerade, aus bem harten Schachte ber Nothwendigkeitsbegriffe bie großen Bebanten der Freiheit und der Wahl herauszufordern, in dem Nothwendigen, das mit blinder Gewalt alles endliche Dafein zu überschatten scheint, nur das Bedingte, Bermittelte, das nicht Absolute nachzuweisen.

Durch jenen Mangel nur konnte es geschehen, bag in hegel gerade wieder bie Umkehr, die Abwendung sich ereignete;

er hat, nach ber altgebrauchlichen Unterscheidung, in die fem Betrachte nur ben Buchstaben, nicht ben Beift ber Schel lingschen Philosophie fortgesett und vollendet, indem er dem Bedanten eines hochsten perfonlichen Beiftes, eines absoluten Ente scheibers überhaupt, zwar zugewendet blieb, ihn abermals jedoch in das Neutrum der unendlichen Subjektivität herabfinten zu laffen magte. Satte es babei fein Bewenden gehabt, es ware bamit ber Philosophie bie Möglichkeit bes Fortschrittes und der Rein der hochsten Einsicht für immer entzogen worben, weil biefe nicht mehr, wie vorher, bloß unerkannt und unangetaftet blieb, sonbern gwar zugestanden und aufgenommen, aber in's Gegentheil ihrer felbst verfehrt in bem letten Systeme und bar geboten wird: benn hier murbe bas lette Seilmittel ber Philosophie felber in ben Irrthum umgebeutet, von welchem es befreien follte. Darin lag vom Beginne an ber Grund unserer Polemit gegen jene Philosophie, mochte es und auch erft spater gelingen, bas neue Princip auf bem metaphpfischen Bebiete, wo ber Sieg erft entscheibend errungen werben tann, mit beutlichem Bewußtsein burchzuführen. Und Schellings fo hart angefochtenes Ur theil über die Hegelsche Philosophie, wenn man es in dem versonlichen Wortausbrucke anders-wunschen mochte, muffen wir bem Wesen nach fur vollig zutreffend und erschöpfend erklaren, und benten mehr als je auf bem Grunde, aus welchem es her vorgegangen, als dem einzig mahren, die Philosophie fortzw bauen.

21.

hierdurch laßt sich der vorhergehende Beweis noch von einer andern Seite darlegen. Nur das Beharrliche vermag ein Werden, einen Uebergang in Unterschiede an sich zuzulassen; demnach, so gewiß Werdendes gegeben ist, mussen wir darin ein Beharrliches, für sich selber Nichtgewordenes wie Richt vergehendes, Urpositionen vorandsetzen. Hegels reines Werden aber, als Uebergang des Sein in Richts und des Richts in Sein, ist ein Widerspruch, d. h. nicht etwa ein sogenannter "dasein der " welcher bennoch auf universale Eristen

Anspruch zu machen hatte, sondern ein volliger Nichtgebanke, ein schlechthin im Denken nicht Zuzulaffenbes; bas Werben ift eine weit vermitteltere Rategorie, die erst aus dem Begriffe beharrs licher Bestimmtheit hervorgehen tann; worüber bie Ausführung und alles Sonstige die Ontologie enthalt (S. 90. ff.). Erst hiers aus tann ber Wiberspruch bes Sichanberswerbens, ber Selbst negation, welcher im Begriffe ber Beranberlichkeit und bes Berbens liegt, geloft werden. In der Urbestimmtheit ist die Beranberlichkeit ebenso mahr, wie bas als Gins beharren barin: benn beibe Begenfate werben erst burch einander benkbar ober wiberspruchlos. - Buerft namlich ift die Urposition eine unwandelbare qualitative Bestimmtheit, burchaus entschiedene, sich selbst gleichbleibende Diesheit; hiervon als von dem charafteris stifch Fundamentalen ist auszugehen. Aber eben beghalb ist sie meitens nicht als vereinzelt und beziehungslos zu benten, sonbern jebe ift biefe bestimmte nur im Syfteme mit ben unendlich andern ebenso an sich bestimmten und bleibenden Urpofitionen. Auch bas Ginzelnste tragt biefe unendliche Beziehung zu allem Andern in sich: Alles ist in ihm mitgegenwärtig, weil barauf bezogen, "scheint in ihm wieber." (Es ift bie Monas Leibnigens als "Spiegel bes Universums", die actuelle Unenblichteit Schellings, welche felbst bem Rleinsten und scheinbar Geringsten eingeboren fei: — ein, wie er bort ausgesproden wurde, eigentlich nicht sonderlich verständlicher, weil unentwidelt gebliebener, und eben baburch, wenn man will, "myftischer" Gebante. Er mußte namlich, einer grundlichen metaphysischen Analyse unterworfen, nach Ruchwarts auf den Begriff ichlechthin ursprunglicher Positionen, ber bei Schelling mit voller Entschiedenheit nie hervorgetreten ift, nach Bormarts auf ben Begriff unendlicher Wechselbeziehung Aller zu Allen geführt haben, kurz auf allgemeinere Untersuchungen metaphysischer Art, wodurch biefe Antecedentien feiner Philosophie auf's Bestimmteste von hegel ab und zu herbart hingelenkt worden sein wurden.) -

22.

Drittens endlich ift bied Berhaltnif ber einzelnen Urbestimmtheit zu allem Andern nicht nur überhaupt oder in abftratter Weise zu faffen, sondern es muß, seiner innern Doglichfeit nach, ju je bem ber menblich Andern felbst ein bestimm tes Berhaltniß sein, sonft murbe es in mahrem und eigentlichem Sinne bei feinem stattfinden. In ber an fich einfachen und untheilbaren Urbestimmtheit, fur fich gefaßt, ift baber ber Möglichkeit nach ber Keim unendlicher Beziehungen und Berhaltniffe zu allen andern enthalten, mit deren Berwirklichung bie Beschaffenheiten ber Urbestimmtheit wechseln, ihr wirk liches Erscheinen ein ftete anderes werben muß. Die Seite bes Werbens, ber Beranberlichfeit an bem in fich Unveranderlichen, welche von ihnen unabtrennlich bleibt, weil jedes, als urbestimmtes, zugleich unendlich bezogen ift, biefe Bezogenheiten an ihr aber auch fich unendlich verwirklichen muß sen. So verschiebt und manbelt sich unablässig bies Berhaltniß ber Urpositionen zu einander: indem die Eine Berbindung sich verwirklicht, lost sich die andere, aber wird ebenso badurch eine Reihe von funftigen vorbereitet, fo bag, aufolge beffelben Princips ber Urbestimmtheit, nach welchem jedes zu jedem Anbern in einem ebenso bestimmten Berhaltniffe steht, nicht ein wuster und tumultuarisch zufälliger Wechsel, auch keine von Au-Benher aufgebrungene mechanische Nothwendigkeitsverkettung, sondern ein aus dem Innern der Urposition selber stammendes System unter einander sich bedingender und sich hervorrufender Wandlungen gesett ift. Daran namlich, an ber Berwirklichung aller dieser Beziehungen in jeder Urposition, kann, trot ihrer ur fprunglichen und nie getrubten Grundbestimmtheit, erft ihre gange mögliche Unlage, die unendliche Wirkungsweise berselben, (es ift, was man sonft bie Vermogen ober bie latenten Krafte eines Dinges genannt hat,) zur Verwirklichung kommen. Nur im Conflitt, in wirksamer Berührung von Qualitat mit Qualitat, tam geweckt, zur Versuchung gebracht werben, also aus fich felbft, nicht in irgend paffiver Weise, was Jedes an ober in fich ift.

Dies die allgemeinsten aus dem Begriffe der Qualität (15.) hervorgehenden metaphysischen Bestimmungen vom "Endlichen", die jedoch, um das Schauspiel eines mannichsach abgesusten Universums von Eristenzen aus ihnen zu erklären, noch vielsacher, theils metaphysischer, theils realphilosophischer Ausführung bedürfen. Sie sind selbst nur Elemente einer umfassendern Sombination von Begriffen und haben als solche daher allein met aphysische Mealität; d. h. sie sind in Allem und Alles; aber um in Jedem anders, in der Gleichheit unterschiedene zu sein, sehlen ihnen noch Bestimmungen, die sie erst im Nachsolzgenden erhalten können.

Bielleicht ist es nicht überstüssig, um mancher Leser willen dies ausdrücklich hinzuzusehen, die in dem Umstande, daß vom Begriffe einer dynamischen Atomistik, wie von einem augenfälligen Punkte ausgegangen wird, zugleich auch ein Berharren und Stehenbleiben dabei voraussehen könnten. Auch ist dies nicht eine neue Bendung unserer Metaphysik, — man darf nur die vollständige Ausführung dieses Lehrpunktes in der Ontologie (S. 97. S. 113—117.) zum Belege nehmen — sondern es war hier die Gelegenheit geboten, der fast allgemeinen Richtbeachtung dieses wesentlichen Ausgangspunktes unserer Weltansicht durch eine zusammengedrängte, aber, wie uns dunkt, unwiderlegliche Darslegung desselben abzuhelsen.

Hierburch ist nun ber Gegensatz unserer Metaphysit gegen die beiden jett herrschenden, übrigens selber sich entgegengesetzten Grundansichten Hegels und Herbarts, zugleich aber die Bermittlung und Bereinigung beider, welche wir vorher in Aussicht stellten, ber Beurtheilung naher geruckt. Beides läßt sich auf wenige Sate der Abweichung, wie der Uebereinstimmung zurückschren. — Jener gegenüber, für welche das Endliche durchaus nur das an sich Unwahre, Scheinende ist, welche die wahre Substanzialität allein im Absoluten erkennt, weist unsere Metaphysik auch im Endlichen das Substanzielle nach; und noch einmal erneuert sich, auch gegen dieses System, der

Ausspruch Leibnitzens, daß, wenn es keine Monaden gabe, Spinosa, der Pantheismus, Recht behielte. Wurde nicht schon ontologisch zur unwidersprechlichen Evidenz gebracht, daß im Endlichen nur ein substanziell Dauerndes seinen Wechsel erzew gen könne, so ware Hegels System das einzig konsequente, so hatte überhaupt der Pantheismus gewonnenes Spiel, gegen befen Macht eben von hier aus in herbarts System ein vollgultig gerüsteter Gegner aufgetreten ist.

Aber dies Princip eines Substanziellen im Endlichen, ebense für sich gefaßt, wie vorher das pantheistische, droht in salsche Berselbstständigung und gottentfremdete Bereinzelung dieses Endlichen auszuschlagen, — Beides metaphysisch nicht minder unhaltbar, wie jene Auffassungsweise, — wenn das Denken bei ihm, welches nur ein weiter zu bestimmender Begriff sein kann, stehen zu bleiben sich gefallen läßt. Dieß ist bei Herbart geschehen, aber keinesweges unbedachter oder unwillkihrlicher Weise, sondern mit Wahl und vollstem Bewußtsein, durch eine Art von argumentum ab ignorantia, indem daran erinnert wird, daß man, überhaupt schon der nächsten Gründe des Gegebenen so vielsach unkundig, über den höchsten Grund desselben sich noch in tieserer Ungewißheit besinden musse.

Die sonstige "Größe ber menschlichen Unwissenheit", auf die Herbart sich hierbei beruft, und über beren Maaß man freilich, je nach der Entscheidung über jene allgemeine theore tische Frage selbst, sehr verschieden deuten wird, sollte ihn je doch nicht abhalten, in derselben Weise der Folgerung sorzu schreiten, welche ihn zuerst über das numittelbar Gegebene him aus auf die Eristenz "einfacher Wesen" in ihm schließen ließ: der nächste Schritt für dieselbe, dessen Impuls nicht minder im Gegebenen liegt, ist eben der vorhin ausgeführte: die Rachweisung, daß jene Diesheiten, in keinem Sinne ein Letztes, mit in absoluter Wechselbeziehung zu einander zu denken seien, mithin ihren Grund nicht in sich selbst, sondern ihren hoch sten nur in der Ein heit eines Urbefassenden umd Urbeziehenden aller dieser Unterschiede haben können, gleichviel vorerst, wie

diese übrigens zu benken sei. Und schlechthin nur so, — muß man dem Philosophen anführen, der kein Element des Gogebenen wegwerfen, aber ebenso wenig schwärmend oder willkührlich barüber hinausschweisen will, — läßt sich die nicht minder gegebene Grundthatsache des Zusammenstimmens jener "einfachen Wesen" zur Einheit des Weltganzen erklären, d. h. diesen Begriff vom Widerspruche, der sonst darin mitgegeben wäre, retten.

Die Teleologie jedoch foll ein Surrogat biefer hier ausgebliebenen Argumentationsweise darbieten: herbart hat namlich jenes Element im Gegebenen teinesweges überseben; er bringt es nur an anderer Stelle nach. Es fei nicht bloß ein Beieinander ber einfachen Befen, fonbern zugleich bie Korm einer hohern ihnen aufgebruckten Ordnung und 3wecks mäßigkeit gegeben; hierdurch werbe man endlich zur Anerkennts niß einer Borfehung getrieben, bie gwar geglaubt, aber beren Glaube nicht Gegenstand einer theoretischen Bearbeitung werden konne. — Diese Selbstbeschrantung ober ausweichenbe Wendung scheint sich indeß nach ben eigenen Principien ber herbartschen Philosophie kaum rechtfertigen zu lassen. zuvörderst keine bloß außerliche Korm sein, welche, ber Qualitat der einfachen Wesen aufgebruckt, diese in Ordnung und zwedmäßige Berbindung zu bringen vermochte: ber Qualität felbst in ihnen muß es ursprunglich einverleibt fein, unter sich zusammenzustimmen, Ordnung (concentus) zu fein, und ihren Zweck allgegenwärtig in sich zu haben, nicht erst ihn als etwas von ihrer Eristenz und ihrem Dasein Gesondertes zu erhalten. Hiernach kann es auch bei jener unbestimmten "Anerfemtniß einer Borsehung" schlechterbings nicht sein Bewenden haben; die "Anerkenntnig" ist weber eine so beliebige, noch ber aus jener Betrachtung entspringende Begriff ber "Borsehung" ein so unbestimmter, daß er nicht einer "theoretischen Bearbeitung" festen Halt und ausreichende Data barbote. Das Denten, einmal so weit gebracht, kann gezwungen werden, sich auf ben Begriff jener Ordnung und Zwecke sekenden Borsehung

"theoretisch" einzulassen, und die Untersuchung gerade hier, an diese Stelle des philosophischen Zusammenhangs, einzureihen. Und überhaupt, sollte "Anerkenntniß", "theoretischer Glaube" etwas Auderes bezeichnen können, als ein Fürwahrannehmen aus einstweilen noch halbbewußt, unentwickelt gebliebenen Prämissen, wo aber vorausgesetzt wird, daß daß allgemeine Gebiet dieser Gründe dem Erkennen zugänglich sei, wo diesem mithin die Ausstrung gegeben ist, sich in den vollen Besitz derselben zu seben, das Geglaubte in ein Erkanntes zu verwandeln?

Ueberdieß erinnert diese theoretische Enthaltsamkeit Serbarts viel zu eindringlich an die ahnliche Kantische Argumentation, mit welcher dieser der theoretischen Allgemeingultigkeit des physikotheologischen Beweises entgegentritt, als daß es überfluffig erscheinen konnte, diese Parallele zur Verständigung auch über ben gegenwartigen Kall weiter zu verfolgen. namlich Rant, gerade alfo, wie es von herbart geschieht, die innerlich überzeugende Kraft, welche in "ben Wundern ber Ratur" und in "ber Majestat bes Weltbaues" liegt, um aus "jeder grublerischen Unentschlossenheit, wie aus einem Traume" herausgeriffen zu werben, volltommen anerkennt, und bem bis jur "unwiderstehlichen Ueberzeugung" steigenden "Glauben an einen hochsten Urheber berfelben" auf bas Warmfte bas Wort rebet (Kritit ber reinen Bernunft S. 651. 52.) : fokann er boch nicht umbin, die Anspruche zu migbilligen, welche jener Glaube auf allgemeine theoretische Beweiskraft haben gu wollen sich anmaßt. Der physikotheologische Beweis enthalte ber Strenge ber Argumentation nach nur ben Begriff eines hochsten Wesens, bas als "Weltbaumeister" einen von ihm möglicher Weise unabhängigen Stoff (— ganz parallel jenen einfachen Wesen Serbarts -) geordnet hatte, aber burch bie Tauglichkeit des Stoffes, den er bearbeitet, vielleicht fehr einge schränkt geblieben mare, nicht aber als Weltschöpfer ihn felbst hervorgebracht zu haben brauche \*). hier wird nun von

<sup>\*)</sup> Rants Rr. ber reinen Bernunft G. 655. Bir empfehlen bie

Rant, mehr um, wie er fagt, bie Unmagungen eines grablerischen Schulverstandes auf ihr rechtes Maag von Bescheis benheit zuruckzubringen, als um einen ernsthaft genannten Gegengrund mit vollem spekulativen Gewichte in die andere Wagschale ber Erwagung zu legen, ber "Stoff", bie "Materie" unterschieden von der vielleicht erft nachher ihr verliehenen bestimmten Gestalt und Ordnung. Aber daß "Materie", "Stoff" solcherlei Art ein vollig Richtiges, bas bloße Erzeugniß eines von ber damit ibentischen Bestimmtheit absehenden Berftandes fei, hat Rant felber in feinen metaphyfifchen Unfangsgrunden ber Raturwiffenschaft gezeigt, und fo mußte er, nach seiner philosophischen Unsicht in ihrem gangen Busams menhange, fehr fern fein, aus biefem Grunde bem physitotheologischen Argumente die theoretische Beweistraft abzuspre chen. Auch zeigt bies genugsam bie "Dialektik ber teleologis ichen Urtheilstraft" (in feiner Rritit ber Urtheilsfraft S. 311-346.) hier wird gezeigt, bag wir es nur fur eine besondere Einrichtung unseres (menschlichen) Berftanbes zu halten berechtigt find, wenn wir, im Gegenfate mit einer Erzeugung ber Dinge aus bloß mechanisch wirtenden Gesetzen, in gewissen Naturprodutten einen ordnenden. zwecksethen Berftand annehmen muffen. Demnach ift es nicht bie Unterscheidung von "Weltstoff" und "Form" - wie in ahnlicher Beise wenigstens bei Berbart -; sonbern bie allgemeine Lehre von der bloß subjektiven Geltung der Berstandess bestimmungen, - hier bes Begriffes 3 wed und Orbnung, ist es, welche für Rant jenen "unwiderstehlich" sich aufdringenden Glauben an einen intelligenten Urheber ber Schopfung nicht zu einem zu erweisenden Begriffe, zum Gegenstande theoretischer

ganze, mit unübertrefflicher Schärfe und Umficht ausgeführte "Rritit des phyfitotheologischen Beweises" zur achtsamsten Erwägung. Es scheint uns darin anticipirt und erschöpft, was neuerdings von jener Seite ber über das Berbältniß der Teleologie zur Spekulation gesagt worden ift.

Untersuchung kann werben laffen: bei Kant ist diese Enthalt samkeit durchaus in seinen erkenntnistheoretischen Principien gegründet, und durch innere Konsequenz ihm aufgenöthigt.

Anders bei herbart: ihm kann weder der Begriff bes Zweckes, ber Ordnung von bloß subjektiver Bebeutung sein; benn "Denkformen", und bloß "fubjettive" Denkformen ertennt er gar nicht an, überhaupt verwirft er vollig Rante fritische Erfeunt nistheorie. Roch tann er im Ernste am (von Rant felbst nur fin girten) Gegensate eines Stoffes und eines erft bagutretenben, nach Zweden ihn bestimmenben Ordners haften bleiben. fallt ihm bas Sein und bie Qualitat in Gins gusammen: die eristirenden einfachen Wefen find bamit auch zugleich bie bestimmten, die foldergestalt bemnach entweber burchaus beziehungelos und vereinzelt zu einander ftehen muffenbann konnte jedoch selbst nicht ber Schein einer Ordnung mb eines Zwedes aus ihnen hervorleuchten, - ober bie gleich ursprünglich nur als biefe urbezogenen und einander zugeordneten existiren tonnen, - ober vielmehr, nach "unwiderstehlicher" Ronfequeng, fo es muffen, weil bie univerfale Weltthatfache biefe burchgreifende Ineinanderordnung zeigt.

Hiermit entzieht sich ber Herbartschen Philosophie in ihrer bisherigen Konsequenz jeder auch nur scheinbare Grund, bei den einfachen Wesen, als dem nicht weiter Begründbaren, stehen zu bleiden: sie kann vielmehr nach den eigenen Prämissen genothigt werden, über sie hinauszuschreiten zu dem Begrisse der ursprünglichen Bezogen heit aller mit allen. Ist einmal für sie erwiesen, daß tein Einsaches sein kann, ohne zugleich ein specifisch des ein Bezogenes, eingeordnetes sein musse ist Gedanke, daß es ein Bezogenes, Eingeordnetes sein musse in einen ebenso ursprünglich bestimmten Zusammenhang. Es ist nur an seiner Stelle, also nur zu folge der, Ordnung, was es als Bestimmtes ist.

Aber bamit ist zugleich ber britte Gebanke nothwendig geworden, ber die Herbart schre vollends zwingen wurde, über die bisherige Selbstbeschrankung hinauszugehen. Bermag bas Bestimmte bies nur zu fein innerhalb jener me aufzuhe benben, stets an ihm fich bemahrenben, es in feinem Diesfein festhaltenben Ordnung (ordo ordinatus): fo ift eben bamit, weil keines derselben durch sich selbst sich allen übrigen einstimmig zu machen, ober in solcher Einstimmigkeit zu erhalten vermochte, die Rothwendigfeit gefett, ein lebendig Ordnendes (ordo ordinans), bie Einheit eines fle hervorbringenden und erhaltenden, aber zugleich in unablässiger Ineinanderbezies hung erhaltenden Urgrundes barin gegenwartig und wirkfam zu benten. hiermit ist nicht nur für herbart die vermeintliche Gelbstftanbigteit ber einfachen Wesen unwiederbringlich aufgehoben, sondern wir stånden auch mit ihm bei der (spefulativ theologischen) Frage: wie nun allein jene Ginheit bes Urgrundes gebacht werben tonne, indem fle im hervorbringen zugleich bie in einander beziehende bes hervorgebrachten ift ?

Es betrifft nicht bloß das formelle Interesse, hiermit die Selbstaufhebung des herbartschen Systems gerade von der Seite her, worin seine Starte und Wahrheit liegt, nachgewissen zu haben, sondern ungleich wichtiger ist es, hierin zugleich ein Element der Fortbildung für die gegenwärtige Philosophie überhaupt zu erkennen, indem sich zeigt, daß auch der Weg jenes behutsamen, unbestechlich nüchternen Denkers allmählich jenem Wittelpunkte der Philosophie zuleitet, um welchen als den gesmeinsamen sich wohl noch alle Denker sammeln werden, wie er, zur weltgeschichtlich umschaffenden Religion geworden, schon alle andern Bildungselemente an sich gezogen hat.

#### 24.

Parallel ben eben bargelegten fritischen Borbliden, haben wir noch den letten entscheidenden Schritt zu thun, um im eigenen Zusammenhange den Beweis von der Einheit des Absoluten (8, I. II.) des in seiner Eristenz überhaupt schon erwiesenen, zu vollenden. Jene außerlich unendliche Bezogenheit jeder Urpostion auf jede (21—23.) nämlich, ist selber nur und

zu übermachen.

kann nur gebacht werben, unter Boraussehung eines imem aktiven Beziehens berselben auf einander. Sie mussen ge fetzt und befaßt zugleich sein burch eine im Seten sie vereinende Daacht.

Und dies ist endlich der wahre, hier standhaltende Gedanke: ein schöpferisches, darin aber zugleich in einander ordnendes Princip jener Unendlichkeit (21. 22.); selbst also in Einheit un endlich, wie in der Unendlichkeit, die es hervordringt, Eins; und die se Einheit, welche nicht Einzelnheit, auch nicht relativ Einendes, sondern absolut der Unendlichkeit Einheit ist, muß als erste positive, eine bejahende Eigenschaft in sich enthaltende Definition des Absoluten angesehen werden. Sie zu sinden, war die Bestimmung alles Bisherigen, ebenso wie es Ziel des Folgenden ist, diesen abermals nur keimartig unentwickelten, darum unverständlichen (mystischen) Gedanken zur vollsten Begreissichkeit zu bringen. Es muß klar gemacht werden,

25.

welch ein Bermögen es sei, wodurch das Absolute jenes Gewaltigste vollbringen, den (universell thatsächlich gelösten) Widerspruch auch dem Begriffe nach lösen kann, die Weltunendlichkeit, in Eins gezogen, allgegenwärtig zu durchdringen und

Erst an bieser Stelle bes Begriffszusammenhanges bursen wir daher sagen, "das Endliche hebe sich au f" im Absolwten, als in seinem Grunde und seiner Wahrheit: benn das Endliche selbst ist gerettet, es ist als positives Moment in jenem nachgewiesen: und nicht sein Werden, das von ihm behauptete Gesets und Aufgehobenwerden im Absoluten, sein ewiges Nichtsein, macht es zum "Endlichen", — dies hat sich uns vielmehr als eine oberstächliche, pseudophilosophische Vorstellung ergeben, und auch in allem Folgenden muß es bei der Einsicht verbleisben, daß, was da ein eigentlich Gesetztes ist vom Absoluten (das wahrhaft Endliche), nicht wieder aufgehoben werden kann, sondern unvergänglich ist, wie jenes. Es ist hier Ernst gemacht

mit bem Begriffe bes Schaffens, b. b. es ist in Wahrheit ein Schaffen nur bann, wenn es gugleich ein Erhalten, ein ewiges Bewahren ift im Schoofe bes Geschaffenen. - Biele mehr macht dies das endlich Substantielle bennoch zu Endlichem, barum ist bas Absolute bas allein Wirtsame und Wirkliche in ihm, weil ed, als qualitativ begränztes, nur im miterhaltenen and bezogenen Ganzen ber Unendlichkeit zu fein vermag. (Und anders entsteht auch fur und selbst nicht, und behauptet sich ber Begriff ber Endlichkeit. - Wenn jeder Einzelne von und die Unenblichkeit ber Schopfung miterhalten zu helfen erachten barf. weil er, wie Jebes, wesentliches Glied bes Weltganzen ift. barum aber an fich felbst zugleich ein schlechthin Wefenhaftes und Ungerstörliches, Zeitesetendes und Ourchdauerndes, wie ienes: — fo hat er boch bas Bewußtsein, wie frei und aus sich selbst sich bestimmend er auch sich weiß, jenes nicht burch seine Freiheit ober Absicht vollbringen zu können, sondern weil die schaffenderhaltende Macht ihn in solche Beziehung und Gliedes rung hineinstellt. Also frei und fich selber bienend, ist er baburch eben bem Gangen unterworfen, nichts Befonderes ober gesonbert Wollenbes; und bieses stets fein Wollen und Sandeln begleitende Gefühl brangt ihm gerade das Bewuftsein seiner Eublichkeit auf, auch ohne alle Beimischung metaphysischer Fran gen. Er weiß sich frei, aber barin gerabe bedingt ober bies nend; ein Berhaltniß, bas freilich hier noch in feiner abstrat. ten Harte hervortritt, und ein weiter hineinwarts liegendes Problem ankundigt, indem hier Freiheit und Unfreiheit bes handelnden zugleich behauptet zu werden scheinen.)

26.

Hieraus ergiebt sich ber Schluß bes ersten Theiles ber Me taphysit: "der Lehre vom Sein", und der Uebergang in ben zweiten: "der Lehre vom Wesen". Das Absolute, als die Einheit unendlicher Urpositionen, ist damit das Wessen; eben so sehr nämlich — als Einheit — über, wie — als sie verwirklichend- erhaltendes — in ihnen. Es theilt Beisch, s. philos. u. soch Theol. Reue golge. I.

sich in sich selber in die Duplicität einer hohern, allbefassenben Ginheit — bas (gemeinsame) We fen ber Befasten — und einer niedern, befasten Unendlichkeit, worin teines ihrer Glieber oder Theile für sich selbst bem Wesen, der Einheit, gewachten, überhaupt ihm gegenüber nur ein Unwesentlich es ift.

hiermit fundigt fich schon in abstrattester Beise ber in ber . Einleitung \*) ausgesprochene Kundamentalfat unserer spetulativen Theologie an: bag bie Belt nur als eine Gott fch lechte . hin immanente gebacht werben tann, wie jeboch eine folde (zugleich wechselseitige) Immanenz nicht möglich ift, ohne Gott als ben ewig transfcendirenden, überweltlichen du benten. — Daher treten, um gunachst bas Formelle an charafterifiren, mit bem "Wefen" Berhalt nigbegriffe im eigentlichen, b. h. in bem Ginne auf, bag bas barin gebachte Wirkliche in sich felbst sich theilt, und sich als bas von sich felbst Unterschiedene fest, - also nicht nur im Berhaltniffe eines Nebenseinander zu Anderm steht. Es hat sich vielmehr in allen Gestalten und Ausbrucksweisen eines folchen "Rebeneinander" ergeben, daß bies gar nicht eigentlich Berhaltniß fein murbe ohne ein anderes in ihm, daß ein Nebeneinander nur zu dew ten ift innerhalb einer wechselbeziehenden Ginheit fur bie felbe, daß also nur in biefer überhaupt von Berhaltnig xar' esoxiv die Rede fein kann.

27.

Hiermit aber, weil dies Endliche nach unserer Grundanssicht ein Substantielles ist, wird ebenso energisch der ewige Unterschied awischen dem Absoluten und dem Endlichen, zwischen Gott und Welt behauptet: das Leben Gottes ist nicht das der Welt, und ebenso, was hier, in der Entwickelung der Urpostionen aus ihnen und durch einander, vorgeht, ist keines weges die Selbstentwicklung des gottlichen Daseins. Sein

<sup>\*)</sup> Zeitschr. Bb. IV. D. 2. G. 18. 19.

"Befen" bleibt überweltlich. - Dennoch ift nicht minder nothe wendig zu behaupten, daß Alles, was nur innerweltlich zu eris ftiren vermag, es allein fraft bes Wesens Gottes famt. ist also eben so fehr bie einzig mahrhafte, innerweltliche Diefer Wiberspruch ist nur fo ju lofen, bag in Gott eine Bestimmung sich finde, — nicht jedoch bloß hypothetischer Beise, sondern ale Realbegriff - gufolge beren erfich mahrhaft entaußert, ein Anderes fest, welches me fen & ungleich mit Gott und ihn nur nachlebend, bennoch er felbit feinem Inhalte nach, gar eigentlich feine Gelbftentaußerung mare. Und wir hatten nicht zu ruhen, bis jeder biefer beiben entgegengesetten Begriffebestimmungen volle Benige geschehen ware. Was baran noch abstrakt, und eben barum noch unverftanblich, mahrer Begreiflichkeit ermangelnd, fich tund giebt an ber einen, wie an ber and ern Bestimmung, bies entspricht boch gerade bem Ausbrucke ber Reife, ben bas Weltproblem überhaupt noch im gegenwärtigen Begriffszusammenhange, und, da biefem fo ziemlich bas allgemeine Niveau ber Zeitphilosophie entspricht, in ber bisherigen Spekulation erhalten hat. Es ist wesentlich, Beibes fogleich in feiner untergeordneten Geltung zu erkennen und zu bezeichnen. - Aber eben so nothwendig ift es einzuse hen, - biese Nothwendigkeit ift aber im Borhergehenden nachgewiesen worden - bag teine jener beiben Bestimmungen, beren Conflitt bas Rreuz ber gegenwartigen Philosophie ause macht, baher man bisher an ber Scharfe ber einen ober ber andern Etwas abzubrechen befliffen mar, - fallen gelaffen merben barf, baß jeber gang und gleichmäßig Genuge geleistet werben muß.

98.

<sup>111.</sup> Die ontologische Lehre vom Wesen hat die Rachweisung zum Ziele, daß das absolute Wesen, der Urgrund, die Einheit des Unendlichen, mur als der absolute Geist zu denken sei. Der vollständigen Ausführung gegenüber, welcher anch dieser Theil (Ontologie, S. 126 u. sf.) gefunden hat, kann

es erlandt sein, hier fogleich auf den Kern jenes Beweises losungehen.

Die Urpositionen, von der Einheit des absoluten Wesens gesett, befast und mendlich bezogen. — dies war der Begriff, mit welchem ber vorige Abschnitt schloß, — bleiben nur also betrachtet, selbst ein abstrakter, umbirklicher Gebante; und bag fie nur einfach fein follen, wie es einstweilen hieß, ist fogar eine einseitige, mithin falsche Bestimmung. Bleibend in ihrer Urqualität, aber wechselnd in ihren Berbindungen und Losuns gen mit ihren Mitbezogenen, haben fie fich baburch vielmehr auch ihrerseits als Einheit eines felbstgegebenen Mannige faltigen von Bestimmungen erwiesen; und aus dieser innern urbestimmten Ginheit fich in ein Bielfaches von Beschaffenheiten. Eigenschaften, Rraften, Wirtungen ergießenb - (bie bialettische Ableitung dieser Begriffe und ihr baraus fich ergebender Unterschied findet sich in der Ontologie), - sind sie schlechthin felb ste Randig gegen einander, in teinem Sinne paffir ober ju bewaltigen von Außen ber; mithin, in bem, was fie find, (in ber Farbung aller ihrer Wirkungen und Meußerungsweisen) nur aus fich felbft fich bestimmend, und allein ber eigenen Ratur gemaß: welche Urbestimmtheit mithin ebenso fehr bie Grundlage ihrer innern (realen) Rothwendigkeit, als ihrer Ginheit Denn dies ift ber allgemeine, metaphysische Begriff ber (wahren) Rothwendigkeit, wie ber Freiheit, in ihrer junachft gemeinsamen Wurzel. (Ontologie S. 200. S. 350. ff.)

Judem nun solchergestalt Jedes, was es wird, nur aus sich selbst oder seiner Urbestimmtheit, und gemäß dieser, zu werden vermag, Jedes mithin ein in sich selbst geschlossenes Ganzes nur ihm entsprechender Eigenschaften und Wirkungen ist, — ein zur relativen Totalität sich abschließendes Theil-Universum; — ernenert sich die einmal schon dem dortigen Standpunkte gesmäß erledigte Frage in gesteigerter Weise: wie diese unendelichen Theiluniversa dennoch zu Einem Universum zusammensschnicken, wie sie sich von Einer Einheit durchdrungen zeisgen tonn. Welchen Dies Wunder alles Daseins, in welchen das

vielgestaltige Weltproblem zum einfachsten Ausdvucke zusammengesaßt ist, welches sich jedoch in der hier vertretenen Lehre in
seiner vollen Stärke und durch keine Accommodation verfanmerten Energie andspricht und sich bis zur Antinomie steigert: daß
jegliches Dasein ein unwertilgdar Eigenthamtiches und Autonomes, und dennoch, wie es sich auch gestalte, in Zusammenstimmung mit allen übrigen, ein der allbefassenden Einheit Unterworsenes bleibt; — dies Problem, gerade so, wie es sich darbietet, muß gelost und zwar durch Metaphysis gelöst werden;
denn es ist Weltthatsache von edenso universeller Bedeutung, wie es
sich in jedem einzelnen Dasein auf specisisch eigene Weise ernenert.

# 29.

Wenn demgemäß bied Problem in bem Reichthume von Beziehungen betrachtet wird, welchen die verschiedene Abstufung der Beltwesen nach ihrer geringeren oder größeren Bollsommenheit und davon abhangenden Selbseständigkeit nothwendig in sich schließt: fo brangt fich, warnend und zur Behausamkeit in diefer Unterfuchung mahnend, die Bemertung auf, daß eine fo einfach fummerifche, in einem einzigen Begriffe nurfafte Lofung desselben überhanpt sich nicht benken kaffe, ja daß darum eben die bisherigen Lösungswersuche abstrakt und unbefriedigend ausgefallen fein mochten, weil fie, mas Eine Seite bes Problems allerdings loft, pur univerfalen und hochften kofung machen wollten. Bielmehr leuchtet ein, baß ber Grund ber Ginheit des similiden Universums dem We fen nach zwar denselbe ift mit dem, welchen die frei fich beltimmenben endlichen Geifter bandigt und zum Einklange zwingt; bennoch find es andere Arafte ober Eigenschaften bort und hier in dem Einen Urgrunde, mithin verfchiedene, felbft fich fteigernde Bestimmungen in dem Begriffe beffelben; und das allgemeine Grundproblem ber Metaphofit, das so eben schon einmat in ausgebildeterer Foum sich erneuerte, wird noch höhere Steigerungen durchkaufen muffen, Dis jeder Stufe freatunlicher Bollfommenheit ihr herr gefunden ift Denn es tounen nur immen bobere, perfoulichere Eigenschaften

in Gott sein, burch die er nicht bloß die mechanischen Welts krafte und die Regungen des Lebendigen, sondern die innerlich machtigern, zur vollen Freiheit und Selbstheit gesteigerten Weltindividualitäten zu einigen vermag. Es ist derselbe Gott, und doch ein anderer; denn es sind andere Seiten seiner Allmacht, wodurch er als der ewig Siegreiche, den ab folut en Weltzweck durchführend, über den gesammten Weltgewalten siehen bleibt.

hierbei ift jedoch nicht unbeachtet zu laffen, daß eigentlich erst in unserer Weltansicht, in der Individualitätslehre, dies Problem in feiner Schwere fich geltend macht, daß es überhaupt in ihr erst wortlicher Ernst werden kann mit der Krage nach ber Bermittlung und Berfohnung ber burchgreifenden Selbststanbigkeit ber Weltwesen, mit ber Einheit ber Welt und ber nicht minder burchgreifenden Macht Gottes; - in keinem blos pantheistischen Systeme, und so auch nicht im hegelschen. bies eriftirt bas Problem wesentlich gar nicht, weil ber Gegen- . fat des Absoluten und des Endlichen nur ein scheinender, eigentlich vielmehr keiner ift. (Bgl. Segels Encyclopabie, Borrebe jur 2ten Ausgabe S. XII. XIV.) Wahrhaft eriftirt ihm nur Gott in der Weltwirklichkeit, das Endliche ist nur die aus bem Absoluten hervortretende Gelbstverwirklichung beffelben, und so bedarf es keiner wahrhaft harmonistrenden, die Eigenheit der Weltfrafte überwindenden Macht in Gott, weil die Welt nur die Wirklichkeit und Entwicklung Gottes ist. Ebenso wenig ift hier die Freiheit und Selbstbestimmung des endlichen 3ch, so sehr es auch gegen Anderes wahrhaftig frei und Aussichbestimmung ist, eine ihm felber, bem Endlichen, zukommende und von Gott es unterscheibenbe Eigenschaft. Das einzig und mahrs haft Freie ist Gott: er ist das unendlich sich in den endlichen Ichen Bejahende, in dem aller Unterschied bes Ich, Du und Er verschwindet, beren (relativ gegen einander berechtigte) Freiheit nicht im Gegensaße gebacht werben kann mit ber in ihnen fich jum freien Ich realistrenden gottlichen Substanz felber. So, wie gefagt, hegel, auch nach ben forgfaltigen Expositionen Gablers (in seinem Briefe vor 3. Frauenstädts Buch:

Die Freiheit bes Menfchen, 1838. S. XV. XVII. XXIV. ff. XXXI. XXXIII.) hier wird bas endliche Ich als die Korm, als bas Unwesentliche, an allen endlichen Perfonlichkeiten Ibentische bezeichnet, mithin als basjenige, mas im menschlichen Bewuftfein, wenn es zu feiner Wahrheit gelangen foll, (wenigstens als vermeintliche Schrante) hinwegfallen muß. Es fammt nur (als biefe erscheinende Schranke) aus ber auffern Ratur, b. h. ift an die naturliche Leiblichkeit gefnupft, mit beren Aufhebung es felber sonach auch hinwegfallen, und in bie allgemeine Beistigkeit fich auflosen mußte. Die weiteren Rom sequenzen find bekannt; und wie verhangnifvoll diese metaphyfifche Grundlage fur die Psychologie werden musse, bedarf wohl kamn befonderer Ausführung: wie wir denn überhaupt den von hegel so start beklagten Berfall der Psychologie durch seine Principien in ber haupt fache nicht restaurirt finden kommen. Kur Gabler jedoch scheint die volle Ronsequenz seiner eiges nen Gate nicht ju existiren, fonft tonnte er in bemfelben Busammenhange nicht auch theistischen Begriffen bas Wort. reben, und an andern Stellen einer von ihm behaupteten persbulichen Fortbauer bes menschlichen Geistes, als wenn er im endlichen 3ch ein eigen Substantielles, Monabisches statuiren tonnte, und eine folche Kortbauer auf andere Weise begreiflich u machen ware, als nur in dem allgemeinen Forteristiren der "absoluten Bernunft", mahrent ichon Spinofa eingescharft hat, die an ihre Berflechtung mit bem Korper gebundene duratio der Seele mohl von ihrer aeternitas zu unterscheiden. (Man veral. jedoch Gabler a. a. D. S. XXXII.) Gegen' biefes Schwankenbe, Unentschiedene, in fich felber "Gebrochene" muffen die Angriffe einer gewissen Richtung ber Begelschen Schule, und die fortgesette, im letten Werte C, die Denfchwerbung Gotte 8" u. f. w. 1839.) noch gesteigerte Polemit bon Frauenftabt allerdings als berechtigte erscheinen \*).

Bor allen Dingen ift hierbei auf die burchgreifende Kritit von Beige (Zeitschr. Bd. III. H. 2. S. 337, ff.) zu verweiser.

30.

Jede specifische Urposition, wiewohl burchaus selbstständig und geschlossenen Wesens gegen die andern, ist zugleich boch allem Uebrigen erganzend vor vober zugebilbet: jebe enthalt und befriedigt, woran es ber andern gebricht. Go weist biese wechselseitige Erganzung bei abgeschloffener Bestimmtheit auf Die Nothwendigkeit einer in ihnen wirkamen, Die Ergangung ansordnenden Macht. Das Absolute ift nicht nur Ginheit, Insichbefassung bes Weltunenblichen, wie wir immerhin richtig. nur noch nicht entschieden genug auf den Lebenspunkt bes Problems und bes Verständnisses bringend, sagten, - sondern nach ber junachft gewonnenen Wendung, bas Gine, allspecificirende Welts ordnen (vgl. 22.), "Weltgefes": - Befes, weil ein stetiges, die innere Einheit in die Unendlichkeit ausbreiten bes Sepen fur einander bestimmter, fich gegenseitig moglich machender Unterschiede, lebendiges Compensiren des Ginen, burch bas Andere, eine fets wirkfame, Alles übermachenbe, für einander berechnende "Weltregierung"; - bei welchen Begriffen sich schon in approximativer Steigerung bie Rothwens digfeit meldet, jur Annahme geistiger Rrafte seine Buflucht zu nehmen, um folche Wirtsamkeit im Absoluten nur bentbar zu finden.

Hiermit bricht jedoch ein vollig neuer Begriff jener Wechsfelbeziehung unter den Urpositionen hervor. Wenn wir namlich die gegenseitige Einwirkung berselben im Borbergehenden dahin bestimmen mußten, daß diese zwar unablässig stattsinde, aber mur in der Bedeutung, daß teine derselben sich darin bloß passwo, oder bloß aktiv verhält, sondern die Wirkung Jedes auf das Andere in diesem nur die seiner eigenen Ratur entsprechende Gegenwirkung hervorrust: so tritt an diesem Berhältnisse nunmehr die ganz neue Seite hervor, daß eben darum Jedes für das Andere, in seinem Sein, wie in seiner Wirtsamte it, innerlich bestimmt, ihm zugeordnet und unentbehrlich sei zur eigen en Eristenz; es ist überhaupt der Begriff der Endurssache. (Man vergleiche darüber die weitere, hier sehr ins Kurze

gezogene Aussührung in der Ontologie, besonders in Betreff der Rachweisung, wie sich alle untergeordneten Causalitätsverschältnisse von Ursache und Wirtung, Kraft und Produkt in den Begriff der Endursache auslösen, und diese als das ihnen Immanente nachgewiesen wird: Ontologie, §. 255. 56. S. 495.)

31.

Daraus ergiebt fich Folgenbes: Jebes specifich Ginzelne ift nach Sein und Wirkung ebenfo an fich felbft bas Bestimmte, als zugleich boch barum fur bas Andere, bamit bas Anbere eristiren konne; 3 wed für sich, aber barin zugleich Dittel für Anderes. In der allseitigen Kausalität der Weltwesen gegen einander, wie wir fie festgesett haben (30.), ist baher nicht nur diese Wirksamkeit Aller gegen Alle festzuhalten, die von ihnen selbst ausgeht, sondern darin ist zugleich gegenwärtig und wird durch sie miterreicht die höhere Zweckbeziehung, die nach Sein oder Wirkung in Reinem der Einzelnen für sich selbst liegen, die Reines berfelben fich felbst gegeben haben kann. Ein Anderes, Soheres (bas Absolute eben, welches nun bamit nicht bloß allbefassende Einheit ist) handelt vielmehr in fle hinein, und erreicht mittels ihrer feinen Zweck, von bem fie selbst Nichts wiffen, und ber, wiewohl in ihnen und burch se sich realistrend, doch schlechthin jenseits aller Einzelnheit derselben liegt. Das ihnen Jenseitige, (unbewußt und unwillführlich) burch fie erst zu Erreichende, ihr Ziel, ist zugleich baher boch dasjenige, was schon vorauswirkt in ihnen, ohne selber noch zu sein. hierin liegt bas Reue, Eigenthum= liche, leicht, wie man sieht, zum Ausbrucke bes Widerspruchs du Steigernde bieses Berhaltniffes.

32.

Das Erreichte, Realisirte namlich, wiewohl Produkt des ihm Borausgehenden, ist dennoch dasjenige, um begwillen dieses allein vorhanden ist; das Ursprüngliche, der 3 wech, sur welchen jenes bloß Mittel, dem es zubereitet ist, und darin seine Bestimmung (Ende, Telos) zu erreichen hat. — Das Rochnichtseiende demmach wirkt in dem Seienden vor, eben des halb, weil es noch nicht ist, und dam it es dadurch werde. So ist 3 weck — die Ursache, aber als Folge gesetz, wirks sam (ohne Wirklichteit) in den Ursachen, welche ihn doch erst hervordringen sollen, und die deshald Mittel sind: Mittel dagegen ist die Folge, aber als Ursache gesetzt, das Hervordringende besseinigen, um deswillen, oder als Mittel dassir (also Folge desselben) es eigentlich nur ist. Dies ist der Gegensat in seiner Schärfe ausgesprochen, der sich in der Weltrealität ebenso unendlich gesetzt, als auch unendlich ausgeglichen sindet: der Weltzusammenhang ist nur dieses überall sich bewährende Zusammensein von Zwecken in Mitteln, und umgekehrt.

Aber wir konnen hier unmöglich weber bei bem Kattum, noch bei seinem Begriffe fteben bleiben; sonbern es ift eben bie Frage, wie bentbar ober erflarlich werbe, bag bas noch nicht Seiende (ber Zweck) bennoch schon wirte, mithin in anberm Sinne schon sei? Zugleich also sei und nicht sei, und zwar gerabe barum nicht fei, als Birfliches, weil es in jenem andern Sinne als zu realisirender Zweck (ideelt) beunoch existirt: fo wie umgetehrt bas wirklich ift, welchem um fein felbft willen, weil es nur Mittel und nicht 3wed ift, keine Eris ftenz beigelegt werben fann. Diefer Wiberspruch muß auch mes taphysisch geldst werben, weil er faktisch in jedem Momente ber Weltwirklichkeit sich gelost zeigt: — (er ist nicht etwa nach bem ftets wiedertehrenden Dieverstandniffe Bieler ein "dafe i en der Widerspruch", sondern da ift er nur als der wirklich geloste; Widerspruch wird das Berhaltnig nur in unserm Deuten, als Problem, ale ber Erflarung Bedurftiges, welches, wenn bie rechte Erklarung gefunden, bamit unmittelbar aufhort, Wiberipruch zu fein.) Der Moment ber Erklarung liegt aber barin, , zu zeigen, was jene boppelte Korm ber Existenz überhaupt bedeuten tonne, ber jufolge bas Mittel zwar ift, aber nur als Hulle eines Andern (des Zweckes), welches noch nicht ift,

ober wie biefer in ihm (vorauswirken b) fein konne, ohne. boch zu fein.

33.

Dadurch ist zuerft nun die gewöhnliche Auffassungsweise von 3med und Mittel, welche in ber gufalligen 3medbeziehung der Dinge auf einander liegt, oder wo willführlich und subjektiv das eine zum Mittel des andern verbraucht wird, zugleich aufgehoben. In diesem Sinne murbe die Rantische Nachweisung Recht behalten, welche in beiden Begriffen nur eine subjettive, von unserm Bewußtsein zu den Dingen mit hinzugebrachte, ihre Dbjektivitat aber Nichts angehende Betrachtungsweise fieht. -Der mahrhafte (obiettive) 3wed eines Dinges tann im Bes gentheil nicht auffer ihm, ale feinem Mittel, bas mahre Mittel nicht in einem vom Zwecke verschiebenen, barauf beziehunges losen, sondern es in sich tragenden oder ihm gemäßen — ge sucht werben: beibe find in einander. Der Zweck realisirt, erreicht fich stets, weil er in seinem Mittel fich felber gegenwartig bleibt, fich schon als einen zu realistrenden besitt: bas Mittel genigt in jedem Momente seines Daseins bem 3wecke; und so ift ber in steter Nacheinanderfolge, von Urfache zu Wirkung, fortrudende Ablauf von Raufalitaten andrerfeits, aber zugleich, ein in der Reihe feiner Mittel fich ftets realisirender Zwed: innere, ihnen allgegenwartige Zwedmaßigkeit, - bie immanente Teleologie Begelt, welcher fur ihn hochste Begriff bes Zweckes, bei uns, wie wir sogleich sehen werden, Moment einer neuern Steigerung, ein felbst weiter zu Erklarenbes wirb.

34.

Hiermit ist nun zuvorderst die Wahrheit des unmittels baren Kansalitätsverhältnisses von Ursache und Wirfung (30.) nicht aufgehoben; aber alle die hier obwaltenden Bezies hungen und Berbindungen der Weltwirklichkeit sind selbst nur zu Mitteln, zur Darstellungsweise eines Hohern in ihnen hers abgesetzt. In dem mendlichen Zusammenhange der Weltdinge und ihrem werdenden Ablaufe vollzieht sich, als das darin Gegenwärtige, und als dennoch Borbereitetes und erst zu Erreischendes, — also ihnen selbst, den ihn auswirkenden, undewust und absichtlos — ein einziger gemeinsamer Weltzweck, und in der niedern Ordnung geht, parallel damit und doch ihr einverleibt, eine sener Kausalitätsverdindung schlechthin senseitige Weltordnung ihren Gang: so sedoch, daß kein Einzelned bloß als Mittel dem Andern unterworfen, ihm geopfert werde, sow dern daß sedes zugleich 3 wed in sich und Mittel sur das Ganze fei.

Daburch ist ber vorige Gebante ber Raufalitatsbeziehung einerseits, und ber Begriff von Zweck und Mittet andrerseits völlig verschmolzen und vermittelt; und ber Fundamentalbegriff, welcher und von Anfang her begleitet bat, von der nuendlichen Wechselbeziehung und Einheit der Urpositionen, hat fich badurch um einen wesentlichen Schritt ber Begreiflichkeit genabert, wenigstens beginnt er, fich mit bem Realen ber Weltthatsache in Ausgleichung zu fegen. Mes - fo bat fich nun ergeben - existirt und wirft auf schlechthin (b. h. bewußtlos) "zweckmäßige" Weise; mirgends Bufall, Chaotisches; auch die geringfte ber Urvositio nen ift nicht losgelaffen von bem Bande biefer erganistrenben Ordnung: das Universum ift Totalorganismus (woopes) me lativer ind Unendliche gegliedertet Einzelorgenisationen, in benen ber 3 we ch, eben fener Rodmod felbst, unendlich sich volls gieht und fich erhält: eine ber jest gelänfigsten Vorstellungen ber Spelulation, welche, fo wichtig fie ift, boch in feiner Beife die lette, abschließende fein tann, weil fle felbft bas Wettproblem nicht erflart, — nur in einen tiefern Ausbruck faßt, als die vorhergehenden es waren; — ihrerseits vielmehr felbst der Erkla rung bedurftig ift. Es findet fich barin ber Ginn bes Segels fchen Saped wieder: bag alles Birkliche vernanftig fei, - b. h. a b fo lut zwedmäßig, und, foldergestalt Selbstweck seiend, sich bennoch immer in bem hochsten, absoluten Selbstzwecke, im Sein ber ab foluten Bernunft, bem Universum aufloft. Aber biefer, an fich felbst übrigens mahre Sat fann nicht, wie im Begelichen

Spsteme, als Resultat, er kam nur als weiter zu lösendes Problem erscheinen. Es uns begriffen (verständlich) gemacht werden, wie das Universum sich als dies absolut Bernünftige zu erhalten vermöge; und es wied abermals klar, was sich und früher eben so ungesinht ergab, daß diese Philosophie nicht erschlärt, sondern dei dem zu erkärenden höchsten Weltbegriffe eben siehen bleibt, als Begriff, nämlich als scharfgesattes Problem ihn ansspricht, und in diesem "daseienden" d. h. übrig gelafsenen Widerspricht, und in diesem "daseienden" d. h. übrig gelafsenen Widerspricht, welche durch sich selbst eine über sie hinaussührende gerade nöthig macht.

# 35,

3weitens jedoch, falls nach bem fo eben gefundenen Be griffe jeder einzelne 3wed wie einzelnes Mittel gleicher Weise aufgeht im absoluten ober bem En be moede, ber nur bas Unis versum ist; — falls baber, wie es bis jest scheint, ber einzige wahre Selbstzweck aller hervorbringungen das sich selbst burch alle Mittel und Zwecke erhaltende Allgemeine, die "absolute Bernunft", ware: - und wir wiederhohlen es, daß eigentlich nur bis babin die Philosophie unferer Zeit in ihren wiffen-Schaftlichen Vertretern gelangt ift: - fo ift ber Wiberspruch nicht wahrhaft geloft, nur hinausgeschoben, ber fich und im Begriffe ber Endursache ergab (31. 32.). Wir begreifen nicht eigentlich, wie sich ber Zweck burch seine Mittel, in benen er ebenfo ist, als nicht ist, realisiren konne. Ebenso ist ber Begriff ber Endursache in seiner Scharfe gebrochen und fallen gelaffen, wenn er, wie die bisherige Auffassung es behauptet, allgegenwartig im Universum sich erfüllt; also, indem er überall sich finden soll, als der bestimmte, ausschließlich höchste, wahrhaft nirgends eristirt. Damit mare aber ber gange Begriff mmvieberbringlich gerftort: benn ift im Weltgangen nicht ein Bestimme tes (gleichviel, ob wir es thatsachlich entbeden konnen ober nicht) wirklich ber bochste Endzweck alles Uebrigen, dies Uebrige

bafile wirklich nur Mittel: so bliebe Nichts mehr wahrhaftes Mittel und mahrhafter 3med; ber ganze Unterschied fante gurid auf die vorige Stufe ber allgemeinen Rausalitat Aller gegen Alle, indem jegliches Einzelne gleicher Weise und ohne Unterfchied Mittel und Zwed zugleich, Zwed an fich felbst und in birekt bann Mittel für alles Uebrige wäre. Denn so eigenthumlich beschaffen ist jener hohe und geheimnisvolle Begriff bes Endaweckes, daß, sobald wir ihn benken, oder sowie er in den Belterscheinungen als objektive Thatsache sich und aufbrangt, wie mit Einem Schlage fich ber Begriff und bie Bebeutung bis sed Weltganzen fur und verandert: indem wir irgend untergo ordnete Mittel zu 3meden objeftiv anertennen, fest jedes bis here, als 3weck in ber Stufenleiter ber Dinge, mit Rothwendige feit ein schlechthin Sochstes und Lettes; es ift nicht nur eine allgemeine Bernunft und Zweckmäßigkeit in den Diw gen, sondern zugleich mit ihr, und als das Ziel berfelben, ein wahrhaft höchster, durch sie nur zu vermittelnder Endzweck: ohne biesen und die von ihm aus auch auf das Untergeordnete zw ruckstrahlende Einheit des Weltganzen ware auch in jener Universalität teine wahrhafte Zweckmäßigkeit, und feine Weltein heit anzuerfennen.

Endlich — und hiermit sprechen wir den letzten, aber allein schon entscheidenden Mangel jener Begriffsfassung aus — sind wir der eigentlichen Einsicht in die Möglichkeit einer solchen, Mittel und Zweck in einander beziehenden Einheit um Richts näher geruckt; sind noch nicht hinausgelangt über den Begriff einer blindzweckmäßig wirkenden wechselseitigen Kausalität in Allen, aus der als ihr unendlicher Effekt die Bernünstigkeit alles Daseins zwar resultiren mag, die aber an sich selbst keinesweges der letzte Erklärungsgrund derselben sein kann, als dieser vielmehr der Widerspruch wäre. Wir haben mithin ebenso wenig dialektisch den Begriff erschöpft, als ihn in seiner Gegebenheit völlig aufgefaßt oder erklärt. Die Ergänzung desselben mußte also in der doppelten Weise gesucht werden, daß ein er seits innerhalb jener allgemeinen, in einander sich

verstechtenden umd eben damit gegenseitig sich neutralissrenden 3wede und Mittelreihen des Weltzusammenhanges, durch welche der allgemeine Zwed, die Welt selbst, allerdings stets erreicht wird, und als sich selbst erhaltendes Resultat daraus hervorgeht — auch ein einzelner ab soluter Zwed, d. h. ein solscher, gesetz sein muß, welcher nur Zwed, in keinem Sinne mehr Mittel ist. Andrerseits drängt sich aber am letzern Besgriffe um so stärker die Nothwendigkeit auf, dennoch zu fragen: wenn in dem Weltzusammenhange überhaupt Zwede und sogar ein schlechthin höchster gesetzt sein wie solche gesetzt sein können, und was das sie Segende sein musse.

36.

In ersterer Beziehung ergabe sich also innerhalb bieser relativ geschloffenen Zweckspfteme (34. 36.) felbst ein Dreifaches: a) eine Reihe ober Steigerung von Zweden, wo bas in der Einen Beziehung als Selbstzweck zu Setzende in anderer hinficht nur Mittel mare fur ben hohern Endzwed. Aber b.) blese Steigerungen konnen nicht in die aufserliche (ober schlechte) Unendlichkeit auslaufen, so daß jeder Zweck immer nur auf einen noch hohern wiese, und so zugleich sich felbst vernichtete, also ebenso wenig Zweck ware, wie vorher, wo Alles gleiche maßig Zweck und Mittel zugleich sein sollte: fondern ein absolut höchster Endzweck giebt allen untergeordneten erst ihren Sinn und Auslegung, macht fie zu Zwischenstufen für fich felbst, und ju mahren Zweden, und schließt so wahrhaft und vollendet bas Weltganze, welches fonst selber zwedelos ware. Auch nach biefer Seite bin mare also ju fagen, bag eine unenbliche Reihe von Zweden im Universum ben Begriff bes Zwedes ebenfo jur Tauschung und Luge für dasselbe machen wurde, als bie entgegengesette Boraubsehung, daß alle Mittel und 3wede in ihm nur auf die in sich freisende Selbsterhaltung desselben hinauslaufen.

Endlich aber c.) kann biefer wahrhaft alle untergeordnes ten 3mede abschließende Urzwed selbst kein endlicher, in einer einzelnen Welterscheinung ober Thatsache sich erreichender und das mit ein für allemal abgeschlossener sein. Er würde dadurch, ind dem die innere Zweckverbindung der Welt, einem abgesansenen Uhrwerte gleich, irgend einmal ihr Ziel erreicht hätte, die ganze Schöpfung zu einer bloß end lich en machen; und das dunklere oder deutlichere Bewußtsein dieser Klippe, des auch hier drohenden Widerspruchs, mag die gegenwärtige Spekulation abgehalten haben, nach dieser Seite hin mit dem Begrisse des Weltzwecks Erust zu machen. — Hier ist jedoch abermals nur dem weiter leitenden Zuge jenes realen Begrisses vertrauensvoll zu folgen. Ergeben sich darin und deutlich die Glieder jener Antinomie; so werden wir damit auch in die Sphäre gewiesen sein, wo ihr Widerspruch real gelöst ist.

37.

Der hochste Weltzweck muß schlechthin erreicht werben, fonft waren überhaupt nirgends 3mede. Allein in biefem Gipfel erhalt ber Weltzusammenhang Beziehung und Ginn; und nur biefe hochste Weltwirklichkeit aus fich hervorgehen zu laffen, ift das Ziel und die Bedeutung aller untergeordneten Weltfrafte. So das Eine Glied der Antinomie, welches den endlichen Abschluß, die Weltvollendung behauptet, und welches, wenn bei Diefer aufferlichen Bollendung fteben geblieben merben mußte, und allerdinge in ben bereite erorterten Widerspruch jurudftogen wurde. — Aber innerhalb diefer ein für allemal fich erreis chenden hochsten Weltwirklichkeit fann, ohne jenen Begriff auf guheben, eine neue Zwedreihe, nicht zwar ber auffern Steigerung au neuen Weltwirflichfeiten, fonbern ber innern Bollenbung be ginnen; bas, mas im Allgemeinen als Perfeftibilitat be geichnet wird. Als hochstes Weltwirkliches ware ein schlechthin perfett ib. les Wefen zu benten. Aber auch biese Perfettibis litat murbe in Wahrheit feine sein, wenn sie nicht absolut vollendet werden tonnte, und es hier abermals auf ein Streben, obaleich ein inneres Streben in ein Unbegranztes, abgesehen ware. Auch hier muß fie fich in einen innern Urzweck, in ein

summe perfectissimum vollenden, welcher nim als bas absos lut und zuhöchst Schließende jener aufferlichen Steigerung burch bie Weltwesen sowohl, als biefer innerlich sich steigernden Bollendung im hochsten Weltwesen zu denken ift; und in jenem muß alle Steigerung ihre Bebeutung verlieren. Die Losung ber Ans tinomie tann alfo nur barin beruhen, bag bie Steigerung ber 3wede aus eigener Rothwendigkeit in ein Gebiet fich aufhebt und abschließt, welches im doppelten Ginne bem blof Quantitativen, - burch ein Mehr ober Minber ber Steigerung zu Unterscheidenden - nicht mehr anheimfallen kann. Gegenfat wird vollig bedeutungelos får daffelbe, und in der That ist in anderm Sinne der hochste Weltzweck darin erreicht.

Bir tonnen voraussehen, daß dies nur im Gebiete bes freien, selbstbewußten Geistes, ba aber von selbst, eintritt. lich ift Beift und Bewußtsein ber Art nach bas hochste bentbare Beltwesen; die Unterschiede, in ihm fallen nicht in die Potenz, sondern entscheiden sich durch Selbsthat; sie sind in ihn felbet hineinverlegt, und alle quantitativen Grabationen verlieren für folde Geistesunterschiede baher alle Bebeutung. Godann ist ber Beift eben allein vollen bung bfahig, und in ber Ruhe biefer Bollendung, - welche ind Bewußtsein eintretend und barin als Grundgefühl alle feine Inftande burchbringenb, nur Gelig= feit genannt werben tann - feines (wahrhaft) hochsten 3wedes eben fo gewiß, ale beffen genießend; und barum ein 3weck ber Belt, ber mahrhaft und im tiefsten Sinne nun ihr Urzwed genannt werben tann. Es ift bies, mas ben Beift feinem Urfprunge und Begriffe nach jum Gott ahnlichen erhebt. Auch in Gott ift fein Streben, Langen und Suchen ins Unendliche, und um diefer Ruhe ber Bollendung willen wird er ber Gelige genannt; aber diefe liegt nicht in bem Grabe ber Bollfommenheit, weil ihm quantitativ Unendlichkeit beigelegt werden mußte. sondern in bem qualitativ specifischen Buft ande, bes nicht mehr Strebens, fonbern ber bewußten Bollendung, Die im Befen ber Beiftigfeit überhaupt gegrundet ift. Nur bas felbft be mußte Befen kann vollendet sein, ohne darum endliches zu werden, Beitfor, f. Phil, u. fpet, Theologie. Reue Folge. I.

14

vielmehr in feiner Bollendung eben, und in beren Gefühl, feis ner Unenblichkeit gewiß zu fein. —

38.

Hiermit ist nun auch an dem ausgebildeten Begriffe der Endursache das darüber hinaustreibende zweite Problem (35.) herausgearbeitet, wie sich überhaupt die Möglichkeit von wirklich so zu nennenden Zwecken und Mitteln im Weltzusammen hange denten, erklaren lasse?

Es bleiben auch hier, wie porher (30. 31.), zwei entgegensette Gate fteben: Der absolute Urgmed ift erft hervoraubringen burch bie untergeordneten Raufalreihen von Ditteln und 3weden: lediglich auf ihn weisen fie bin, und wirken insgefammt, diese hochfte Welterscheinung hervorzubringen; und mer als Bermitteltes burch fie tommt, fie jum Dafein; fie ift Ende und Schluß ber Schopfung, in teinem Sinne (faltisch) ber Wirklichkeit nach Anfang, Unvorbereitetes. — Aber nach allem Bisherigen ift biefer hochste Endzweck eben barum nicht auffer ober hinter feinen Mitteln, ben ihn vermittelnden Weltstufen und Weltwesen, so daß er bloß ihnen nachtame, fondern umgekehrt vielmehr ist er in ihnen allen hindurchwirkend und vorgegenwärtig, weil er nur im Zusammenhange mit ihnen fich verwirklichen kann. (Wenn nach ber bekannten naturwif senschaftlichen Rachweisung ber Mensch bas Ziel und zugleich das zulett hervorgetretene Ende aller chemischen Processe und Organisationen ber Erbe ist: so ist umgekehrt ebenso nachge wiesen worden, daß die menschliche Organisation im allereis gentlichsten Ginne in ben niebern vorgegenwartig fich befinde: die Thierwelt ist ber auseinandergetretene, noch nicht zur Einheit gebundene Menfchenorganismus).

39.

hiermit tritt, nur hoher und gesteigerter, berfelbe Miberfpruch hervor, ben mir schon vorher fanden und vergeblich burch Zwischenbegriffe zu beschwichtigen suchten. Die relativ hohern Zwede, und nicht minder ber schlechthin hochste Endzwed, wirten hindurch, sagten wir (32.), ober sind gegenwärtig in ihren Mitteln, und bennoch bedürfen sie beren Bermittlung, um verwirklicht zu werden. Wirklich demnach, und schlechthin nicht wirklich sind sie gleicherweise: ein Widerspruch; — und bennoch durfen wir, laut Begriff und Weltthatsachlichteit, keines dieser widersprechenden Glieder hinwegwerfen; wir mussen einen erganzenden Begriff sinden, oder vielmehr ihn entwickeln aus der Beschaffenheit des Widerspruches selbst.

Wirklich sind die Zwecke in doppeltem Sinne: vor auswirkend in ihren Mitteln, bei eigener faktischer Nicht wirklichskeit; verwirklicht sodann durch diese. Hiermit ist wenigstens die Stelle zur Lösung des Widerspruches gezeigt. Denn nicht der letztere Begriff der Wirklichteit, sondern nur der erste, des Borwirklichen, oder Borauswirkenden, ist der dunkle und zweideustige. Was heißt Vorwirken des Zweckes, ohne selbst wirklich zu sein? — Wir wissen dies Alle, aber die Metaphysik hat sich bisher noch nicht die Mühe genommen, dies Wissen zum Begriff zu erheben, noch weniger, es in seinen ungeheuern Folgen für sie selbst weiter darzulegen.

Der Zweck wirkt voraus, kann nur bebeuten: seine sammtlichen Mittel wirken (unwillführlich) nur auf ihn hin, nicht (bloß) für fich. Deßhalb aber wirken nicht fie eigentlich ben hohern Zweck, auch er selber nicht wirkt in ihnen, wie wir dies bisher unklarer und eben barum dem Widerspruche verfallender Weise vorläufig fagten, - womit aber gleicher Maagen ber gange Begriff ber immanenten Teleologie ein blog vorläufiger wird — sondern ein Drittes, das in beiben, mithin überhaupt in Allem — weil ja alles Wirkliche jener Unterscheidung von Zweck und Mitteln anheimfällt — gleich gegenwartig, schlechthin jedes (vorauswirkende) Mittel auf feis nen (funftigen) Zweck hinrichtet, bag nur er baraus hervorges hen kann. Das Absolute — benn nur bies kann jenen Bestimmungen zufolge bas Dritte, Bermittelnbe fein, - ift mithin nicht nur überhaupt 3 wedfeten bes, Ineinanderordnenbes ber Weltbinge (22. 29.), wie wir vorher, ben Gegenstand aus einer noch unbestimmten Ferne betrachtend, zu fagen

genugenb finden fonnten, fonbern es ift bas ben 3med allwirffam Erhaltenbe, ihn herauswirtenbe aus feinen Mitteln. Mit Einem Worte, es ift was man, freilich felbst noch unbeftimmt genug, allgegenwartige "Borfehung" ju nennen gewohnt ift, bie man beutlich von bem Schickfal, als bem ber wußtlos Schaffenben, wie von ber vernunftvoll geordneten Gin heit bes Universums unterscheibet, bie vielmehr in biesem und bellen allgemeiner Ordnung ihre "Absichten" durchzusühren weiß.

Dies zwecksegende Schaffen und Wirten des Absoluten ift nur baburch moglich, b. h. widerspruchlos, bag im Schaffen ber Mittel bas Schaffenbe fie vorausbezieht auf ben funftigen Zwed, daß von ihm felber alfo das Zufunftige, Rochnichtseienbe, im Gegenwartigen, bem Mittel, vorausgeschaut werbe: daß das Absolute mithin im Schaffen-Erhalten bie in ber Geitlichen) Berwirklichung weit ans einander fallenden Glieber von Mittel und Zweden, bennoch in einander gegenwärtig weiß, mit Aufhebung bes Zeitunterschiebes bur ch fchaut. Gine Beltordnung von Zweden im Universum tann bemnach ohne Biberfpruch nur baburch gebacht werben, wiefern ein wiffenb fie burchbringendes Abfolute in ihr gegenwartig ift: ebenfo mare fein in geit licher Abfolge geordneter, Zweckbeziehung zwischen bem Borber und Rachher verrathender Beltlauf möglich, wenn nicht ein absolutes Wiffen in schlechthin geitlofer Beziehung die bort getrennten Zwede und Mittel vorbildlich in einander hielte.

Dies ift bie schlechthin neue Seite, bie metaphyfisch bem Begriffe bes Abfoluten hinzugefügt werben muß: es ift nicht nur Einer Urgrund, lebendige Ginheit, specificirendes Beltgefet, sondern, fofern ber Begriff ber Zwedbeziehung nicht aufgegeben werben foll, ein bas Universum einenb = burch fchauenbes.

41.

Co gewiß nun aber Ordnung, Zweckbeziehung gegeben ift, als die gewiffeste und univerfellfte Beltthatfache: mit vollig gleicher Gewißheit ift ein wiffend burchschauendes Abfolute wirflich. Es tann erlaubt icheinen, auf Die unwiderftehliche

Rothigung dieses Schlusses Rachbruck zu legen, weil er ber Sebel wird, welcher bie gange fpetulative Theologie zu tragen und zu bewegen hat: diese ist nur die Exposition jenes Begriffes und ber weiter in ihm enthaltenen Folgerungen. hier ift er in feiner Allgemeinheit, aber in ber gangen Scharfe ausgesprochen worben, die ihm auch in seinem einfachsten Ausbrude beimohnt; aber feine Evibeng lagt fich in's Unbestimmbare fleigern, je mehr bie positiven Wiffenschaften und bie fpefulative Beltbetrachtung bes Ginzelnen den tiefgeordneten Realausammenhang ber Dinge, bie ebenso in jedem Schopfungeafte fich vollendende und gelungene 3mederfullung, wie neben ober in ihr eine fich steigernde Zweckreihe und somit auch ein hochstes Ziel aller Weltgestaltung nachzuweisen vermogen. Der Schluß wurde volle Geltung behalten, wenn auch nur zwei aufferlich von einander unabhangige Weltdinge (3. B. bas im bunteln Abgrunde ber Organisation sich bilbenbe Auge, und bas im Universum ausgebreitete Licht) als schlechthin einander zugeordnet fich bewährten: aber er gewinnt an überwältigender Starfe, wenn, in beren Enthallung jugleich ber geheimnigvolle Reig aller Forschung in jedem Gebiete des Wiffens liegt, biefe in die Dinge hineingelegte, Absicht und Geift verrathende Beziehung, wie ein fets in ihnen hindurchblickendes Geheimnig, fich gar nicht abmeifen lagt.

Ueberhaupt ist baran zu erinnern, daß die Evidenz jener Grundthatsache eigentlich seit Anbeginn der Spekulation das Denken ergriff und anregte; es ist der Grund gewesen, warum sie gleich in ihren Anfängen die Natur als ein Beledtes, Seelenmud Geistartiges betrachtete; aber sie suchte zugleich den möglichst entsprechenden Begriff dasür auf: in diesem Sinne sprachen die Eleaten die Einheit von Sein und Denken aus, Thasles, daß Alles von Göttern (geistartigen Krästen) erfüllt sei; nur um deswillen konnte Anaragoras von einem weltbildenden Berstande, Platon von seinen Ideen sprechen, und Aristoteles die theoretische Thätigkeit als die alwirksame in den Dingen bezeichnen, und wir mussen tarin den Grund

finden, daß alle tiefere, auf diese Wahrheit, als auf das Princip ber Dinge, gerichtete Philosophie in einer ober ber andern Weise Ibealismus werden mußte. Aber es ist herauszuhe ben, daß hier burchweg bie Ibee des ber Welt immanenten 3weckes, des in der Welt sich verwirklichenden, und erst innerhalb ber Schöpfung zum Bewußtsein feiner felbst gelangenden Beistes, noch nicht bentlich und mit volliger Entschiedenheit fich abgehoben hat von ber Ibee bes übermeltlichen Beiftes Nirgends fommt hier bie Rothwendigfeit bes bialettischen Schrittes zu scharfem Bewußtsein, um ber Innerweltlichkeit bes gottlichen Beiftes, ber absichtvollen 3medverbindung in ben Dingen, die absolute Ueber = ober Borweltlichkeit beffelben, ben Beift am Anfang, setzen zu muffen, ober wie wir früher und ausbrudten: aus ber Immanenz eines folden Weltganzen in Gott, die absolute Transscendenz Gottes folgern zu muffen: - berfelbe Mangel, fegen wir hinzu, ber auch bie neuere Spekulation in Segel trifft. Bielmehr zeigt fich bei bem Lettern bas Richtfortbenten in diesem Puntte, das Stedenblei ben auf bem Wege ber eignen Gebantenentwicklung, barum recht auffallend, weil er ben hier weiter brangenden Moment ber Beris petie, ben Begriff bes immanenten 3medes, fo entschieben hervorgehoben hat. hier aber gerade, wo jener Umschwung eintreten follte, ift er erlahmt, und hat fein Denten mit einem widerspruchvollen, jest schon zu einem trivialen Gemeinplat herabgefuntenen Begriffe abgefunden. Früher (Ontol. S. 464. 65.) haben wir bies - nicht unrichtig, wie uns bunkt, und ber hier gefundenen Rategorie zugleich entsprechend, darum erläuterungsweise hier beizubringen, - so ausgebruckt: baß Segel bas Abfolute als 3 wedfependes nicht fennt, vielmehr es als felbst ben abfoluten 3 weck bestimmt, welcher aus bem Momente bes Sichandersfeins, ber Ratur, ju fich felbst, als bem Beifte, bem nun ausgewirkten Biele ber Weltgestaltung, gurudfehrt; Geist also im Anfang oder im Principe nur abstrakter (logifcher) und unausgewirfter Weife ift. Dahin gehört auch bie Wendung, welche er in seiner bekannten Andführung bem

teleologischen Beweise giebt, bem, welcher gleichfalls tem gegenwartigen Zusammenhange entspricht. Die endlichen 3mede heben fich auf im allgemeinen Zwecke ber Gelbsterhaltung bes Universume, die endlichen Lebendigkeiten im allgemeinen Leben; ebenso die endlichen Geister im allgemeinen Seiste. Daß Gott baber Beift fei, tonnen wir nach bem mabren Sinne ber Segelichen Beweisführung eigentlich nur aus ber Universalthatfache der endlichen Geister wiffen, die wir eben somit als fich aufhebende in einem unendlich übergreifenden allgemeinen Beifte zu denken haben: eine Kolgerungsweise (wie fie fich Rel Phil. Bd. II. S. 470. findet), die wir als bloß empirisch und vollig oberflächlich zu bezeichnen, nicht umhinkonnen. genuber hat Beiße (3bee ber Gottheit G. 260. ff.) querft ben entscheidenden Schritt gethan, indem er, gerade auch in einer bialeftischen Behandlung bes teleologischen Beweises, zeigte, bag, weil der reale Endamed ber Schopfung die hervorbildung bes gottlichen Beiftes als bes innerweltlichen fei, biefer eben barum auch als der Anfang, als das überweltliche Princip, aber feis nesweges bloß in abstrafter Weise, geset werben muffe.

42.

Doch darf und nicht entgehen, daß auch wir, an unserm Theile, nur das Bewußtsein des von den ruchwartsliegenden Systemen großentheils ungelöst gelassenen Problemes errungen, keinesweges selber es schon gelöst haben. Und bleibt die diasleftische Nothwendigkeit noch aufzuweisen übrig, warum es nicht ausreichend sei zur Lösung des im Begriffe der Zweckverbindung liegenden Widerspruchs, den Geist nur als den der Welt immanenten gliegen, warum er vielmehr, gerade weil er als ihr immanenter erfunden wird, vor allen Dingen ihr transsend ihr und uranfänglich, und zwar nicht in der Gestalt abstrakter Bewußtlosigkeit, sondern als absolute Person, gedacht werden müsse. — Aber umgekehrt darf diese Transssendenz Gottes nicht in den Gegensat, in die Sonderung der

Welt von Gott umschlagen, indem, nach den bieherigen Rachweisungen, ein solcher (beistischer) Gegensatz ebenso wenig das Weltproblem zu losen vermöchte, als sich dies von der pantheistischen Immanenz ergiebt: sondern es muß ein Begriff in Gott gesunden werden, welcher eine Bermittlung der Innerweltlichkeit und Ueberweltlichkeit Gottes nicht nur überhaupt zuläßt, sondern sie schlechthin fordert, beide Momente, aber als in sich versöhnte, enthält. (Es ist der Begriff des Wollens in ihm.)

43.

Die Schärfe bes obigen Wiberspruche (38. 39.) bestand barin, bag bie an fich in Einheit stehenden Mittel und 3mede in ihrer realen (raumliche zeitlichen) Erifteng auseinander fallen, absolut getrennt find burch ihr Auseinandergeworfenmerben in Raum und Zeit. Das schaffend zwecksesende Abfolute, als jenes gesuchte "Dritte" (40.), muß baber als ein Raum und Zeit ursprünglich überwindenbes, ihre Unterschiede in Einheit jufammenhaltendes Princip gedacht werben , ein , wie man fieht , fur fich felbst noch unverstandlicher, ein Aufangsbegriff. Das Weltganze bemnach, im unendlichen Un Berein ander feiner Theile (nach feinen Raumunterschies ben), wie im endlosen Ablaufe durch eine nie erschöpfte Genefis (nach feinen Zeitbimensionen) ift, weil zwederfullt, bennoch ursprünglich in Eins gefaßt: bas unendlich Auseinanderliegende ist vielmehr in einander (raumnegirend), bas unendlich Zeitentlegene in ewig ruhender, unvergänglicher Gegenwart (zeitnegirend.) Alles ist schon schlechthin in gegenseitiger Durchbringung; ebenso ift es ewig, aber nicht zeitlod, sondern alle Zeit durchdauernd; eben barum, weil es zugleich erst irgend einmal werden soll. Und umgekehrt, um folchergestalt werben zu tonnen, muß bas Berbenbe ewig fein: abermals Widerspruche, welche geloft werden muffen, weil fie jenen Grundwiderspruch nur in verschärfterer Kassung wiedererneuern.

Diefe Begenwart aller Raumreglitaten in allen, bicfes

Fort bauern ober Borwirken von jedem Zeitlichen in jedem, tann aber nicht in der Realerifteng, fondern nur ibeeller Beise gebacht werben; mithin nur in jenem allvermittelnben "Dritten" (40.), beffen Wefen hiernach zu bestimmen mare. Jene (Raum und Zeit negirende) Welteinheit ift ideelle Boreriftent, eine geschaute, und nur im Schauen (Befichte) vorhandene: die (reale) Weltunenblichfeit vermag baher nur badurch - û berhaupt zweckerfüllter, wie einen hochften 3med aus fich hervorbildender - Organismus zu fein, baß ein Welturbild (emiges Weltgeficht) ihr zu Grunde liegt; und jenes allvermittelnd schöpferische Princip kann nur gebacht werben, als im Schaffen gugleich Schauenbes, absolut imaginative Thatigfeit. Ober vielmehr, um hier teinen Begriff ju überspringen, welcher einer abstratten Kaffung biefes Bebantens Raum gabe, um biefelbe allmablich abzustreifen nub in jeber Gestalt zu nothigen, sich aufzugeben: - bie im ag in ative Thatigteit mare felbst hier bas Schaffenbe. hatte fich überhaupt nur ber einfachste, noch ganz unpersonliche Begriff einer Intelligenz im Absoluten gefunden.

#### 44.

Hiermit wird aber die Frage nur um so bringenber, wie jenes Imaginative, als Schaffenbes, selbst zu benken sei im unsendlichen Welt-Organismus? — Es liegt im Begriffe bes Organismus, daß seine Einheit, indem sie sich in ihm verwirklicht, ihn dadurch in die Raums und Zeitunterschiete auseinandersetz, aber indem sie darin ihn als den Einen bewahrt, diese Unterschiede durch sich überwindet. Die organissie Einheit ist räumlich allgegenwärtig in allen Theilen ihres Organismus, durch alle ausgegossen und in ihnen sich (die Einheit) darstellend, also eben dadurch deren Aeuserlichkeit gegen einander überwindend, sie zu einem In einander aushebend. Sie ist, was die Raumtheile zum organischen Leibe, zum beseelten macht. — Ebenso ist sie zeitlich allgegenwärtig; in seinem Aussange, im Zustande organischer Entwickelung ist

feelisch (ber ideellen Potenz nach) der Organismus vollig daffelbe, was er in seiner höchsten Entwicklung ist; seine durch die Zeit ablaufenden Momente sind durch seine Einheit als absolutes Zugleich gesetht: hierin zwar nur id eell (vorbildlich, in einem Gesichte); aber nur dadurch zur Möglichkeit gebracht, in rechter zeitlicher Absolge sich auseinander zu entwickeln: die ideelle Einheit ist auch nach Seite der Zeitunterschiede das einz zig Realisiende.

### 45.

hiermit hat fich in einer rudwarteliegenden Rategorie, im Begriffe der Einheit bes Organismus, seiner Beseelung, ein ideell = realed, Zeit und Raum überwindenbes Princip ergeben, als Analogon wenigstens zu dem, was wir fur Losung des letten Widerspruchs suchen mußten (42. 43.). Jenes Imaginative, Urbilblidje, murbe ale "Seele" bes Weltorganismus, bas in ihm mit allgegenwartiger, aber felbstbewußtloser Bernunft Wirfende und Gestaltende gebacht werben tonnen. Schaffen hatte die imaginative Thatigfeit felbst in fich, es ware nur ein Berwirklichen des also Angeschauten, oder vielmehr, naher und bestimmter, bas energische, aus bem ungefonderten Ineinanderwallen bes bloß Imaginativen zur Ausbrucklichkeit und festen Gestalt (imago) sondernde An- oder Hinschauen bes Geschaffenen: Schaffen baber nur bie jur Gestaltung und And brudlichkeit bes Unschauens sich steigernde imaginative Thatigs teit des Schaffenden; eine ohne Zweifel tiefbezeichnende und treffende Analogie, welche fich kaum abweisen lagt, wenn man auch nur empirisch bas Walten ber Natur, besonbers in ber Welt bes Organischen, auf eine begreifliche Beise fich naher bringen will. In ben Geschen ber Krostallisation, wie in ber Pflanzengestaltung, scheint eine objektiv werdende plastische Ans schauungefraft bie Möglichkeit sammtlicher regelmäßiger geometrischer Figuren, ober alle symmetrischen Combinationen und Formen begränzter raumlicher Gestaltung und harmonischer Karbenmischung erschöpfen zu wollen. An den Thiergestalten

tritt dicfer nach einem Grundbilde formende imaginative Trieb ber Ratur fast noch unabweislicher hervor: sie strebt burch sie insgesammt einen gemeinsamen Grundorganismus an, ein Urbild, welches sie im Menschen erreicht, und bem sie stufenweise und wie in gesonderten Borbildungen und Protoplasmen fich anzunahern sucht; benn auch hier wird keine Gestaltungscombination vorbeigelaffen, ohne ihr Wirklichkeit zu geben, und fein neues Glied in bas organische Spftem eingefügt, ohne bag es in ben rudwartsliegenden Organismen, sogar wenn es noch keine bestimmte Angemeffenheit ober Brauchbarkeit für biefe gewinnt, voraus angelegt murbe, wie burch einen geheimen finnbildnerischen Zwang auf bas kunftig vollständiger Andzuwirkende bentend. Diesen auf bas 3wedmaßige, harmonische und Schone gerichteten imaginativen Trieb in ber Ratur hat nun bie Spefulation fruh erkannt und aufs Berschiedenste bezeichnet bis auf die gegenwärtige Zeit hin: am Nachsten lag die Analogie mit der bewußtlos bas Rechte treffenden Wirksamkeit bes Thierinstinkts, bestimmter noch mit den Runsttrieben der Thiere, in welche fich die Ratur mit ihrer Thatigkeit fortgesetzt und wie in einem Kleinbilde abgesviegelt zu haben schiene.

Aber hier fragt es sich nun eigentlich, ob auch in ber "Ratur", der diesem Begriffe nach als abfolut schöpferisch gedachten Châtigkeit, — wie beim Einzelwesen, die Form des Triedes, des bewußtlosen Bernunftinstinktes, ausreicht, um
jene Universalthatsache gründlich zu erklären, ob Tried überhanpt ein Lettes, Absolutes sein könne; — od vielmehr,
weil der bewußtlos wirkende, einem ihm selbst unbekannten Ziele
zugetriebene Instinkt demgemäß nur ein in das Weltwesen
hineingelegter sein kann, durch ihn der Begriff der Absolutheit nicht geradezu ausgehoben wird.

# 46.

Was nun die Kategorie betrifft, welcher biefer Begriff zufällt, so ergiebt sich schon, daß er nicht dem hier gewonnenen Standpunkte entspricht. Seele (in dieser Fassung) zeigt sich

in ihrer Organisation, als ber barin gegenwärtige 3 med: bas in allen ihren organischen Bollziehungen absolut 3wedgemaße, aber nur auf unmittelbare, nicht (bewußt) zwedsetzende Beise. Sie ist zwedvoll, aber nicht bes ihr in newohnenden Zwedes machtig; vernunftgemaß, aber nicht vernunftig; geistartig, aber nicht Beift; und nach ber hier einschlagenden Rategorie ausgebrucht: fich realisirender 3wed, aber nicht 3wed fetzenbes. - Diefe innere Bernanftigfeit bes Thuns, ohne zu wiffen barum, bie vollfommen barmonifche und unerschatterliche Sicherheit zwedmäßiger Bollziehungen, ohne ben freien Befit bes 3medes und ohne Bewußtfein bes Zieles in freier Gelbstbestimmung, ift Instinft genannt worden, als fundamentaler Begriff burchaus aller organischen Thatigkeit; aber man hat es auch als hochstes Ugens im Matrotosmus, wie Mitrotosmus, bezeichnet. Der Zwed bewegt ("beseelt") nicht minder die Weltkorper in ihren Bahuen, als Momente des Allorganismus, wie er die Thiere zu ihren mit tiefzwedmäßiger Sicherheit vollzogenen Sandlungen treibt.

Diefe Thatigfeit, die wir in ber bewußtlosen Ratur feben, wird nun auf's Absolute abertragen. Jenes Welturbild ift im Absoluten ebenso nur in dammernder (unverfönlicher) Bernunftigkeit gegenwartig. — Ein traumartiges Schaffen und Gestalten ber Welt aus solcher bewußtlosen Weisheit fann aber uhochft nur streben, fich felber, ben jur Ansbrucklichkeit erhobenen Berstand, ju finden; es ringt fich felbst, als bewußtem, im Menichen gu. Das Absplute, die "Beltfeele", ist der im Universum sich durch eine Reihe von 3 wecksteis gerungen, ju bem abfoluten 3mede (ju fich felber) him durchdringende Proces, aus der bewußtlosen zur bewußten Bernunft zu gelangen: Bernunft, (Ideelles, Imaginatives) ift ce baher von Anfang und bem Principe nach; bewußtlofe in ber Natur, zum Bewußtsein ihrer felbst sich hervorarbeis tende, sich findende (empfindende) im Menschen. (Go bie als tere Naturphilosophie Schellings, und nach ihr ungahlige Anbere; ed ist überhampt ein met abhysisch noch nicht über wundener Grundierthum einer zwar burch andere, verwandte, Formen jest überwachsenen, aber keinesweges bei der Wurzel angegriffenen oder zu gründlicher Selbsterkenntniß gelangten Zeitansicht.)

47.

Aber jenes Allwaltenbe barin, - bas jedem Raumtheile und jebem Berbensmomente biefes Allorganismus ben ihm felber unbekannt bleibenden 3wed, als Instinkt, Bewegenbes einordnet, und es fo eines "Gottlichen" voll macht (erBealen, er-Jovoraliet), beffen es felbst nicht machtig ist, und beffen Bebentung weit über bies Einzelne hinaus in einem ihm umfaßlichen Zusammenhange liegt, tamm, eben ale bies Zwed fetz en be in Allem, das System der sich steigernden Zwecke und den Urzwed in ihnen allen nicht felber nur in ber Form bes Instintte, ber bewußtlofen Bernunft besitzen; sonft befäße auch es ihn nicht, sondern murbe von ihm befessen, gleichwie wir es an ben endlichen Existenzen fanden, in die nur ihr 3weck hineingesett wird: ober wir mußten unter biefer Boraussetzung ein hoheres, mahrhaft Allwaltendes suchen, mb die "Ratur", den Grund alles Wirklichen, sofern fie fich als mur bewußtlose Beibheit zeigt, - eben barum fur bas Richtabsolute erklaren. Mit bem Begriffe bes Abfoluten als bes 3wedfegenben, Allvermittelnben, ift baber vollig unvertraglich jeber Gebanke einer unbewußt wirksamen, ben Verstand ihrer selbst nicht besigenben Bernunft; und umgekehrt ber bloß immanente, bewußtlos sich verwirklichende Zweck schließt eben so entschieden den Begriff des Aussichselbstseins, der Bedingtheit aus. Das Geschaf fene freitich tann einen 3weck erreichen, ber in ihm nur gefetzt ist (einen in ihn hineingelegten Auftrag erfullen, welchen es felbst nicht kennt): aber ein Wiberfpruch wird es, wenn bas Absolut = Schöpferische, welches im Schaffen jedes Ginzelnen die ganze Unendlichkeit ber Zwecke sich gegenwartig (bewußt) zu erhalten hat, um auch am Ginzelnen beffen 3weck bestimmen ju konnen, bas somit bas Einzelne wie bas Ganze ber 3wecke in einander schauen, burch schauen muß, in solcher Blindheit bewußtlos vernünftigen Thuns gelaffen wird.

48.

hier hat fich beshalb eine andere Borstellung bazwischen geschoben, sich stützend übrigens auf eine tiefe und richtige Raturanschauung. Aller Berstand, um in Ausbrucklichkeit herausgutreten, wirklicher Berftand zu fein, fann fich nur am Berftandlosen und in der Ueberwindung besselben verwirklichen, bewähren, seiner selbst gewiß werben. Go hat auch das Intelligente im Absoluten zur Grundlage und Voraussehung ein Richtintelligentes, welches jedoch, als felber jum Wefen bes Ginen Abfoluten gehörend, nicht Gegentheil bes Intelligenten, sondern nur ein Mittleres sein kann: ein Bernunftiges ohne Berftand, aber mit bem Triebe und bem Bermogen, bas Licht bes Berftanbes, bas schon in ihm ift, auch aber fich zu laffen; Wille, aber blinder Wille eines imaginativen (bem Verstande verwandten) Thund, welches fich in ichrantenlosen, aber auf einen verborgenen 3med, auf ein Urbild vorausbeutenben Schopfungen verfucht (als Beispiele und Belege bazu werben bie untergegange: nen Thier = und Pflanzengeschlechter früherer Erdepochen angeführt); hieran allmählig in sich selbst sich besinnt, ben bewußten Sinn findet aller jener Borbildungen, diesen als dauernde Schopfung im Menschen aus fich herausgebiert, damit zugleich fich zum ausbrücklichen Verstande verwirklicht und als bewußte Vorsehung (perfonlicher Gott) uber ber Schopfung steben bleibt. - So nach ben wesentlichsten Grundzugen, irren wir nicht, das neue Schellingsche System von der Epoche der Abhandlung über die Freiheit an: Hauptfategorie darin ift jenes Mittlere, ber Wille, von ursprunglich geistiger, nur nicht bewußt geistiger Natur. Bon biesem Princip konnen wir, beistimment seis nen Freunden, allerdings behaupten, daß es von ber Ginen Seite vollig alles Pantheistische hinter sich lagt, ja mit gang andern Maffen ihm entgegentritt, als welche eine bloß in formellen Ronsequenzen einhergehende Begriffsspekulation ihm entge

genstellen konnte. Das wesentlich Unterscheidende ist: hier foll die Weltthatsache, und zwar bas eigentlich Rathselhafte und Paradore berselben, daß der Anfang in ihr das Unvollfommene, nicht auch schon die Bollendung sei, daß Alles von einem Zustande der Einwickelung ausgehe, ihre wirkliche Erklarung ober Begreiflichfeit erhalten, - nicht burch einen abstratten Begriff, bergleichen die Hegelsche Erklarung ift, daß die absolute Idee, in ihrer Unmittelbarkeit als Ratur, ber Widerspruch gegen fich selbst, die ihr schlechthin unangemessene Daseinsform sei, mas man zwar behaupten kann, was aber weber begrundet ist, noch eigentlich sich verständlich machen läßt; — sondern burch eine reale Ibee, ein zugleich thatsächlich anzuschauendes, mithin zur volligen Begreiflichkeit zu bringenbes Princip. Wir treten bei dieser spekulativen Erklarungsweise nie aus dem Wirklichen heraus in ein Gebiet vermeintlich hoherer und philosophischer, weil abstratter, Gebanten; soubern bas Reale wird burch Reales erflart. Es ift bem fpecifischen Wefen, bem Stile nach eine andere Spetulation, als die gegenwartig eingeführte. - Ebenso ist es bas wesentlich Antipantheistische in ihr, baß Gott nicht ein allaemeines Wefen bleibt, Substanz, ober allgemeine Beiftigteit, an welcher bas Perfonliche, Subjettive nur Moment, Eigenschaft ift bes in Grund und Boben Allgemeinen, fondern daß hier ein Kern des Individuellen, dann bes Personlichen fur ihn gewonnen ist, ber auch fur und fest zu bewahren, und in seiner gangen Liefe zu burchbringen mare. Gott ist hier nicht (abstrafter) Wille, ber in allem unendlich Wollenben will, nicht bas allgemein Beiftige in allen Beiftern; - burch folche Abstraftion mare im Sinne jener Philosophie vielmehr Nichts erklart und begriffen: - fonbern Gott ift Bollendes, Sich-wollend - suchendes, felbst baher Indivis duelles; und wenn er Sich gefunden, bas in jenem Duntel verhülte Licht des Berstandes, so ist er nicht Verschnlichfeit, fondern Derfon, individueller Beift, Urich.

Dagegen zu fagen ift jeboch, bag bas ganze Erffarungs. princip einerfeite fich angureichenb zeigt, um bas allgemeine Weltproblem eines teleologischen Zusammenhangs vollständig zu Ibfen; andrerfeits, bag auch bie aus ber Raturanschauung ents lehnte Analogie vom treaturlich Wirklichen, welche hier aufgeboten wird, um bas absolute Realprincip bamit zu belegen, fich am Begriffe bes Abfoluten felber bricht und aufhebt; ober beiberlei Beziehungen formell ausgebruckt : es ift barin bem Begriffe bes Absoluten, als bes im Universum unendlich Zwedfetzenben, noch tein Benuge gethan. Dag ber - relative wie ber absolute - 3wed (32-37. 39.) in alle ihm vorandgehende Mittel mahrhaft hineingeschaut fei, daß überhaupt alle realen Raum und Zeitunterschiebe von dem wirkfam fich realifirenden 3wecke überwunden find: bies erfte und urfprünglichfte Weltwunder kann nicht genugend erklart werben aus jener Idee eines anfänglich blinden, zur Intelligenz erft werbenden Bil lens in Gott; es wurde bann fich vielmehr ber oben (47. am Ende) hervorgetretene Widerspruch erneuern -: bas Absolute, als Zwedschendes, muß vielmehr ben Zwed, bas Welturbilb, in uranfänglich wiffenber Rlarheit besiten; die Belt muß im schöpferischen Beifte ewig vollendet fein; fonft vermochte sie der Realität nach überhaupt in teinem ihrer Theile sich an vollenden, wenn auch nur successiv, und aus unvollkommnen, bimfeln Anfangen. (Und es bliebe bies Weltproblem, warum, - wenigstens nach ben Unalogieen ber Erbbilbung, welche überbies nur fehr mbehutfamer Beife jum Bilbungsgefete bes gangen Universums erhoben werben burften, ba in biesem an fich felbst teine Denknothwendig teit liegt — warum ber Anfang ber (irbifden) Dinge bas Unentwickelte, in Bewußtlofigkeit Gehullte fei, auf jeden Kall von fecundarer Ordining und Erorterung, und vielleicht, bag es alebann von felbft fich loft, wenn bas erfte Weltproblem feine grundliche Lofung gefunden hat.) - Jenes Dunkel in Gott baher, wie fehr man auch einschärfe, baß ed bem Lichte verwandt, ja die Mutter

bed Lichtes sei, muß bennoch vor ber folgenden Untersuchung weichen; auch hierin liegt noch eine Bergotterung des wesentlich Kreaturlichen. Aber sie beruht in der That auf realer Anschaumg, nicht auf abstraften Begriffen; und so verdient sie die Erwägung und, als Problem, die Erklarung, die allem Wirklichen zukommt. Und bies ist die andere Seite, wodurch selbst die spatere Schelling'sche Ansicht, gleich einem Janus gesichte, wenigstens mit Einem Blicke noch zurücksieht auf ihre Mutter, die Spinofische Grundlage, um dann für immer von ihr Abschied zu nehmen, und in die neue, felbsterworbene Welt einzutreten. Wenn wir die ganze Spinosische Richtung in der Philosophie bis zu hegel hinauf bezeichnen konnten, als ein zum Absoluten Erheben eines Allgemeinbegriffs, einer Kategorie, Die eben damit zugleich universale Weltthatfache ift: Gott, als bas Substanzielle in Allem, ober als bas Leben in allem Lebendis gen, die Seele in allem Seelischen, und bei hegel endlich, als die absolute Geistigkeit in allen Geistern zu benken; — so ergiebt fich burch Schelling ber gewaltige Fortschritt in ein specifisch anderes Erkenntniggebiet : nicht irgend ein Allgemeines. sondern das Personliche ist Gott, freilich jedoch die nach dem Gesete bes Kreaturlichen sich entwickelnbe, bas Dunkel und bas Licht in fich vermittelnde Person. Wir konnten es ein Bergots tern des menschenahnlichen Typus der Personlichkeit nennen.

50.

Hange, ber Begriff bes (zwecksehenen dialektischen Ausammenschange, ber Begriff bes (zwecksehenen) Absoluten über jene schwankenden und ungenugsamen Bestimmungen insgesammt him ausgesührt. Das Welturbild, in welchem die unendlichen Mittel und Zwecke ideell (als System) in einander gegenwärstig sind, ist nur als ewig vollendetes zu benken, als durchsbachtes und durchgeordnetes Idea bliniversum (Gedankenschwed). — Aber nicht nur nach dieser ideellen, vorbildlichen Seite hin, sondern ebenso im Realisiren des Ganzen, wie des Einzelnen, muß das Durchschauen, das ideelle Beziehen

fen den Schöpfungsprocest durchdringen und das eigentlich Wirksame in ihm sein. So ware nach dem nächsten, sprung-los stetigen Gedankenfortschritte das Absolute zu bestimmen, als unendliches Denken (ideelles Ineinanderbeziehen) der Zwede und Mittel in den Dingen, und dies sich ver wirklichende zur Ausdrücklichkeit und Klarheit sich in seine Gedankenmomente zerlegende, "urscheilende") Denken, als seine schop ferische Macht: es ist absolute, seinem Inhalte nach unendliche, durch seine Denken darin sich zur Einheit zusammenschließende, ideals reale Geistigkeit — vorerst in unpersonlicher Allgemeinheit, was freilich abermals sich als das Moment an die sem Begriffe kund geben wird, wodurch es sich in unzureichende Unbestimmtheit verliert, unverständlich bleibt, und so auch das Weltproblem nicht vollständig zu lösen vermag.

51.

Das Welturbild im Absoluten (45.) hat sich zunächst das her mit bem Begriffe bes Absoluten selber identificirt. Schaffen ift nur aus bem Momente bes Dentens zu be greifen, und so ist bas Absolute weltschöpferisches Denken, web ches, feine Gebankenwelt zur Ausbrucklichkeit erponirent, eben daburch die realisirende That bes Schaffens ununterbrochen ubt. Die Denten und Schaffen; fo fallt ber Bedante (3bee) und bas Sein ber Dinge, an fich, im Abfoluten, schlecht bin aufammen; aber bas Sein (bie Erifteng) geht aus bem Denten, als feinem absoluten prius, hervor: bas absolute Denken sett und durchdringt alles Sein; Richts ist ihm dunkel, aber auch Nichts ihm entzogen und ber Gedankenmäßigkeit ents nommen, Richts chaotisch ober zufällig. Das Absolute ware also jest zu befiniren als ber allgemeine Beift, ber sich in der Wirklichkeit der Welt als den unendlichen, (aber geglie berten, jum Bernunftfpfteme entfalteten) Bebanten realifirt. Die unendlich schaffende und erhaltende Productionsfraft ber Welt ift daher in teinem Momente ober Borzustande blinder

Wille, dunkler Trieb bes Gestaltens, sondern an sich selbst klas res, sich in ben Dingen urtheilenbes, aus biefem Gegenfaße augleich jedoch sich in den Schluß aurudnehmendes absolutes Alles Wirkliche ift vernünftig, weil ein vom Denten Durchbrungenes, und Moment eines Schluffes: alle Dinge sind der Schluß. Der Idealrealismus bes vorhergehenden Standpunttes hat fich jum Monismus bes Gebantens gelautert. Das Absolute ift ber fich bentenbe, und bamit (jur Welt) sich realisirende Bedante, welcher in biesem selbstschopferis schen Processe bes unenblichen Sichanderswerbens nur, weil bentend, fich gegenwärtig zu bleiben vermag: er weiß mur fich felbst in feinen unendlichen Unterschieden, und ist so bie unendliche, in jeder Vereinzelung bei sich bleibende, - auch im scheinbar hartesten Gegensate mit ber Substanz seines Wesens verfohnte - nur fich im Unbern anschauende, absolut übergreifenbe Subjektivitat (unendliche Regation bes Regativen u. f. m.): hegels metaphysischer Standpunkt, und, unter ben alteren Denkern, ber bes Aristoteles, welchem, zugleich als bem Ersten, Die schöpferische Weltmacht bes Den tens ju tiefer, begeisternber Evidenz gekommen war. Und sein hauptargument dabei, bag nur bas Ebelfte und Reinfte im Wirtlichen, bas Denken, ber mahre Grund alles Wirklichen fein fonne, tragt bas Beprage ber naiven, ftets bem Wirflichen jugewandt bleibenben Dent - und Folgerungsweise, wie sie überhaupt ben großen Phis losophen des Alterthums eigen ist. Man wird sich seiner eine fach überzeugenden Kraft bei jeder Erwägung, je langer, je weniger entziehen konnen; und so ist gar nicht die Frage, ob es wahr fei, sondern nur, ob es die gange Wahrheit enthalte.

52.

Indem somit im Begriffe bes Denkens, als der specifischen Eigenschaft des Geistes, das Weltproblem gelost werden soll, ist allerdings darin eine wichtige und für die spekulative Theologie nicht mehr aufzugebende Begriffsbestimmung gewonnen; sofern im Denken namlich, nicht blos im Anschauen (5.46.)

sich die einzige Weltmacht zeigt, durch welche die Spite jenes Weltrathfels, welches fich boch in jedem Theile und Momente ber Schöpfung wirklich geloft und überwunden zeigt, bas Jueinanderbeziehen und verfnupfende Borfeben bes Einen im Andern, innere Möglichkeit und Denkbarkeit erhalt: und bestimmter fann mir im Begriffe eines bem Weltschaffen immanenten Dentens ber Kundamentalwiderspruch gelost werben (s. 32-34.), daß Etwas fei (ber 3med), ohne boch zu fein ber Eriftenz nach, wie umgekehrt, daß Etwas mahrhaft nicht fei (bas Mittel), welches ber Erifteng nach boch eben bas Ummittelbare und Erfte wird; daß es fei, allein um eines Andern, Runftigen, nur bem Webanten nach ihm Gegenwartigen willen. Goll'aber bies Grundwunder alles Daseins folhst im Principe bes Denkens seine Losung finden; so ist es nicht ein universales Denten in abstrafter Weise, worin bies Begreiflichkeit finden tonnte; wir waren bamit abermals in die bustere Unverständlichkeit zurudgefunten, welche und bei ben fruhern Begriffen nicht ruben ließ - fonbern nur ein bentenbes Gubjett im Beltschaffen lagt begreiflich werben, wie in bem Mittel ber hineingebachte 3med foldergestalt ideell gegenwartig fein, Beides von bemfelben, Denken und That in sich vermittelnden Subjekte in einander bezogen werden fonne. Nur in ber Einheit bes Subjeftes liegt jene Raum und Zeit überwindende Macht. welche sich thatsächlich in jedem Schöpfungsmomente realisirt. Damit also die Welt eine folche sei, muß sie nicht nur ber Gebante, sondern das Gedaufenwert eines urdenfenden Gubiettes fein: fie muß als ewiges Borbild (Innergottliches), im Denken Gottes wohnen, und nur in ihm hat er ben Grund ber Welt gelegt. Es ift das zwischen Gott und die Weltwirklichfeit in die Mitte Tretende, in bem und zum ersten Male mit unabweislicher Nothwendigkeit ber Begriff einer überweltlie den Junerlichteit in Gott aufgeht, ber Poteng in Gott, welche von Alterdher die gottliche Weisheit hieß, Die fich fobann zur Logoslehre ausgebildet hat, wovon fpaterhin.

53.

In formeller Hinsicht zeigt sich nun sogleich, daß der Begriff des Denkend-Schaffenden und der des Welturdildes, welche
sich einen Augenblick identisiciren zu wollen schienen (50. 51.),
sich und wieder sondern mußten: wir haben vielmehr schon vorläusig das Eine urdenkende Subjekt von dem unendlichen Inhalt seiner (hingebachten, im absoluten Denken zur Ausdrücklichkeit des Gedankens erhobenen) Objectivität nothwendig zu unterscheiden, wenn die ganze Kategorie überhaupt nur Sinn mb Bedeutung erhalten soll sur die Lösung des Weltproblems.

— Historisch ist dies die Hegelsche Lehre in der bestimmten Mos distation, die sie durch seine spätern und ausgezeichnetern Schusler, namentlich Göschel, erhalten hat: soll wenigstens dieser Standpunkt auf den scharfgefaßten Ausdruck einer Kategorie zurückgedracht werden, so scheint es allein die gegenwärtige sein zu können.

Run aber bleibt diese Weltansicht, foll sie ihre charafteris ftische Eigenthumlichkeit behanpten, zugleich bei bem Resultate stehen, daß das Denken allein die weltschöpferische Macht in Gott fei, daß jene Erflarung ausreiche. Bon ber Einen Seite muß bies Gegenstand einer weitern bialektischen Untersuchung sein; benn schon baburch, baß wir vom unendlichen Weltg & banten fogleich bas ihn bentenbe Gubjett bestimmter unterscheiben mußten, ift ber Keim zu ber weitern Frage gelegt, ob nicht, wenn wir Gott auch mir vorläufig als bas Eine (personliche) Subjekt eines unendlichen Denkens zu fassen genothigt find, burch biefen mit Ernft burchgeführten Bebanten allein ichon vermittelt, ein weit concreterer Begriff bes Schaffens und andere, geistig perfonlichere Eigenschaften ihm beigelegt werben muffen. Und so durften wir nur ber bialektischen Gedankenents widlung nachgehen, um jene Ansicht aus sich selber widerlegt zu sehen.

Aber auch von ber anbern Seite, vom Thatsachlichen ber Weltwirklichkeit aus, ergiebt es sich als unzureichenb, sogar als erzwungen und gewaltsam, bie Schopfung lediglich, und mit Ausschließung jedes andern Princips in Gott, wie in ihr selber, für das Produkt eines weltschöpferischen Denkens zu erklären; ja diese Ansicht, eben weil sie der wahren Sohe des Gottesbegriffes so verwandt ist, kann in den einzelnen Folgen, die aus ihr hervorgehen, die Wahrheit und Heiligkeit desselben wie im parodischen Vorspiele noch tieser verlehen, als die rückwärtsliegenden Ansichten, weil diese dem Persönlichen in Gott nicht so nahe kommen, und darum ihm auch nicht zu nahe treten.

In ber That vielmehr, je tiefer und zugleich je unbefange ner bas spekulative Denken sich in die Betrachtung des Weltwirklichen versenkt hat; besto gewisser ist ihm geworden, baß nicht bie Rationalitat bas allein in ihm Wirksame ift: benn nicht alles Wirkliche ist vernünftig, benkgemaß, ober barum auch schon zufällig-bedeutungslos. Nichts ist vielmehr bloffes Wert einer rein rationellen (Bernunfts ober Dents) Roth wendigkeit; und es kann auch spekulativ schon für erwiesen gelten, daß bas Irrationale, Freie, nur aus ber (unberechenbaren) Gelbstthat ber Areatur Hervorgehende ebenso allge genwartig babei mitwirkt, und in ber Schopfung bas felbfie ftandige Spiel eines freaturlichen Aussichselbstlebens hinzubringt, wodurch es auch von Unten her nicht bei ber pantheistischen Ibentitat bes Unenblichen und Endlichen bleiben tann. Durftigfeit jener Weltansicht zufolge biefer Konsequenz ift eben ber Grund geworben, wodurch sich ein Theil ber neuern Spelw lation bem Segelschen Standpunkte entrissen bat; und hier ist, was und betrifft, an das Resultat der Ontologie zu erinnern, welche, im Gegenfate mit jenem einseitigen Rothwendigkeitsprincip, auf jeder Kategorieenstufe erwiesen hat, wie jeber Moment ber Weltwirklichkeit nur Probuft fei ber Busammenwirfung ber gottlichen und ber freaturligen Gelbste that. Und unstreitig baburch hat sich Schelling als ber tiefere ober gemuthreichere (benn Beibes ist Eins) ber beis ben Denter erwiesen, bag er biefen Begriff und mit ihm Die Murgel einer bem Weltprincipe Genuge leistenben, seine Birklichteit erschöpfenden Philosophie gerettet hat. Dies ist es zugleich, wie wir anerkennen mussen, was Schelling zur hypothese eines blindwirkenden Grundes in der Schöpfung, einer relativ von Gott unabhängigen Basis in der Kreatur, verwocht hat, der erst vom Berstande geordnet, von der Liebe gesschiftigt werden kann; und wenn wir darin auch nur eine "hypothese", ein vor den Principien einer im Realen forschenden Metaphysik nicht sich Behauptendes erblicken: so gehört doch dieser universale Blick in die Weltthatsache, und die Aussuhrung, welche er in seiner Abhandlung über die Freiheit gefunden, zu dem Wichtigsten und Folgenreichsten, was die neuere Philosophie hervorgebracht hat.

Wir konnen baber in Bezug auf bas Borbergebenbe vielmehr umgefehrt fo fchließen: Baren bie Beltwirflichkeiten bloß objektivirte Gebanken und vollig benkgemaß, mare nicht in jeber ein Trieb der Eigenheit und sich verwirklichende Gelbstthat; wurde von jeber Rreatur die ewige (Denks) Rothwendigkeit, in wels der es fammt Allem beschloffen liegt, nicht ftets überschritten burch die unvorherzusehende Realmoglichkeit seiner Gelbstthat, fo vermochte auch Gott bloß als Dentenbes, im Schopfungs. und Erhaltungsafte nur fein Deufen aftualifirend, gefaßt ju werben; bies Weltprincip genugte bann biefer Belt. ift aber nicht nur Gelbst = und Eigenheit universale Grundlage aller Rreatur, sonbern bie gottliche Welterhaltung hat auch bie bewußte Freiheit ber Geifter zu überwinden, und aus biefer lleberwindung ben Ginen absoluten Weltzweck bervorgeben zu lassen (vgl. Ontolog. \$. 290. S. 505. \$. 293. ff. S. 508. ff.): unb so ift auch in Gott eine energischere Macht vorauszuseten, nicht bloß ber allgemeine Moment bes Lebens und ber Freiheit, welcher auch bem Denken allerdings gegenwartig ift, sondern die mirtende Gelbftbestimmung nach Außen, welche wir nur im Allgemeinen als Willen, - jur wirflich geworbenen, als Willensthat zu benten vermogen; - und gang im Beifte ber Ariftotelischen Weltansicht burften wir hingusepen: bas Reinste und Bolltommenste ist zwar bas Denten, aber bas Liefste und Alles Durchbringendste, das prius des Denkens selber, ist der Wille. Einer solchen Weltwirklichkeit bennach gegenüber kann Gott nicht nur die Allmacht des aktuell unendlichen Denskens, er muß zugleich die des Willens seine. Und ferner: ohne einen solchen in der Unendlichkeit (des Denkens und Wollens) zugleich vermittelten Gegensat, dessen lebendig-geistiges Band eben die Person Gottes ist, ware die Schöpfung schlechts bin unbegreistich.

Wir hatten also die Principe ber beiben letten Beltanfichten fo gegen einander zu resumiren: Bei Schelling ift es ber Bille, aber noch in ber Gestalt ber Naturlebenbigfeit aufgefaßt, als blinder Trieb, und barum bem Princip bes Berstandes in ihm noch zu unterwerfen: nicht, was bennoch im Begriffe des Willens liegt, durch die freibewußte Subjektivität hindurchgegangen, und als Gelbstbestimmung bes nur intelligenten Subjekts aufgefaßt. Defhalb kann auch nicht aus ihm allein, ober wenigstens ans ihm, als bem erften Momente bes Schopferischen, die Welt und der Schöpfungsbegriff erklart werden: so gewiß überhaupt ein 3 weck in ihr sich realisitt, ist auch bem ursprünglich Schaffenben und feinem Schöpfungsanfange bas Denten, als erstes Princip zu Grunde zu legen. Es zeigt fich bas Realistische, aber bamit auch bas Princip bes Lebendigen und Individuellen in einseitiger Uebergewalt. — Umgekehrt hat fich hegel bem Principe ber Allgemeinheit, bem Den ten, qugewendet, und bamit zugleich bas 3bealiftifche, welches, jener realen Basis ermangelnb, formell und leer zu werben brobt, in feiner Einseitigkeit hervorgezogen. Dies aus fich felbft kann baher nicht weiter sublimirt, noch hoher gesteigert werben. Rach biefer Geite hin enthalt beghalb bas Degelfche Princip feinen treibenden Reim bes Fortwuchses; es lauft vielmehr Gefahr, vollig ins formell Scholastische ober in die Willführ entgegengesetzer Deutungen sich zu verlieren. Und so war es ein tief begründeter Vernunftinstinkt, welcher die jungern, über das Gebrechen bieset Princips einverstandenen Denker von Neuem au Schelling guruckleitete. In ihm kiegt in der That bas

HAD THE

Fehlende, der Kern einer absoluten Substanz, welche in jene Form aufgenommen, nun nicht bloß realistisches Leben, blind aufwallenden Willen, sondern die ihr adaquate Gestalt des Geistes zu empfangen vermag. — Erst beide Principien zusammen: das Denken und der Wille, aber als universale, zugleich göttliche und Weltmächte, in Gott vermittelt durch eine freilich noch weiter zu untersuchende Einheit, können außreichen, die Weltwirklichkeit in ihrer vollen ungeschwächten Kraft und Paradorie zu erklären. Bon hier aus wäre der Versuch zu machen, und zum ersten Male Hoffnung, den künstlichen, bloß hypothes tischen Erklärungsversuchen in der Spekulation ein Ende zu machen.

## 54.

Durch alles Bisherige sind wir auf einen Standpunkt ges langt, in dem jeder noch abstraft unpersonliche Begriff des Abfoluten, als schlechthin bem Wiberspruche verfallen, sich aufges Und hier gilt es endlich, sich ber Momente bes Ueberganges in den neuen Begriff beutlich bewußt zu werden. -Wir wurden getrieben (52.), im Absoluten jene Universalbestimmung bes Durchschauens, Denkens im Schaffen (um es felbst nur benten ju tonnen), an ber Einheit eines Subjette ju befestigen: jene (vermeintliche) unenblich übergreifende Gubjettivität ift in fich felbst substantiell, monadisch, faßt sich in ber Ur ein heit gufammen. Es ift berfelbe Begriffsfortichritt, bet duck unsere ganze Metaphysit vertreten ift, und sich vorbildlich an allen bisherigen Rategorieenverhaltniffen wieberholte, well cher eben so sehr bas Absolute barüber erhebt, lediglich bas menblich sich verendlichende Allgemeine, als das Endliche, blok flussiger Moment des Allgemeinen, das unendlich in ihm sich Aufhebende zu sein. Auch die absolute Vernunft, bas Denten, ber Begriff, ist nur monadisch, individuell, als im Bis wußtsein sich fassende absolute Substanz wirflich; felbstanschauend zumächst nur Sich in sich selbst, nicht Sich in unendlich Anderm: jede andere Raffung mare ein un-Narer Halbbegriff. — Dies bas Allgemeine; nun ju ben

einzelnen Momenten jenes Begriffes und bes bamit zusammenhangenden Erweises.

55.

Buvorberft ergiebt fich: bas menbliche Denten, worin Jegliches auf einander bezogen, und in einander mitgegenwartig ift (worin bas Gine und alles Andere in ihm zugleich gewußt wird), wie bas baburch vermittelte Schaffen, mare felbst nicht ohne hochsten Widerspruch denkbar, wenn nicht zugleich bas allewissend Absolute als Eines fich barin gegenwartig mare, mithin Sich in ursprunglichem Selbstbe wußtsein zugleich mithindurchnahme durch diese von ihm in einander zu beziehende Unenblichkeit. Wenn es das (Welt=) Unendliche muß einigen tonnen burch Denten (Wiffen) beffelben, vermag es bies nur, indem es nicht nur bas Ureine i ft, (in ber Allgemeinheit ber Substang), sondern indem es vor allen Dingen Sich als das Ureine weiß — (nicht benkt) — in einem , urfprunglich intuitiven, von feinem Sein fchlecht hin unabtrennlich en Afte ber Gelbftanschauung. Sene mif fende All-Bertnupfung ift felbst nur burch ein em ig felbstbes wußtes 3ch zu verwirklichen.

Die Einheit dieses Allbewußtseins daher, welche als erster Moment sich ergab, führt sogleich in die Einheit des Selbst dewußtseins, als in ihren Grund zurück. Das Abssolute ist vor Allem, ehe er als Allwissendes (Allbeziehendes) gedacht werden könnte, Selbst dewußtes, Urich in ewiger Selbstanschauung. Hiermit hat sich das letzte Glied dem lange hindurchverfolgten teleologischen Beweise eingefügt, welches auch allen vorhergehenden Begriffen erst Wahrheit und innere Begreislichkeit zu verleihen vermag. Soll der Begriff des Weltzussammenhangs, also überhaupt der Weltzweck, nicht ein Widersspruch, ein schlechthin unmöglicher Gedanke sein; so treibt dersselbe von Kategorie zu Kategorie dis zu diesem letzen, abschlies senden Begriffe. Alle vorhergehenden Verhältnisse, d. h. die ganze Weltthatsache kann nicht bestehen, ohne in der

Gewißheit eines gottlichen Urich ihren letten Erflarungs - und Möglichkeitsgrund gefunden zu haben.

56.

Demnach lagt fich von Reuem fagen: fo gewiß auch nur zwei Dinge ber Schopfung nach ihrer Urbestimmtheit in nerlich einander zugeordnet find, mas wiederum nicht ohne Bezogenheit aller auf diese, und aller unter sich bentbar ift: eben fo sicher ift das Absolute nicht nur Weltseele, nicht nur ursprünglich bewußtlofer Gestaltungstrieb, nicht nur absolutes Denken, unpersonliche Geistigkeit (alles Dies bleibt vielmehr ohne ausreis dende Einsicht), fondern im ichopferisch-beziehenden Allbewußtsein bas Gine Sich wissende, perfonlicher Geift. Dhne Ur fubjett, gottliches Gelbstbewußtsein ift auch' nicht ber fleinfte Weltzusammenhang erklarbar ober verständlich: bas Universum felbst mare ber größte, mit jebem Atte bes Schaffens fich erneuernde und fteigernde Widerfpruch ohne jenen Bedanten. Durch ihn ist jedoch, bem Principe nach, bas Weltproblem wirklich geloft, benn es ift ein vollige Begreiflichfeit gewahrendes Erklarungsprincip bafur gefunden. Der Gebante eines perfonlichen Gottes ergiebt fich am Schluffe ber ganzen Rategorieenreihe, welche, versuchsweise gleichsam, an alle Formen ber Birflichfeit ben h & chft en Begriff bes Absoluten anzulegen suchte, als die lette, einzig widerspruchlosende Idee, bamit zugleich als bie einfach überzeugenoste Einsicht, welche, obwohl burch sich selbst gewiß und durchaus verständlich, bennoch einer immer ties fern Steigerung fahig ift, je mehr vor ber realen Betrachtung ber Dinge fich ber Reichthum und bie Große ber Weltzwecke und aufthut. Damit find aber auch alle' erfunstelten Welterflarungen beseitigt, und ber Bann ber Unverständlichkeit hinweggenommen, ber auf ber Philosophie lastete, welche weit weniger in der Tiefe, als in dem Ungenügenden und Abstrakten ihrer Weltprincipien gegrundet war. Das hochste Endergebniß ber Metaphysit ist auch dem einfachsten Verstandniß andringlich ju machen, weil es einen Gebanten enthalt, ber ba wirflich loft,

und beffen Bewährung (Eremplifitation) schlechthin in jeber Weltthatsache niebergelegt ift; - (nach bem richtigen Borte, daß auch ein Strohhalm einem gründlichen Denken ben Beweis für das Dasein Gottes zu geben vermochte.) Und nur der Unterschied besteht zwischen jener durch Spekulation erzeugten Einsicht und bem unvermittelten Furmahrhalten, daß fie burch die Probe bes Zweifels und der Negation in jeder ihrer Formen hindurchges gangen und von allem falschen (anthropopathischen) Beiwerke gereinigt ist, mahrend jenes bies Alles noch als Unüberwunde nes sich gegenüber hat. Dort ist es die hochste, allein widerspruchlosenbe Rategorie, ein Gebante, welcher fich als ber lette, schlechthin unvermeidliche zeigt, von fich ausschließend alle Willführ des Denkens oder Meinens; hier scheint es wenigstens vor ber Hand, daß man ihm auch ausweichen, sich negativ zu ihm verhalten tonne.

Deghalb ist bieser Gebanke aber auch nicht neu, sondern er liegt, nur auf verschiedenen Stufen bialettischer Entwidlung fixirt, allen spekulativen Gottesbegriffen zu Grunde, - er ift das eigentlich in ihnen Gesuchte — welche seit Beginn ber Geschichte ber Philosophie über die Vorstellung eines bloßen Grundftoffes hinausgelangt find, und jum Begriffe ber erften Ursache sich erhoben haben. Hier war mit dem ersten Schritte (schon bei den Eleaten oder bei Anaragoras), der die Spekulation nothigte, in der absoluten Weltursache ein Intelligentes, Geistartiges anzuerkennen, ber Idealismus in ber Philosophie begrundet; biefer tann jeboch nur in jenem Gebanten feinen Abschluß und mahre Befriedigung finden. Sochst denkwurdig ist es indes, daß dieser Abschluß lange bevor er zum philosophischen werden konnte, und auch nur, um sich hier befestigen zu konnen, auf unmittelbare Weise, in Form der Religion, im Menschen= geschlechte Eingang finden mußte: Die driftliche Religion ift die Borausvollenderin des idealistischen Princips auch für die Phis losophie. Aber nicht minder denkwurdig ist es, daß nun dens noch die neuere Spekulation, wie in Vergessenheit ihres Ursprungs und ber allgemeinen geistigen Grundbedingungen, auf

welchen sie ruht, sich ben heibnischen Borstufen wieder zugewendet und in ihnen vorübergebende Befriedigung gesucht hat. Dennoch mar diefer scheinbare Rudfchritt nothwendig und von ber entschiedeusten Wichtigkeit; indem durch ihn ber spekulatige Beift fich vollig emancipirt und auf sich felbst und bie eigene Freiheit gestellt hat. Rur so wird er, spater oder fruher, bas freiwillig aufgegebene Princip ber driftlichen Weltansicht ebenfo frei wieder gewinnen konnen. Und so lagt sich historisch besto unbefangener aussprechen, baß bie gegenwartigen Spfteme, mas ihren rein wiffenschaftlichen Standpuntt betrifft, fich bem chrifts lichen Gottesbegriffe noch teinesweges gewachsen gezeigt haben, wiewohl die innerhalb der Kirche an der Aushildung des Dogma sich entwickelnbe Spekulation schon längst ben. Schat biefer Wahrheit bewahrt und gehatet hat. Wir felbst aber haben burch die gegenwartige Darstellung nur das allgemeine Princip, ben Eingang gefunden in die spekulative Theologie: diefe barf allein erft hoffen, von hier aus bem mahrhaft idealistischen und 2015 gleich chriftlichen Gottesbegriffe fein Genuge zu thun. -

57.

Sobann aber (55.) hat das Zurückschren des unendlichen Allbewußtseins in Gott auf das göttliche Selbstbewußtsein, und das Zusammenkassen beider in der Einheit seines personlichen Geistes — ebenso bestimmt die Unterscheid ung der zwei Momente in ihm selber zur Folge, so wie nicht minder seines Weltdenkenst vom Weltschaffen. Erst darin ist die Selbstheit Gottes lebendige, aus der unendlichen Selbstunterscheidung ewig sich vermittelnde Personlichten Selbstunterscheidung ewig sich vermittelnde Personlichte Ihnverständlichseit verfallender Begriff ware. Dars in liegt es nun aber, daß der Begriff der göttlichen Personlichseit von hier aus ferneres Problem werden muß, nicht jedoch um, wie bisher, einen in ihm liegenden Widerspruch durch eine neue Begriffssteigerung zu lösen; denn in ihm, als dem Begriffe des wahren Gottes, ist enthalten, was die zurückliegenden

man bies ausdrückt, nicht apriori oder aus dialektischer Rothwendigkeit erweisen, (wie überhaupt keine That,) sondern le biglich das Urfaktum, die Weltwirklichkeit, giebt Kunde von dieser Urthat, und entzündet so den jenes begründenden Dentproces, den mir bis hierher, in den tiessten Mittelpunkt seines Ruckschreiteus, verfolgt haben.

So ist Gott nach seinem vollständigen Begriffe, indem wir ihn schon in seinem Verhaltnisse zur Welt fassen, vorläusig zu be zeichnen: als die Einheit (das substantiell lebendige und selbsbewußt geistige, d. h. per son liche Band) von unendlichem Sein, unendlichem Den ten und unendlichem Willen. Dies kann daher auch für die spekulative Theologie uur das innen Eintheilungsprincip werden; wovon kunftig.

Ueber die geschichtliche Entwicklung der Philosophie als Wissenschaft. Mit Bezug auf die Gegenwart.

Von

## D. Ch. S. Weiße.

Ware die Philosophie, wie sie von Vielen auch in unsern Tagen bafur gehalten wirb, und wie, wenn man will, sogar ihr Name zu befagen scheint, nur ein subjectives Erfenntnigftres ben, was nicht zu einem wirklichen, objectiven Wiffen brachte; ware fie wohl gar, nach bem berühmten Worte bes Beifesten ber Griechen, bas Wiffen unfres Nichtwiffens, ober nach ben nicht minder berühmten Lehren einer neueren Schule, Die Ers fenntniß ber Grangen unfres Wiffensvermogens, Die Ginficht, bag unser Wiffen nur auf die Welt bes subjectiven Scheins beschrankt, von den Dingen aber, wie fie an fich find, keine Erfenntnig möglich fei: fo wurde ihr nur in fehr befchranktem Sinne ber Name Wiffenschaft zukommen. Denn Wiffen bezeichnet wefentlich ein geistiges Besithum von positivem Gce halte: Wiffen in feiner mahren Bebeutung fest eine Begenståndlichkeit voraus, die eben durch das Wissen und in dem Wiffen mit bem bentenben Geifte vereinigt werben foll. gegenstandloses Wissen, wie nach jener Boraussetzung die Phis Tosophie es ware, ift tein mahres Wiffen. - Also gunachst in biesem Sinne ift es nicht eine bloße Tautologie, wenn wir bie Philosophie eine Wiffenschaft nennen; wir wollen bamit im Gegensat aller fleptischen und subjectiv-idealistischen Lehren, welche auf den Namen der Philosophie gleichfalls Unspruch Beitidt, f. Philof. u. fpet. Theol. Reue Folge. I. 16

machen, eine reale, gegenstånbliche Erkenntnig bezeichnen. Es hat indeffen diefe Bezeichnung auch noch eine andere, nicht minder zu beachtende Seite. Unter Wiffenschaft namlich pflegen wir einen Inbegriff von Kenntniffen zu verstehen, welche gelehrt und gelernt werben, welche ber Einzelne nicht, ober nicht allein aus sich felbst schöpfen tann, sondern burch Lehre und Mittheis lung Anderer erwirbt. Richt, als ob hiermit bie Gelbsthatigkeit bes Lernenden ausgeschlossen wurde. Ist ja boch bas Lernen selbst schon der Ratur des Geistes zufolge mehr, als nur ein unthätiges Empfangen, und mussen ja auch überbem bie Wiffenschaften zulett boch immer von Einzelnen erfunden und begründet sein, und werden noch täglich durch die Forschung Einzelner erweitert. Diesem unbeschabet sprechen wir jeboch nur ba von Wiffenschaft als einem Borhandenen ober Birtlis chen, wo bie Forschung vieler Ginzelner im Laufe ber Beit zu einem Ergebniffe gelangt ift, welches, in fich felbst ficher und beständig, burch Mittheilung auf andere Einzelne übertragen wird, fei es, um von biefen als ein abgeschloffenes Banges im Gebachtniffe bewahrt, ober um burch fortgesette Forschung noch fernerhin erweitert zu werben. - Bon ber Philosophie nun kann es auch in diesem Sinne zweifelhaft scheinen, ob fie fur eine Wiffenschaft zu gelten hat, ober nicht. Wenigstens fehlt es nicht an Solchen, welche ber Meinung sind, daß die Phis losophie bas, was sie ist, nur in dem Einzelnen und für ben Einzelnen ift, und von jedem Einzelnen nur durch eigene Dentthatigfeit, nicht burch Lehre und Mittheilung von Außen ermorben werden fann.

Man wird leicht bemerken, wie dieser zulest erwähnte Wisberspruch gegen den Begriff philosophischer Wissenschaftlichkeit jenem zuvor gedachten dem Sinne nach so verwandt ist, daß es auch von dieser Seite nicht verwundern darf, wenn er in der Wirklichkeit sich mit jenem zu vergesellschaften pflegt. Der Zweisfel am Wissen, oder die Lehre vom Richtwissen des Menschen um die Dinge, wie sie an sich sind, kann schon der Ratur der Sache nach nicht wohl zu einem spstematisch überlieserten Wissen

werben. Wenn auch vielleicht in dem Einzelnen zufällig burch Mittheilung Anderer angeregt, bleibt fie boch, ihrem eigensten Charafter nach, Reflexion biefes Einzelnen als Einzelnen über feine geistigen Buftande und fein Berhaltniß zur Außenwelt. Je mehr nach biefer Unficht alles Wiffen und Erkennen zu etwas lediglich Subjektivem wird, zur Empfindung und Borftellung nur bes Einzelnen als Einzelnen, um so mehr ift biefer Standpunkt ber gegen Lehre und Mittheilung von Außen sich verschließende. Mag er sich auch fernerhin die Möglichkeit zu erklaren suchen, wie Empfindungen und Vorstellungen ihm, wenigstens scheinbar, von Außen mitgetheilt werben tonnen, fo ift boch, was uber ber Borftellung und Empfindung liegt, eben das Bewußtsein selbst von der Subjectivitat des Empfindens und Vorstellens, dies nämlich ist nach dieser Ansicht das philosophische Bewußtsein als solches, — ein für allemal für ihn nicht in ben Begriff solcher Mittheilung, und also nicht in den Begriff des Lernbaren, Objectiven eingeschloffen; baher bie folder Unficht ber Philosophie natürliche Abneigung vor jeder Anerkennung dieser Biffenschaft, als eines objectiven, geschichtlich überlieferten ober zu überliefernden und durch fortgesette Korschung allmählig sich ausbildenden Gangen \*). Geschieht es ja, wie wir es allerdings in der Geschichte der Philosophie mehrfach geschehen sehen, daß diese Ansicht in einer bestimmten Gestalt und Weise ihrer naheren Motivirung firirt und als ein Lettes, Unüberschreitbares ber menschlichen Erkenntniß fattisch gelten gemacht und überliefert wird: so fundigt sie sich bann als die Entbeckung eines Einzelnen an, außer Zusammenhang mit ber vorangehenden geschichtlichen Entwicklung ber Philosophie, und nur einer beilaufigen, unwesentlichen Erweiterung burch nachfolgende Denker empfanglich. — Diesem gegenüber läßt sich zum Boraus erwarten, baß in ben Bekennern ber entgegengesetten Unficht ber

<sup>\*)</sup> Οὐδὲ γίγνεται τῶν τοιούτων ἔτερος ἐτέρου μαθητής, ἀλλ' αὐτόματοι ἀναφύονται, ὁπόθεν ἄν τύχοι ἔχαστος αὐτῶν ἐνθουσιάσας. Plat. Theaelet. p. 180.

Begriff ber Philosophie als einer positiven Wissenschaft sich an ein geschichtlich Begebenes anschließen, und mit ber Moglichkeit einer realen Erkenntniß in biesem Sinne zugleich auch ein objektives, über Thun und Vermogen ber Ginzelnen erhabenes Bestehen solcher Erkenntnig voraussetzen wird. Dies nun finden wir auch thatfachlich bestätigt. Wir finden, bag, feitbem man begonnen hat, die Philosophie ale eine besondere und awar reale Wiffenschaft von andern Wiffenschaften zu unterscheiben, man dabei stets auf eine vorangehende Geschichte der Philosophie zurudgeblidt hat. Der Begriff einer Geschichte ber Philosophie ift fo alt, wie ber Begriff ber Philosophie felbst. Denn bie Philosophie selbst ist alter als ihr Begriff; Dieser namlich konnte nur in bem Ruchlick auf ein ihm vorangehendes Thatsachliche In ber Begenwart aber finden wir, wie biejenigen, entstehen. die von der Philosophie den positiven und realen Begriff befiben, fich von benen, die nur einen negativen und formalen besigen, auch burch bie Unsicht unterscheiben, welche sie aber die Geschichte ber Philosophie begen. Den lettern ift biefe Geschichte nur eine bunte Reihenfolge zufälliger, subjectiver Meinungen, während sie den Ersteren der organische Entstehungs und Entwicklungsproces einer allmählig sich begründenden und im Laufe ber Zeit fortbilbenben Wiffenschaft ift.

Ausbrücklich also im Gegensate gegen jede blos formale oder steptische Ansicht der Philosophie ist auf den Begriff der geschichtlichen Entwicklung der Philosophie das hohe Gewicht zu legen, welches wir darauf zu legen und gedrungen sinden. Die formale Philosophie ist die Einkehr des endlichen Subjects, des einzelnen Individuums in sich; seine Isolirung von der Ausbenwelt und von der Gemeinschaft mit andern Geistern in dem gemeinsamen Besitze eines Objectiven, einer thatsächlichen Erstenntnis. Als solche mag sie sich immerhin unendlich wiedersholen, so vielfach wiedersholen, als es viele Einzelne giebt, die solchergestalt in sich einzukehren und zum Bewußtsein ihrer selbst in ihrem Gegensate zur Außenwelt zu gelangen das Bedürsniß fühlen. Aber sie wird durch solche Wiedersholung noch nichts

ŀ

Ohjectives im eigentlichen Wortsinne, noch nichts Ueberliefertes ober zu Ueberlieferndes. Wurde fie es, fo horte fie auf, fie felbst zu fein: jede Fixirung diefer Philosophie zu einem System, ju einem objectiven Complex der Erfenntnig, ift in Wahrheit ihr Tod, sie hat keine andere Geschichte, als die Geschichte ihres ftete wiederholten Absterbens. Bon ber positiven Philosophie ift umgekehrt zu fagen, baß fie noch nicht fie felbst ift, so lange fie auf die angedeutete Weise ein Subjectives, von bem Ginzelnen in ber Einsamkeit Erzeugtes ift. Für fie bedarf es gerade eben fo des Gegensages gegen jene Bersubjectivirung bes Wissens in der Person des Individuums, wie es zur formalen Philosophie des Gegensates gegen die Gemeinsamkeit bedarf, welche ben Naturzustand, so zu fagen, des Beistes ausmacht. Es bedarf eines thatsachlichen Busammentreffens vieler Einzelnen, eines Sichfindens berfelben in einer gemeinschaftliden Erkenntniß, bergeftalt, bag ben Inhalt folder Erkenntniß ber Einzelne nicht von sich felbst, wiefern er allein ift, sondern eben nur in bem Zusammentreffen und burch bas Zusammentreffen mit andern Einzelnen hat. So feben wir bas alteste philosophische System, welches biefen Namen verdient, bas Phthagorische, nicht als die Erfindung eines Ginzelnen auftreten, fonbern in ber Gestalt eines Bereines benfenber Manner, in einem Bunde fich bethätigen. Doch ftellte fich, wie es bem Anfange giemt, jenes Band ber Beifter außerlich bar, welches im Fortgange fich zu einem innerlichen gestalten foll. Eben dieses Thatsachliche nun aber in dem Zusammentreffen der Geister ift Geschichte, geschichtliche Begebenheit. Benn die formale Philosophie auf p fy cho l o gifche m Wege entsteht, so vermag die reale nur auf geschicht lich em zu entstehen.

Wir haben hier einen Sat ausgesprochen, welcher Manche um so mehr befremden wird, je mehr er gerade denjenigen Borstellungen, die am meisten mit der Miene der Gründlichkeit über die Philosophic ausgesprochen zu werden pflegen, schnurstrats zu widersprechen scheint. Es ist eine Art von Etikette geworben, auch unter Solchen, die übrigens die Möglichkeit einer Lehre, einer Ucberlieferung ber Philosophie, nicht in Abrede stellen, von biefer Wiffenschaft namentlich etwa am Beginn eines Lehrvortrage über fie, so zu sprechen, bag vor Allem auf bie Korderung eigener Selbstthatigkeit des philosophirenden Subjects, auf die Rothwendigkeit einer Gelbsterzeugung bes phile fophischen Wiffens im Beifte jedes Einzelnen, aufmertfam ge macht wird. Die Geschichte biefer Wiffenschaft, wenn man ja zugiebt', baß fie eine Geschichte hat, baß sie einer allmähligen Ausbildung durch die vereinigten ober auf einander folgenden Bestrebungen Mehrerer fahig ift, pflegt nach biefer Borftellunge: weise in ben Hintergrund gebrangt, es pflegt von ihr nur etwa beiläufig als von einem zufälligen Schickale ber Wissenschaft in der Aeußerlichkeit des menschlichen Thuns und Treibens gesprochen zu werben. Wie vielen Untheil hieran die auch unter und so verbreitete formale Ausscht ber Philosophie haben mag, brauchen wir hier nicht weiter zu untersuchen. Genug, daß wir Grund gefunden haben, unfrerfeits ben geschichtlichen Gesichts punct in den Vorgrund zu stellen, und die Voraussetzung, daß eine objective Wiffenschaft, ein System der Philosophie moglich ift, welches gelehrt und gelernt werden fann, und einen rea-Ien, positiven Inhalt hat, mit der himveisung auf eine vorham dene, geschichtliche Ausbildung dieser Wissenschaft zu verknupfen. Allerdings aber ift, wenn bas bisher Gefagte richtig verstanden werden foll, nicht minder auch die Gegenseite dieser geschicht lichen Ansicht zu berücksichtigen. Obgleich nämlich auch in ber Philosophie, wie in andern Wissenschaften, Ueberlieferung und geschichtliche Fortbildung stattfindet; obgleich ohne Beides die Philosophie nicht Wissenschaft zu sein vermochte: so ist doch bie Ueberlieferung hier von anderer Art, so folgt die Fortbildung boch einem andern Gesetze, als bei ben ibrigen Wissenschaften. In biefen letteren kann wenigstens theilweise, in ber Regel zum bei Weitem größeren Theile, bas einmal Gefundene als ein ficher erworbener Schat, als ein unantastbarer, ruhig baliegenber Borrath von Renntniffen betrachtet werden; als ein Borrath, der zwar ind Unbestimmte erweitert und vermehrt, aber in seinem

bereits festgegrundeten Behalte burch tein Weiterforschen angegriffen ober gefahrbet werden fann. Das einmal Festgestellte bildet bort die Maffe und ben Stock ber Ueberlieferung, die unveranderliche, objective Grundlage der Wissenschaft; ber Lernende hat, in Bezug barauf, nur die Aufgabe, bas Gegebene bem Bebachtniffe einzupragen, um bavon, fei es zu praktischen 3mecten, ober gur eigenen meiteren Ueberlieferung und gelegents lichen Erweiterung burch etwa neu Hinzuerfundenes Gebrauch zu machen. Zwar pflegt in ben meisten wissenschaftlichen Kadern mit bem Reststehenden zugleich auch Problematisches überliefert zu werden; allein, wiefern bie Ueberlieferung wirklich in Form der Wissenschaft erfolgt, so bleibt das Problematische von dem Feststehenden genau abgefondert und wird in der Regel nur an Solche überliefert, in benen man Absicht und Beruf zum eigenen Weiterforschen voraussett. Anders in der Philosophie. Diese Wiffenschaft hat die mertwurdige Eigenthumlichkeit, daß in ihr jedes neu aufgefundene Resultat auf die vorangehenden jurudwirft, und mehr ober weniger burchgreifend biefelben umgestaltet. Die Philosophie, ausbrucklich, wiefern sie als Wissenschaft, als im Beifte bes menschlichen Beschlechts stetig sich entwickelndes und ausbildendes Erkenntnifganzes gefaßt wird, ift und bleibt einer unabläffigen organischen Umbildung aller ihrer Theile unterworfen. Auf jeder ihrer einzelnen Entwicklungsftus fen tritt fie als ein anderes System, als eine andere Bifsenschaft auf, als auf der vorhergehenden; und dennoch ift fie Wis senschaft, objective, geschichtlich begrundete Wiffenschaft ausbrucklich nur in diesem Processe bes sich Umsetzens aus einer ihrer Gestalten in die andere. — Wir brauchen nicht an die Rlage über den unaufhörlichen Wechsel der philosophischen Susteme ju erinnern, über die Unsicherheit aller, auch noch so fest geglaubten Resultate biefer Wiffenschaft. Wir fagen vielmehr, daß für diese vielbeklagte Erscheinung fich eine Erklarung folcher Art muß finden laffen, die ohne, was nicht geläugnet werden kann, laugnen zu wollen, bas Kactum in feine richtigen Grenzen zuruchweist, und es mit ber scheinbar ihm widersprechenden Unnahme

einer Erlerubarkeit der Philosophie und eines ächt wissenschaftlis chen Characters der philosophischen Ueberlieferung vereinbarzeigt.

Der Wechsel und die Vielheit ber philosophischen Systeme ift nicht fo zu beuten, wie man fie gemeinhin zu beuten pflegt, wie felbst Golde sie zuweilen beuten, Die einen geschichtlichen Bufammenhang berfelben, eine gemiffe Angemeffenheit ber jedesmal herrschenden Systeme zu dem Geiste und den Bedurfnissen ber Zeit, in welcher fie entstehen und Geltung gewinnen, nicht in Abrede stellen: als werbe burch jedes nachfolgende System bas ihm vorangehende im eigentlichen Sinne widerlegt ober umgestoßen. Roch weniger find bie Spsteme für eine bunt und zufällig burcheinandergehende ober fich burchfreuzende Dielbeit subjectiver Unsichten zu nehmen, beren feine mit ben vorangehenden Etwas zu schaffen ober ihnen Etwas zu verdanken hat. Rein philosophisches System, welches biesen Ramen verbient, und in der Geschichte der Philosophie mitzahlt, ware bas, was es ift, ohne die Gesammtheit der vorangehenden. Jedes der felben wurzelt in ben vorangehenden, zieht feinen Saft und fein Mart aus ben vorangehenden; aber freilich nimmt auch keines bie vorangehenden, ober felbst nur eines ober bas Anbere ber vorangehenden, genau in ber Gestalt in sich auf, bie es zuvor, als für sich selbst seiendes, hatte. Wie bies möglich fei; wie es geschehen tonne, bag ein spateres System sich ben wissenschaftlichen Gehalt ber fruheren, aber nicht auch bie Gestalt, in welche fie folden Gehalt hineingebildet haben, ans eignet: bies muß freilich bemienigen unbegreiflich scheinen, ber zu der Philosophie dieselbe Borstellung über ben Begriff bes Behalts ober ber miffenschaftlichen Bahrheit mit bringt, welche in andern Wissenschaften, außer ber Philosophie, bie geltende und hergebrachte ist. Dort namlich erscheint die Wahrheit, so zu fagen, als eine extensive Große, zwar ber Bermehrung und Berminderung, aber nicht jener qualitativen Steigerung fahig, welche bei ben intensiven Großen an die Stelle ber außerlichen Bermehrung tritt, aber mit bem Quantum jeberzeit zugleich die Gestalt und Beschaffenheit des Gegenstandes

verändert. Im Gegensate hierzu muffen wir barauf antragen, baß man die philosophische Wahrheit, ben speculativen Behalt ber philosophischen Systeme, sich vorläufig unter bem Bilde eben einer intensiven Größe, und den Zuwachs, welden dieser Gehalt durch die geschichtliche Aufeinanderfolge der Spfteme erhalt, unter bem Bilbe einer qualitativen Steigerung vielmehr, als quantitativen Bermehrung Dieses Gehaltes, vorstelle. Freilich ist auch dieses Bild noch lange kein abaquater Ausbruck für bas mahre Berhaltniß ber Spsteme zu einander. Er ist es sowohl aus andern Grunden, als namentlich auch barum nicht, weil ber Begriff ber Wahrheit als folcher, wie sie außerhalb aller menschlichen Systeme ist, eben so wenig unter bie Rategorie ber intensiven, wie unter die ber extensiven Große fallt. Indes konnen wir und bei Anwendung diefes Bilbes auf eine ziemlich nahe liegende Analogie berufen. Auch der Begriff bes Geistes, bes selbstbewußten Bernunftwesens namlich, ist an fich erhaben über alle Großenschätzung, intensive nicht minder, wie extensive. Dennoch wird in seinem erscheinenden Dasein, in seiner Berknüpfung mit ber organischen Natur, ber Geist auf gewisse Weise zu einem intensiven Quantum, ber Ab- und Bunahme feiner Rrafte und substantiellen Bermogen nicht minber, wie ber qualitativen Beranberung und Umgestaltung fahig. Dem entsprechend burfen wir auch von ben philosophischen Systemen fagen, baß, wenn auch bie Wahrheit, welcher alle nachstreben und welche jedes auf seine Weise ergriffen und zum Bewußtsein gebracht hat, in allen eine und bieselbe und an und für sich über alle Größenschätzung erhaben ist, boch bie Gestaltung biefer Wahrheit eben fur bas menschliche Bewußtsein eine rela-In biefer Relativitat ift es, baß fie, gleich bem in bem menschlichen Individuum allmählig sich entfaltenden und in die Wirklichkeit tretenden Geiste, einer successiven Steigerung, die aber nie ohne qualitative Umbildung ist, empfanglich bleibt. Wird naher nach ber Art und Weise gefragt, wie biese Umbilbung und Steigerung erfolgt: fo kann hierauf zur einstweiligen Antwort Kolgendes dienen. Die verschiedenen Systeme unterscheiden

fich von einander nicht sowohl durch die Berschiedenheit der &fung, welche sie für die nämlichen Probleme geben, als vielmehr burch die Verschiedenheit der Probleme felbst, welche feineswegs in allen auf gleiche Weise gestellt werben. Es ift eine Eigenthumlichkeit ber philosophischen Erkenntniß, daß jede Lofung eines gegebenen Problems zu neuen Problemen führt, und daß von diesen neuen Problemen jedes auf feine Weise wiederum, wie die früheren, das Ganze der Erkenntniß umfaßt, jedes also innerhalb bes Standpunctes, von dem es aufgeworfen wird, eine neue Gestaltung ber philosophischen Wiffenschaft nothig macht. Freilich pflegen in folder Neugestaltung die Fragen und die Antworten, die Probleme und die Losungen nicht ausbrücklich gesondert aufzutreten. Daher gewinnt häufig, auch wohl für bas eigene Bewußtsein ber Erfinder neuer Systeme, bas, was Folge nur ber Beranderung bes Standpunctes, Folge ber Ersteigung einer hoheren Erkenntnißstufe ift, ben Schein eines birecten Widerspruchs gegen ben Inhalt alterer Systeme. naherer Betrachtung wird man jedoch fast burchgangig gewahr werden, wie der Widerspruch, da wo er wirklich vorhanden ist, und auch nicht etwa, als bialektisches Moment bes Fortschritts, seine Losung in einem noch Soheren erwartet, nur ben negatis ven, aber nicht ben positiven Inhalt ber vorangehenden Systeme In diesem Sinne that bereits Leibnit den Ausspruch, er finde, daß die philosophischen Systeme fast jederzeit Recht in ihren Bejahungen, Unrecht aber in ihren Verneinungen haben.

In Folge dieser Betrachtung nun ist es, daß auch in der nachsten Gegenwart philosophische Arbeiten, so viel Anspruch sie immerhin auf Selbstständigkeit machen mögen, einer Art von geschichtlicher Begründung, das heißt einer bewußten Anknuppfung an die vorhandene Gestalt der Philosophie auf der bereits erreichten Stufe ihrer geschichtlichen Ausbildung, sich nicht entziehen durfen. Es handelt sich für sie darum, zunächst zwar die Philosophie da, wo sie in ächter geschichtlicher Ueberlieserung vorhanden ist, an sichern Merkmasen zu erkennen, sodam aber das so Erkannte mit dersenigen Geistesfreiheit auszusassen,

die fie auch hier nicht in die unmittelbar gegebene Gestalt beffelben, als in eine zwar feststehende, aber tobte, hineinbannen, sondern die Korm, das zeitliche Gewand der Wahr= heit von der Wahrheit felbst unterscheiden laft. Die Borstellung von der Philosophie, die unser Verhalten beim eigenen Philosophiren leitet, die spekulative Grundanschauung, von welcher dieses Philosophiren seinen Ausgang nimmt, soll nicht ohne Hinblick auf die geschichtlich vorhandene Philosophie im subjectiven, willführlichen Denten, als gelte es, burch folches Denten die Philosophie erst neu zu beginnen, gefaßt und gebildet fein. Sie foll bies nicht sein wollen, aber sie soll eben so wenig auch nur von bem Gegebenen abgezogen, nur ein Antoris tateglaube an die Resultate eines teck auftretenden Systemes ber Gegenwart ober ber geschichtlichen Bergangenheit sein. Es liegt in der Natur der philosophischen Wahrheit, nur im geschicht= lichen Zusammenwirken ber Geister für bie Erkenntniß gewonnen, nur in geschichtlicher Ueberlieferung ausgebildet und erweitert werben zu konnen. Aber es liegt nicht minder in ber Natur dieser Ueberlieferung, nicht blos Ueberlieferung, sondern eben so sehr verennirende Umgestaltung ber philosophischen Erfenntniß zu fein. hieraus folgt in Bezug auf die geschichts liche Ueberlieferung zwar, ber wir und anzuschließen haben, baß die Beglaubigung derselben in der Stetigkeit zu suchen ist, mit welcher sich dieselbe, obgleich ihre befondere Gestalt unaufhorlich wechselnd, durch die Jahrhunderte und Jahrtausende hinburch, feit ber menschliche Geist philosophisch zu benten begann, fortpflanzte und in jeder ihrer neueren Gestalten die altern hindurchscheinen laft. Kur und selbst aber und für unser Berhalten, bem geschichtlich Ueberlieferten gegenüber, folgt, daß auch wir und als ein Glied in ber Rette jener Ueberlieferung, wie fie sich aus ber Bergangenheit in die Zukunft fortzieht, anzusehen, und bemnach bei der Aneignung des Ueberlieferten unfrerseits bahin zu trachten haben, das Aufgenommene selbsidenkend zu verarbeiten und weiter zu bilben.

Db es mm eine objective Wiffenschaft ber Philosophie,

ber Art, bei welcher bie im Borstehenden von und bezeichneten Merkmale zutreffen, eine auf stetigem Zusammenhang ber geschichtlichen Entwickelung beruhende wirflich giebt: baruber kann, follte man meinen, falls es eine folche giebt, überhaupt tein Zweifel sein. Es scheint namlich, als ob biefelbe fith bann nothwendig burch fich felbst als bas, was sie ist, auch nach Außen ankundigen, als ob fur ihr Dasein die Geschichte bas lauteste und unwidersprechlichste Zeugniß ablegen musse. Dennoch begegnen wir im gemeinen Leben und begegnen häufig genug, einem Zweifel an ber Realitat biefer Wiffenschaft, ohne baß folder Zweifel uns in unferm Glauben an biefelbe irre m machen hatte. Er ist namlich verschuldet theils durch das unvermeidliche Einhergehen jener formalen Philosophie, die, obgleich in der Geschichte sich unablässig wiederholend und neu erzeugend, bennoch fur fich felbst keine Geschichte, kein objectis ves, geschichtliches Dasein hat, neben ber realen; theils burch bie eben gebachte Rothwendigkeit einer unablässigen Regeneration auch ber realen Philosophie, burch welche bie Stetigfeit berselben im Laufe ber Geschichte bem ungeweihten Blicke unaufhörlich unterbrochen erscheint. Dennoch burfen wir getroft behaupten, daß unser Zeitalter, und daß in unserm Zeitalter vorzugsweise die Ration, der wir angehoren, in dem Besite einer Philosophie ist, die sich mit Recht nicht für die Erfindung ber Zeit, ober eines Einzelnen in ber Zeit, sondern fur bas Ergebniß der philosophischen Arbeit der Jahrhunderte geben darf. Es ist diese Philosophie so sehr ein Thatsachliches, je bem Einzelnen, ber fich in Mitten ber Bilbungselemente unfers Beitaltere befindet, Zugangliches, daß, wer nach philosophischer Einsicht begehrt, nur frisch zuzugreifen hat, nur davor sich vorzusehen, baß er nicht von bem bofen Beifte ber Abstraction sich in die durre Heibe hinausführen lasse, mahrend rings um ihm die schönste grune Weide ift. Freilich ist auch die Philofophie unserer Zeit nicht minder, wie die Philosophie aller Zeis ten es war, ein Schauplat bes Rampfes ber Ibeen und Dei nungen. Bon unserer Seite ift es feineswegs barauf abgesehen,

in biesem Streite bergestalt Parthei zu nehmen, baß wir etwa nur Eine, in Gestalt eines bereits fertigen ober abgeschlossenen Systemes auftretende Ansicht für die unbedingt be rechtigte, für die alleinige Inhaberin bes Ergebniffes ber bisherigen geschichtlichen Entwickelung ber Philosophie erklaren, die übrigen aber als schlechthin untheilhaftig der objectiven philosophischen Wahrheit von der weitern Berucksichtigung, wel che das gefchichtlich Berechtigte verlangt, ein für allemal aus schließen sollten. Aber biefer Kampf felbst, insofern er namlich von wirklich wissenschaftlichen Rampfern geführt wird, von Solchen, die, auf ber Sohe ber Bildung bes Zeitalters ftehen, hat zu seinem Object ein folches, welches auf einer Allen gemeinschaftlichen, bewußt ober unbewußt von Allen anerkannten Grundlage ruht; auf der Grundlage, welche die Jahrhunderte gelegt haben. Wenn es nicht selten das Ansehen hat, als ob bie Rampfer über Richts einig feien, und felbst bie ersten Grunds lagen, Anfänge und Anfangspuncte bes Philosophirens in Frage stellen und sich gegenseitig bestreiten: so ruhrt bies baher, baß es, wie vorhin bemerkt, in der Philosophie nichts außerlich, für den abstracten Begriff oder für die sinnliche Borstellung Feststehendes giebt, sondern daß mit dem Fortschritte der Erkenntniß auch bas Reststehende seine Gestalt ober sein wiffenschaftliches Gewand zu wechseln pflegt. Die Rampfer find in der That einig in Bezug auf ben Inhalt eines reichen Erfennts niggebietes, beffen Befit fie eben zu Philosophen, und zu Philosophen unsers Zeitalters macht, und von den Philosophen ber Borzeit, sowie von benen, die überhaupt nicht Philosophen sind, unterscheidet. Aber ihre Einigkeit ist für Solche, die von Außen dem Rampfe zuschauen, nicht sichtbar, darum nicht, weil sie von unterschiedenen Standpuncten aus das gemeinschaftliche Gebiet beherrschen, und beshalb die Begriffe, in welche fie ben Inhalt beffelben faffen, die Worte, mit benen fie ihn bezeichnen, nicht die einen und felben, sondern für Jeden verschies bene finb.

In der philosophischen Speculation der gegenwartigen Zeit

ist es Ein Rame, an welchen sich für alle Kundigen die Unterscheidung berjenigen Philosophie, welche als das fortgeschrit tene wiffenschaftliche Erzeugniß ber Jahrhunderte betrachtet werben tann, von jener blos formellen Philosophie knupft, welche nur ber Gegenwart, aber nicht auch ber Bergangenheit und ber Butunft angehort: ber Rame Schelling. Die alteren philosophischen Ibeen und Lehren bieses Denkers, beffen erstes Auftreten genau in die Grenzscheibe bes vorigen und bes gegenwartigen Jahrhunderts fallt, haben langst aufgehort, als ein Sustem, welches sich noch gegenwartig als herrschendes behaupten wollte, Gegenstand bes philosophischen Partheienkampfes ju fein. Sie haben keine Anhanger, — nicht einmal ihr eigener Urheber ist foldes noch, - die in ihnen den Inbegriff ber mahren philosophischen Wiffenschaft, ober auch nur bie unmittelbar gultigen Principien folder Wiffenschaft zu erblicen meinten. Wohl aber haben biefe Ideen feitbem, wenn auch meift, wie eben die Ratur ber geschichtlichen Kortbilbung es mit fich bringt, in umgewandelter Gestalt, Eingang gefunden in die Gesammtheit berjenigen philosophischen Bestrebungen, welche zugleich die ältere Philosophie anerkennen und auf ihrem Werke fortbauen. Der Rame Schellings ist in biefem Sinne, obgleich er selbst noch lebt und der thatigen Theilnahme an den philosophischen Entwicklungskampfen der Gegenwart feis nedwegd entsagt hat, bereits zu einem geschichtlichen geworben; er bietet, als ber jungste unter ben im eigentlichen Sinne geschichtlichen, einen Bereinigungspunct für das, was in der Ge genwart fich getrennt hat. Un bem Berhaltniffe zu jenen fruhern Leistungen Schellings, an ber Anerkennung berselben als eines mahrhaften, nicht mehr aufzugebenden Fortschritts der philosophischen Einsicht, als eines nothwendigen Durchaanaspunctes zu bemjenigen, was, je nach bem eigenthumlichen Standpuncte eines Jeben, die Philosophie gegenwärtig ist ober sein foll, erkennen fich einander die, welche auf dem allgemeinen philosophischen Standpuncte der Gegenwart stehen. Eben biese aber und neben ihnen keine Andern sind es, bei denen wir die

Einficht antreffen, daß bie Philosophie überhaupt nicht von heute und gestern her, sondern von dem Menschengeiste im Laufe der Jahrhunderte erzeugt und allmählich zu ihrer gegenwärtis gen Gestalt und Entwicklungestufe herangebildet ift. - Auch von den Gegnern bes realen und geschichtlichen Philosophirens bort man die Philosophie überhaupt nicht felten mit dem Namen bes Ibentitatefpstem es bezeichnen; bekanntlich ein Wort, welches zur Bezeichnung jener alteren philosophischen Arbeiten Schellings ausgeprägt worden ift. Wir bekennen uns ju biesem Ausspruche, jedoch in einem wesentlich modificirten Sinne. Das Identitatsspftem in jener seiner bereits geschichts lich gewordenen Gestalt war bas Endergebnig, bas lette Ziel aller philosophischen Bestrebungen ber vergangenen Jahrhunberte; es wird auf gleiche Weise ber Anfangspunct, die achte wissenschaftliche Grundlage für jede mahrhafte Philosophie des gegenwärtigen und aller kommenden Jahrhunderte fein. Indem die Philosophie auch über ben Standpunct des Identitätsspftes mes fortschreitet, indem sie jenseits bieses Punctes abermals sich theilt und nach verschiedenen Richtungen auseinandergeht, hort ' sie zwar auf, selbst noch biesen Ramen zu führen. Durchgang burch jenen Standpunct, Die Aufnahme und Berarbeitung ber Erkenntnismomente, welche bas System ber absoluten Identität vor aller alteren Philosophie voraus hat, hat ihr unvertilgbar bas Gepräge aufgebrückt, burch welches fortan ber Character zeitgemäßer, philosophischer Wissenschaftlichkeit bezeichnet mirb.

Zu einem Bereinigungspuncte ber Art, wie ber hier bezeichsnete, ist die Stellung eines philosophischen Unternehmens, welches sich von der geraden Linie des Fortschritts der geschichtslichen Entwickelung in der Gegenwart nicht entsernen will, eine klare und unzweiselhafte, und bedarf keiner Erläuterung. Dasgegen fragt sich jett weiter, in welches Berhältniß ein solches Unternehmen treten wird, nicht sowohl zu der Bielheit und Mamichfaltigkeit der philosophischen Leistungen, die sich im Lause der Zeit aus jener Einheit entwickeln, als vielmehr zu

bem Gegensate, worin fich auch jett wieder ber lebenbige Forts schritt bethätigt, zu bem Rampfe und Widerspruche, in welchem bie besondern, aus der gemeinschaftlichen Grundlage hervorge tretenen Richtungen sich einander gegenseitig den Besit der hode ften, ber fur unfere Zeit und fur bas ihr gegonnte Maag ber Einsicht vollständigen, philosophischen Wahrheit streitig mas hier namlich ist fur ben selbstständig Philosophirenden eine zweifache Stellung moglich. Entweber er schließt fich ohne Rudhalt bem einen ber streitenben Systeme an: er nimmt Parthei, nicht sowohl, um die vorhandene Gestalt bes Systemes zu vertreten, ale vielmehr nur im Glauben an bie Richtigkeit seines Princips, aber mit bem Vorbehalte, bas Princip in ber Ausführung zu steigern ober zu vervollkommnen. Ober aber er versucht ausbrucklich eine Vermittlung ber bivergirenden Rich tungen; er nimmt fur und gegen bie streitenben Systeme gugleich Parthei, in bem Bewußtsein, wie ber mahrhafte Fort schritt eben so fehr die Bereinigung des bisher Getrennten, wie, auf jeder einzelnen Stufe, die Trennung des bisher Bereinigten mit fich bringt. - Eben barum aber nun, weil ber mahre Kortschritt Beibes forbert, wird auch, mas wir hier als ein Entweber = Dber aussprachen, in ber Wirklichkeit nicht immer fo geschieben sein, wird vielmehr jebes wirklich fortschreitende und von der Stelle kommende philosophische Streben auf ge wiffe Weise beibe Wege zugleich einschlagen. Es wird, bewußt ober unbewußt, von einem Grundgebanten, von einem Probleme ausgehen, welches ihm, sei es birect ober indirect, in einer vorhandenen philosophischen Lehre, in einem bestimm ten Susteme ber Gegenwart ober ber nachsten philosophischen Bergangenheit ) gegeben ift. Go namlich bringt es bie

<sup>\*)</sup> Rächfte Bergangenheit nenne ich, welche bie nächste im geistigen Sinne ift, gefest auch, daß fie dronologisch durch lange Zeitraume von der Gegenwart abgetrennt ware. Denn keines-wegs an dronologische Stetigkeit ift nothwendigerweise ber wahre, geistige Fortschritt der Philosophie, und auf ahnliche

Stetigkeit bes geistigen Entwicklungsprocesses mit sich, welche darin besteht, daß jeder Gedante von wissenschaftlichem Behalt durch andere, ihm vorangehende Gedanken erzeugt wird, bis ju jenem ersten Gedanken hinauf, von welchem bas Dafein ber Wiffenschaft felbst anhebt. Kommt es auf bem Wege von bie sem Ausgangsvuncte zu einem wirklichen Fortschritte, fo wird ein solches Streben von felbit, auch ohne bies anfangs beabsichtigt zu haben, fich ben eigenthumlichen Gehalt auch berjenigen Richtung aneignen, die von vorn herein als die entgegengesette Denn vorausgesett, daß biefer entgegengesetten Richtung auch in bem, mas sie Eigenthumliches hat, Wahrheit und achte Bedeutung zufommt: fo tonnte ein beharrliches Ablehnen dieser Wahrheit nicht als ein Fortschritt, sondern mur als eine Berfestigung in ber Ginseitigkeit bes Gegensapes gels ten. Das hervortreten biefes Begenfapes mag ursprunglich zwar durch die entsprechende Einseitigkeit des andern Theils veranlagt und gerechtfertigt fein, als ein auch feinerfeits einseitiges aber muß bas Berharren im Gegensage verschwinden, insofern von einem Kortschritt in der Erkenntniß der Wahrheit die Rebe sein soll.

Der Ruhm, das "neueste System" ober die "gegenwärtige Philosophie" zu sein, ist bekanntlich bereits seit einiger Zeit von dem "Identitätssystem" auf ein später hervorgetretenes speculatives System übergegangen. Das Auftreten dieses Systems war nicht im Gegensaße, im ausdrücklichen Widerspruche zu jenem seinem Borgänger erfolgt, sondern es gab sich dasselbe vielmehr nur für den Erweis und für die wissenschaftliche Aus-

Beise auch anderer Geistesthätigkeiten gebunden. Go 3. B. gab es lange Zeit nach Platon und Aristoteles Philosophen, welche in ihrem Philosophiren zunächst durch Gedanken des einen oder des andern dieser beiden Denker angeregt wurden und von ihnen den Ausgang nahmen, da in der Zwischenzeit die Philosophie in der That keinen wahren Fortschritt über sie hinaus gemacht hatte.

führung bes nämlichen Princips, welches, noch unerwiesen und unausgeführt, noch wie in seinem Reime verschloffen, bereits burch bas Ibentitatssvikem aufgestellt war. Wenn an biefes ihr Berhaltniß zu bem nachstvorhergehenden Systeme Die Degeliche Philosophie fur fich felbst ben Anspruch trupft, die Bollendung und ber Abschluß alles philosophischen Strebens, bie Wissenschaft ber Philosophie felbst in ihrer mahrhaften Gestalt an sein, so wie biefelbe Jahrhunderte, Jahrtausende lang gesucht, aber jest erst gefunden sei: so stellt sie sich nach einer Seite zu ber Bergangenheit allerdings in bas Berhaltniß, welches wir als bas characteristische für alle reale und objective Philosophie bezeichnet haben, in bas Berhaltniß einer geschichtlichen Gelbstbegrundung. Die Geschichte ber Philosophie wird von ihr als wesentliches Moment in die Wiffenschaft ber Phis tosophie sethst aufgenommen, sie wird als eine Reihe von Ge faltungen vorgestellt, die, jebe einzelne in einem einfachen Gedanken, in einem Principe wurzelnd, welches feinerfeits bas organische Erzeugnist ber ihm vorangehenden ist, zulett alle in bem Princip bes Ibentitatsspstemes als bem tiefsten und um fassenbsten sich zusammenfinden. Dagegen wird über biefes Prineip hinaus von bem genannten Suftem fein weiterer Fortschritt mehr als moglich anerkaunt; die wissenschaftliche Ausführung biefes Princips. - bies aber ift eben bas Suftem Begels felbft, - gilt für bas Lette, wozu es bie Philosophie überhaupt bringen fann, fur bie Philosophie felbft in ihrer vollendeten Gestalt. - So biefe neue, aus bem Susteme ber absoluten Mentitat bervorgegangene Geskaltung ber Philosophie, welcher bereits Die Stimme bes Zeitalters awar nicht biejenige Geltung, auf welche sie selbst Auspruch macht, wohl aber eine entschiedene und bleibende Bedeutung fur die Entwicklung ber Philosophie im Allgemeinen zugeftanden hat. — Ihr gegenüber finden wir eine nicht geringe Unzahl philosophischer Bestrebungen, welche, mit bem eben gedachten Spftem auf einer gemeinschaftlichen ibealen Grundlage, namlich bem Principe bes Ibentitatsfpftemes, ruhend, von ihm unabhangig geblieben find. Go verfchieben

und nach verschiedenen Richtungen andeinandergehend biefe Bestrebungen unter sich felbst sein mogen, so konnen wir sie boch sammtlich als solche bezeichnen, die zu dem Hegelschen Systeme einen gemeinschaftlichen Gegensat bilben. Was und hiezu veranlaßt, das ist hier, wo von dem wissenschaftlichen Inhalte die fer Arbeiten nicht ausbrucklich bie Rebe fein tann, junachst eine außerliche, formelle Betrachtung. Es ift namlich noch teine berselben bis jett zu dem Rufe eines philosophischen Spstemes im eigentlichen Wortsinne, einer fertigen, in sich abgeschloffenen Lehre gelangt, einer folden, welche fur fich allein eine Schule ju bilben, einen Rreis von Anhangern um fich zu fammeln vermochte. Aber indem fie fammtlich einerseits in ber, gleichviel ob ausbrücklichen ober stillschweigenben Anerkennung eines Grundprincips zusammentreffen, andrerseits bem vorhandenen Systeme, welches fich fur die wiffenschaftliche Ausführung biefes Grundprincipes giebt, folche Anertennung versagen, so gestalten fie fich innerhalb ber burch jenes Princip umschriebenen Sphare, so zu fagen, zu einer Parthei ber Bewegung. Das bloße Borhandensein einer solchen Parthei läßt aber ben gegenwärtigen Zustand ber Philosophie, auch wenn man die Gultigkeit seiner geschichtlichen Bafis im Allgemeinen nicht in Abrebe stellt, als einen in fich noch nicht vollenbeten, noch nicht abgeschlossenen erscheinen. hiezu tommt, bag bie meiften biefer Bestrebungen bem Begelschen Systeme gegenüber nicht blod in bem allgemeis nen Vorwurf bes wissenschaftlichen Ungenügens, welchen sie gegen biefes erheben, jufammentreffen, fonbern naher barin, baß fie in ben geschichtlich festgestellten Grundibeen, bie ihnen mit jenem Spftem gemeinschaftlich find, noch ein Anderes und Debreres enthalten finden, als bort wissenschaftlich ausgeführt ift. Raturlich wird auch ihre Arbeit mehr ober weniger ausbrucklich babin geben, biefes Mehrere, biefe bort noch nicht gehobenen Schatze an ben Tag bed Bewußtseins zu bringen, und so wiel an ihnen ift, wiffenschaftlich zu verarbeiten. In biesem Ginne ift als Mittelpunct biefer Beftrebungen bas eigene, umgestaltete Spftem bes Urhebers jener philosophischen Principien angekundigt worden, von denen wir den Beginn dieser neuesten Periode der philosophischen Speculation datirt haben. Schelling selbst, der noch Lebende, noch in seiner speculativen Arbeit Fortsschreitende, tritt an die Spike der Opposition gegen Hegel und verkundigt einen abermaligen Umschwung der Philosophie, der seine frühere Lehre in anderm Geiste und nach anderer Richtung hin, als die Hegelsche es thut, fortbilden und neu gestalten soll.

Der Berfaffer bes gegenwartigen Auffages hat in einer Reihe früherer philosophischer Arbeiten bie Ueberzeugung an ben Tag gelegt, bag von ben zwei hier bezeichneten Richtungen ber neuesten Philosophie feine als bie ausschlieflich mabre und richtige zu gelten hat. Wenn man die Geschichte ber Phis losophie, wie jeden andern organischen Entwicklungsproceß, als eine fortbauernd wechselnde Systole und Diastole betrachten fann: fo ift gegenwartig in berfelben ein Moment ber Diaftole eingetreten, und ber mahrhafte Fortschritt mithin nicht zunächst, wie nach bem ersten hervortreten bes Ibentitatsspftems allerbings, in einer noch weiteren Scheidung bes fruher Bereinigten, sonbern in einer Bereinigung bes Getrennten zu suchen. Daß dem so ist, bies kann hier nicht ausführlicher bewiesen werben; Ref. erlaubt sich, mas biefen Beweis anlangt, auf feine fritischen Arbeiten im Gebiete ber philosophischen Literatur, und auf die feinen fpstematischen Bearbeitungen einzelner Theile ber Philosophie, namentlich ber Metaphysik und ber Aesthetit, einverwobenen fritischen Bemerfungen ju verweisen. Ift ihm aber so, so ergiebt sich für ein wissenschaftliches Unternehmen, welches etwa mit beutlichem Bewußtsein ber porhandenen Sachlage die jett geforderte Spstole in der philosophischen Speculation vollziehen ober wenigstens ihr porarbeiten wollte, die nabere Stellung, welche es zu jenen gleichzeitigen Gestaltungen zu nehmen hatte, aus ber fo eben von uns gegebenen Darlegung dieser Sachlage. Als ein in sich abgeschlosfenes System, was die ihm gegenüberstehenden philosophischen Gestaltungen nicht sind, nimmt bas Segelsche bie thatsächliche Anerkennung für sich in Anspruch, daß an feine Principien

und Grundideen, und zwar nicht blos an biejenigen, welche mit seinen Borgangern, namentlich bem Identitatssusteme, ihm gemeinschaftlich sind, sondern ausbrudlich an die ihm eigenthumlichen, die weitere wissenschaftliche Gedankenentwicklung in derselben Weise angeknupft werbe, wie wir vorhin sagten, bag jede neue Entwicklungestufe der wissenschaftlichen Philosophie an die Resultate ber nachstvorangebenben anzufnupfen hat. Durch folche Antnupfung wird, bafern namlich bas genannte System wirklich bas ift, mas es von uns, und nicht von uns allein, zu fein vorausgesett wird, - ein nicht zu umgehender Durchgangspunct für die wissenschaftliche Philosophie überhaupt, — das Aechte und Wahre, was die außerhegelsche Phis losophie theils schon gebracht, theils funftig zu bringen versprochen hat, mit nichten, weder, insofern es bereits vorhanden ift, ausgeschlossen, noch, insofern es noch kommen soll, zum Bor-Die Tendeng geht vielmehr bahin, auf bem aus abgelehnt. Wege einer stetigen Entwicklung und Fortbildung ber Principien bes neuesten Systems zu bem namlichen Biele zu gelangen, zu welchem Undere nur bei ganglicher Verwerfung jener Principien gelangen zu tonnen meinen. Wenn auch die Berechtigung dieser Tendenz sich vollständig nur durch den wissenschaftlichen Befammterfolg berfelben zu bewähren vermag, fo tonnen wir bod zu ihrer vorläufigen Empfehlung barauf aufmertsam maden, wie auch die Wegner bes Segelschen Systems folche Berechtigung durch die Rucksicht anerkennen, welche sie dem von ihnen bekampften Spsteme immer mehr und mehr zu Theil werden laffen. Es blickt in dieser Berücksichtigung gar nicht felten die Ahnung hindurch, wie auch ihrerseits diese Richtung, mit wissenschaftlichem Ernste verfolgt, sich früher ober Spater in dem Falle finden wird, das jest von ihr Berschmahte in fich aufzunehmen und fich badurch zu erganzen.

Andeutungen über den Ursprung der Religion im Bewußtsein und in der Weltgeschichte.

(Fragment aus einem ungebruckten Berte.)

Bom

herausgeber.

Wir lassen bies Bruchstid ber vorhergehenden spekulativtheologischen Abhandlung folgen, weil es den Standpunkt derselben nach einer wesentlichen Seite zu ergänzen geeignet ist. In
dieser haben wir gezeigt, wie der Begriff des personlichen Gottes nothwendig sich vermittle aus der Weltthatsache, wie er
hiermit der freien, selbstständigen Erkenntniß zum Eigenthum
werde. Dadurch könnte die falsche Meinung entstehen, welcher
ausdrücklich zu widersprechen in jenem wissenschaftlichen Zusammenhange keine Beranlassung gegeben war, als wenn wir überhaupt die Ursprünglichkeit der Idee Gottes nicht anerkennten
oder gestissentlich bei Seite setzen, weil wir einen wissenschaftlich zu suhrenden Beweis derselben für möglich, wie für nothwendig erachten.

Hier ist es jedoch die noch nicht genug erkannte Wahrheit der Sache, daß beide Enden, die Ursprünglichkeit und die des weisende Vermittlung zu einander gehoren, und diese nur durch jene zu Stande kommt: jede ächte und tiefschöpfende Vermittslung einer Wahrheit kam sich nur auf ihre Ursprünglichkeit stügen; nur, was da ist, subjektiv und objektiv zugleich, kann und soll der freie Gedanke begründen. Wäre die Idee Gottes nichts Ursprüngliches, Apriorisches, so wäre auch kein Beweis für sie möglich. Freilich ist dies ein Zirkel, aber ein nothwens diger, aus dem alles geistige Leben hervorgeht, damit es Leben

fei, und feine Urfpranglichteit gu ihrem felbstbewußten Befibe gelange.

hier ift aber fogleich bie Berwechselung bes Unmittelbaren mit bem Ursprunglichen zu rigen, welche fich unter ben neuern Philosophen, besonders bei Jacobi, allerdings dem Wieders entbeder ber Lehre von ber Ursprunglichkeit ber gottlichen Ibee, und von ihm aus bei so vielen Andern von verwandter Denkart nachweisen laft. Aus ber bamit herrschend gewordenen Borftellung, baß, was ber Mensch ursprunglich (potentiell) ift, er and unmit telbar fein muffe, - ba boch bas Gegentheil ftattfinbet, - ift bie Theorie von ber Unmittelbarteit bes religiofen Bewußtseins entstanden, bie wir, wie untlar und in Gelbfttauschung befangen' sie uns auch erscheinen muß, bennoch fur bie herrschende ansehen'burfen. Was ist hergebrachter in philosophischer, theologischer und allgemeiner Bildung, als die Ans nahme, daß ber "vernünftige" Mensch, b. h. ba man Bernunft gleichfalls zu ben unmittelbaren Prabitaten bes Menfchen rechnet, ber Menich in feiner Unmittelbarfeit und Gegebenheit, volltommen im Stande fei, fich aus fich felbft, ohne objettive Anregung, von bem Dafein eines perfonlichen Welturhebers, einet Borfebung und Weltregierung nach fittlichen Zwecken, zu überzene gen, baß es auch hiftorifch fich nicht anders mit berEntftebung biefes "Glaubens" begeben habe? Freilich sei er bas Wert einzelner religibs und fittlich begabter Individuen, b. h. folder, in benen jene Bernunftunmittelbarteit, die Jeber befige, nur mit besonderer Starte und Energie bes Bewuftfeins hervorges treten fei. Und es wird vorerst Unwillen erregen von mehr als Einer Seite, ja man wird bas Pallabium und ebelfte Borrecht ber Menschheit verlett glauben, wenn wir jence au einem fast stillschweigenden Ginverständniß gebrachte Axiom turzweg für ein gang unausreichenbes, bie wesentlichsten Unterscheibungen aberfpringendes Digverftandnig erflaren, und erachten, bag bie Krage auch nur nach bem historischen Ursprunge eines solchen "Glanbens" feinesmeges fo leicht und behende zu lofen fei.

Das wir hiftorifch bei biefer Radpreifung an Jacobi und feine

nachsten Nachfolger anknupfen, liegt in dem Umstande, daß von ihm diese Unmittelbarkeit mit dem stärksten Gewichte, und in der polemischen Wendung gegen gleichzeitige Philosophieen, welche er ihr gab, auch am Berechtigtsten ausgesprochen worden ist; sowohl in seiner frühern Periode gegen diejenigen, welche, wie Men deldsohn, jene Anerkenntniß zum ausschließlichen Ressultate der philosophischen Demonstration zu machen versuchten, als gegen die spätere Epoche der spekulativen Philosophie, welche, nur in strengerer Weise, selbst die Ursprünglichkeit jener Ibee anerkannte (so bei Fichte, so in Schellings intelslektueller Anschauung), aber nicht jede Bestimmung darin aufsnahm oder wiedersand, welche Jacobi für seine theistischen Interessen nicht entbehren wollte.

Aber, um von ber Bergangenheit auf die nachfte Gegenmart überzugehen, - auch hegels Ausführung bes Begriffes der Religion in der Ginleitung feiner "Borlefungen über Religionsphilosophie" beruhrt biefe Frage in feiner Beifc, indem fie bloß bei den allgemeinsten Bestimmungen bes Bewußts feins von Gott, und Gottes felber, fteben bleibt. Diefer ift dabei immer nur das Allgemeine, Ewige, ober ber allgemeine Geift; jenes nur das Bewußtsein bes Endlichen, bas in das Allgemeine fich nothwendig zurudnehmen, bies in fich gegens wartig wiffen muß. Weber bie subjektiven Entwicklungemos mente jenes Bewußtseins, und wie weit daffelbe für fich felber reichen konne, noch ber historische Ursprung und Fortgang ber Religionen, mas diefer hinzubringt zu jenem subjektiven Domente, und wie er es vollendet, ist scharf unterschieden, und boch zur endlichen Bereinigung gebracht. Segel hat bort nur nach den Pramiffen feiner Philosophie, und unter der Vorausfenung, in ihrem Principe bas religiofe Bewußtsein u berhaupt schon erschöpft zu haben, einen Allgemeinbegriff ber Religion ju erzeugen versucht, wie er feiner Auffassung ber befondern Res ligionen, als den Artunterschieden, wie ein gemeinschaftliches genus zu Grunde gelegt werden fonnte. hiermit mußte auch für ihn, wie für Jacobi, nur in anderer Beise, der icharfs

bestimmte Unterschied zwischen der subjektiven Unmittelbarkeit jenes Bewustseins, — ber "naturlichen" Religion, — und ben geoffenbarten, ein gottlich Objektives voraussetzenden Religionen völlig im Dunkel bleiben. Mit Fug ist daher der Standpunkt beiber Philosophieen, wie wenig sie sonst mit einander gemein haben mogen, doch nur als der rationalistisch e zu bezeichnen.

Uebrigens kann biese Frage auch hier nur summarisch, nach ben dabei zu unterscheibenden Hauptgesichtspunkten behandelt werden. Denn mit Recht ist zu behaupten, daß die vollständige Rachweisung, wie Gott dem menschlichen Bewußtsein wirklich und gewiß werde im subjektiven Innern, in der Natur und in der Weltgeschichte, dem wesentlichen Inhalte der Philosophie gleichzuachten sei, und das eigentliche Interesse derselben ausmasche von ihrem ersten erkenntnistheoretischen Theile an, dis zu ihrer Schlußwissenschaft, dem spekulativen Begreisen der Geschichte.

Um Unmittelbarsten versehen wir und hier in den Mittelspunkt der Sache, wenn wir den Hauptgedanken zum Ausgange nehmen, auf den Jacobi und die zahlreiche Schule derer sich beruft, welche die Unmittelbarkeit des religiösen Bewußtseinstehren: es ist die Ursprünglichkeit des Uedersinnlichen im Geiste, der Ideen des Guten, Wahren und Schönen.

Diese Hauptinstanz Jacobi's für seinen Theismus, bas eigentlich Positive seiner Philosophie, wie er sie in allen seinen Werken, am Bielseitigsten vielleicht in seinem Wolbemar, und von den Eingebungen polemischer Begeisterung unterstützt, am Rachbrücklichsten in seinem "Schreiben an Fichte" und in der Schrift "über die göttlichen Dinge und ihre Offenbarung" dars gestellt hat, läßt sich kürzlich folgender Maßen aussprechen:

Es giebt in uns, erhaben über die Natur und jede ihrer Erregungen, eine Stimme und Macht der Tugend, des Wahren und Schönen, nach einem absoluten, ursprünglich in uns selbst liegenden Maaßstabe. Wie diese in uns nicht aus unserer Natur und Sinnlichkeit zu stammen vermag, und doch ebenso wenig unsere Ersindung ist, noch auch ein außerlich Angelerntes

ober Ueberliefertes zu sein vermöchte: so sett diese Grundthats sache auch im Ewigen und Uranfänglichen, aus dem wir sind, — (diese Idee wird daher als eine and erweitig ursprüngsliche schon vorausgeseth) — in Gott, die gleiche Macht des Urguten, Urwahren und Urschönen, als sein Wesen voraus; und nur durch diesen können und jene höchsten Säter verliehen sein. Daher müssen wir, so gewiß an die eigene Augend und Freiheit, als das Höchste in und, eben so gewiß an einen Gott über der Natur und jeder blinden Nothwendigkeit glauben. Jener Glaube setzt diesen oder schließt ihn in sich: wir können, als solche, die wir sind, nicht das Geschöpf der blossen Natur sein. — Es ist bekannt, wie mannichsach Andere, die verwandten Lehren der Kantischen Philosophie darnach umgestalztend und erweiternd, diese Sätz gewendet und angewendet haben.

Bei Jacobi sügt sich sogleich noch die an sich richtige, besonders gegen Schelling gewendete Betrachtung hinzu, die nun völlig spekulativen, ja metaphysischen Charakter erhält (Werke, U. S. 90. sf., 114. f., 118. 119.): daß, indem überhaupt (am Menschen) das Uebersmiliche, Bernunst, Freiheit, sich verwirklicht zeigt, die Annahme widersning wäre, das Urwesen in allmählicher Entwicklung and der eigenen blindwirkenden Natur sich dazu hinauspotenziren zu lassen: dewnstlose Bernunst, in Rothwendigkeit eingeschlossene Freiheit am Ansfange, im absoluten Principe, sei vielmehr ein Widersspruch. Wir haben oben gezeigt sur spek. Theologie S. 48—54.) wie berechtigt dieser Einwurf war.

Dies ware positiv wie polemisch ber Kern und bie Grundpramisse von Jacobi's Glaubenslehre.

Aber hierin gewahren wir weber ein Unmittelbares, noch ein Ursprüngliches bes "Glaubens." Rein Unmittelbares; benn es ist eine Resterion von ganz philosophischem Gepräge und hochst vermittelter Argumentationsweise, beren einzelne Glieber freilich unentfaltet geblieben sind, weil Jacobi nach seiner Eigenthumlichkeit mehr in lemmatischer ober rhetoprischer Unmittelbarkeit rebete, als zu einer logischen ober philo-

sophischen Entwicklung sich bequemte. Es ist ein unentwickleter, in seiner Bermittlung erbrückter Echluß, schon voraussetzend die Idee eines absoluten Urgrundes, und gestützt auf die tiese (boch nur durch philosophische Bistung zu erwerbende) Erwägung des specifischen Unterschiedes zwischen der Freiheit und der Naturwirkung: zwischen dem bewußten Iwecksehen nach rein geistigen Ideen, und einer Folge von hinter einander nothwendig sich abwickelnden Naturveränderungen; und zurückgesolgert wird dann von der Beschaffenheit der Welt, bestimmter des menschlichen Geistes, auf das Wesen ihres Urgrundes. Es sind Bruchstücken Ger unausgesührte Ansahe eines philosophischen, näher metaphysischen Dentens: sie bleiben daher auch ebenso subjektiv vielgestaltig, als unpopulär, fremd dem numit tiels baren Bewußtsein.

Denn bas mahrhaft Ursprüngliche ift babei gerabe überfehen worden: offenbar namlich enthalt biefer "Glaube" ein boppeltes Element in fich. Indem Jacobi behauptet: Gott ift nicht Natur ober Naturnothwendigkeit, sondern ein nach Bernunftzwecken frei schaffenbes Wefen, fest er babei bas Erfte, bas Subjekt\_,, Gott," schon voraus; und seine Inhaltsbestimmung, feine Prabitate, find es allein, um welche es fich hans belt, als bas 3weite. Wurbe nun Giner fogleich bas Erfte, das Dasein eines Golchen, von dem überhaupt jene entgegengesetten, theils naturalistischen, theils theistischen, Praditate gelten tonnten, beren eines Jacobi laugnet, bas andere behauptet, ganz in Abrede stellen: fo ware der "Glaube" Jacobi's in beiberlei hinsicht zu einer beweisenden Rechtfertigung genothigt, theils daß überhaupt das Sein eines Solchen, theils sobann daß fein Wefen eben also gebacht werben muffe, wie er es behauptet. So hat sich die "Unmittelbarkeit" von selbst aufgelost und als ber Bermittlung bedurftig gezeigt.

Daher liegt auch tein wahrhaft Urfprung liches in einer folchen Fassung und Ausbehnung bes Begriffes von Gott. Denn bie Ursprunglichkeit bes Gottesbewußtseins, auf welche man sich hierbei beruft, hat eine ganz andere

Stelle und einen andern Ausbruck , als man hier ihm giebt; und dies eigentlich ist die Quelle aller weitern Irr thumer und Berwechselungen biefes Standpunktes geworben. Ware man namlich mit grundlicher Analyse in jene vermeintliche Unmittelbarkeit eingebrungen, so hatte fich bas mahrhaft Unauflosbare und Ursprüngliche barin in seiner Reinheit ergeben, Die Idee eines Gottlichen, Ewigen (Richtendlichen) aber haupt, welche schlechthin unabtrennlich ift von dem Bewuftfein eigener Endlichkeit, und in jedem Alte biefes Bewuftfein als stillschweigende Grundpramiffe und Beziehung mitgesett wird. Aber zugleich murbe barin flar werben, warum es in fo ursprünglicher Weise ein schlechthin Allgemeines, Pradifatloses, Unbefanutes fei, und wie es in jedem Kalle einer Bermittlung (durch Denken, oder durch eine Thatsache ganz anderer Urt) bedurfe, um jenes unbekannte Gottliche zu einem aufgeschloffenen, prädikabeln, kurz bestimmten werden zu lassen. Und was sich hier mit allgemein theoretischer Nothwendigkeit ergiebt, wird vollig bestätigt durch die psychologische und historische Gegebenheit jenes ursprunglichen Gottesbewußtseins, welches feine ber Borftellungen rechtfertigt, Die fich Jacobi und feine Schule davon gemacht haben.

Der Mensch in seiner natürlichen Unmittelbarkeit — (welche darum jedoch mit seiner historischen Ursprünglichkeit für identisch zu halten, Richts gebietet; vielmehr fällt dies in ein ganz anderes Gebiet von Untersuchungen) — ist keinesweges als spekulirend zu benken über den Ursprung der Dinge, oder sich hinaussinnend über die eigene unmittelbare Wirklichkeit; sondern befriedigt und sicher derselben, wird er dennoch zugleich durch sie erregt zum Begehren und Erstreben: — kurz wollen die ernegt zum Begehren und Erstreben: — kurz wollen die, alle andern Momente des Bewußtseins in sich hegende Geisteszustand ist. Seine Raturumgebung verleiht diesem Willen sodam seine innere Bestimmtheit und das Maaß seiner Erstrebungen. \*)

<sup>\*)</sup> Dan vergleiche mit der folgenden, etwas jusammengebrängten

hiermit ift ihm aber fogleich nun, ebenfo unmittelbar, bas Bewußtfein ber Granze, ber Enblichteit biefes Willens,

Entwidlung die fcarffinnige und mit feinem Beifte für das Gigen. thumliche ber Erscheinungen abgefaßte Darftellung ber erften Regungen bes religiöfen Bewußtfeins im Menfchen von Ros fentrang in feiner Raturreligion (1831. G. 12-58.). Doch wurde eine genauere Rritit des Gingelnen zeigen, wie manches Bezwungene der Deutungsweise, deffen Gefühl ber Berfaffer nich felbit nicht völlig verbergen ju konnen fcbien, im engften Berbande ftehe mit der falfden Grundvorftellung von Religion, welche er, judem nur lemmatifcher Beife und als ein Ariom, an die Spipe gestellt hat. Geiner Schule ju Befallen, wird von ibm das Befen und ber Urfprung der Religion barein gefest: "daß der Mensch fich mit Gott'als Gins weiß" (E. 9; pgl. G. 11. 13. 19. u. f. w.). hier muß er nun ben Berfuch machen, die Modifitationen diefes Bewußtfeins icon in den nie: berften und unmittelbarften (barum auch früheften) Formen ber Religion nachjumeisen, ber nicht andere ale erkunftelt ausfallen fann; benn bas unmittelbarfte Bewußtsein berfelben ift gar nicht bas ber Ginbeit mit Gott, deren Gefühl nur in ben bochften und reinsten Momenten unfere Dafeins uns ergreifen fann, fondern das des Unterworfenseins unter ein Unfichtbares, Uebermächtiges. Gefühl ber Abbangigfeit bat es in bezeichnendfter Beife Schleiermacher genannt. hiernach tonnten nun auch Die Sauptformen der Raturreligion, der Zaubereiglaube, der Tobtendienft, der Begriff des Rultus von ihm, wie von Begel, nur unter einem alterirten Gefichtepuntte aufgefaßt werben, deffen Falfcheit fogar empirifch erweiblich ift. (Bir verweifen darüber auf unfere gleich bei dem Erscheinen von Begels Reliaionsphilosophie in den Beidelberger Sabrbuchern erfchienene Rritit berfelben.) - Benn wir jedoch behaupten, bag von bem Befühle des Unterworfenfeins unter die gottliche Macht alles religiofe Bewußtsein ausgeht, fo bleibt es barum boch nicht fteben bei biefem Gefühle des Unterschiedes. Durch bie Aus. bildung, die es erfährt, und welche fich felbft nicht denten ober ertlaren lagt aus feinem völlig fich felbft überlaffenen Buftande, gebt es fort ju einer freiwilligen Unterwerfung, ju bem Anfange der Berfohnung mit Gott, und erreicht erft in ter eigenen

daher auch seiner eigenen Endlichkeit gesett; und von hier and. von bem Bewuftsein biefer Schrante, geht nun auch ber Proces in's Erfennen über, und nothigt baffelbe, eines Sem feitigen ber Gegebenheit, überhaupt einer unfichtbaren Macht ihm gegenüber sich bewußt zu werben. — Wir schalten namlich aus den anderweitigen Pramiffen einer Psychologie, welche wir fur die richtige halten, die Bemerkung ein, daß Ertennen und Wollen stets in einander find, daß jeder Willenszustand ebenso ein Erkennen hinter fich hat, wie umgekehrt sich zugleich in ein Erkenntnistresultat umfett, und daß beide, Erkennen wie Wollen, in ben fie vermittelnben Zustand ber erfüllten Gelbstanschauung bes Gelbst gefühls, zurück gehen, so daß biese breieinen Momente bas ftets bewegliche, modificirbare Selbsigtfuhl (Sichfühlen in jener Gemeinsamkeit bes immer in einander greifenden Erfennens und Wollens) hervorbringen.

Indem fo mit dem finnlich en Wollen und Ertennen gugleich schon bas Anertennen jener Schrante gefest werben muß, ist auch bas Selbstgefühl nicht ohne ebenso ursprungliches

Bollendung und Reinigung, in der Liebe Gottes, das Bewuftfein der Ginbeit und ber vollendeten Berfohnung, welches den-· noch grundverfcieden ift von ben fpetulativen Borausfegungen, Die jenem Begelichen Begriffe ber Religion, als der Ginbeit des Menfchen mit Gott , ju Grunde liegen. - Gine gang andere und aus weit bestimmteren Elementen ju ertfarende Frage ift die, wie fich die Borftellungen von dem objettiven Befen Diefes Göttlichen geftaltet und modificirt haben. Erft bier tann ber Unterschied ber natürlichen und ber geoffenbarten Religionen berportreten, mabrend jenes Bewußtsein, nur nach dem Grade ober der Intenfitat unbestimmbar abgeftuft, bei den verfchiedenfien Borftellungen über die Objektivitat des Bottlichen, fpecififc daffelbe bleiben tann. Ueber jene weitern Fragen muffen wir auf die "Aphorismen über die Zukunft der Theologic, in ihrem Berhältniffe zu Spekulation und Drothologie" (Zeitfchrift, Bd. III. D. 1.) verweifen, welche auch fonft für bas Folgende anjuführen uns erlaubt fei.

Geschl seiner Abhängigkeit von einem unsichtbar und übermächtig Wirksamen, Damonischen. — Die Ratur zuerst zeigt
eine selbstbestimmte, den Menschen sich unterwersende Folge wieberkehrender Erscheinungen, an denen er selbst Richts zu ändern
vermag, die ihn vielmehr in ihre eigene Aenderung hereinziehen; und hiermit ist das vielgestaltige, in seinen Grundsormen
hier nicht weiter zu verfolgende Princip der Raturreligion gegeben, der Verehrung der Naturmächte, des Gestirw und Elementendienstes u. s. w. (Aphorismen a. a. D. S. 232, 242, 44.).

Aber nicht nur das Wiederkehrende, Regelmäßige, Erwarstete begiebt sich in ihr; sondern in die großen Borgange eines umadanderlichen Raturwechsels spielt das Ereigniß, das Insällige immer mit hinein, heilbringend oder verderblich, übershaupt beweglich und wie mit geheimem Willen der Gunst oder des Schadens begabt. Dies bestimmt und steigert jenes allgemeine Gesühl einer Abhängigkeit von der umsichtbaren Raturmacht die zu der Spize eines personlichen Berhältnisses zu ihr: neben den Kultus eines allgemein oder undestimmt Göttlichen, oder einer Lokalgottheit, tritt der Familiendamon oder der Fetisch des Einzelnen, auf welchen in oft zusälligem Wechsel jenes allgegens wärtige Gesühl übertragen wird.

Aus diesem gemeinsamen Boben, auch des Affektes von Furcht und Hoffnung, bricht nun am Unmittelbarsten die Anerstenntniß eines Unsichtbaren und der nothwendigen Beziehung des Menschen darauf, der Religion in allgemeinster Bedeutung hervor; es ist zugleich die erste, aber nothwendige Aeußerung des metasphysischen Denkens, einer willtihrlichen und unbewußten Spekulation; denn hiermit hat schon das Erkennen den ganzen ihm eingeborenen Reichthum, die Denkgesetze und Kategorieen, in Thätigskeit gesetz, und die ihnen immanente Welt eines Uebersinnlichen zuerst zum Bewußtsein gebracht. Aber auch der Wille muß diese siete Beziehung anerkennen; er sühlt sich beherrscht von einem Berborgenen, das über alle Wacht und allen Willen des Wenschen hinausreicht, und immer bereit scheint, aus seiner Berborgenheit heraus zu schaden oder zu sördern. Und so entsieht

aus diesem Bewußtsein der steten Abhängigkeit das ahnungs volle Algemeingefühl einer unsichtbar und allgegenwärtig das Leben begleitenden, inn erlich unbekannten Göttermacht — restigiöse Schen, And acht (Andenken) in ursprünglichster Wortbedeutung, welche sich, wenn gewaltige Raturkräfte oder Schikkungen dem Bewußtsein der eigenen Beschränktheit entgegentreten, auch zur eigentlichen Andacht des Gefühles steigern muß. Doch bleibt Furcht vor der verborgenen Gewalt, welcher nie zu trauen, die unadwendbare Grundfarbung.

Dies ift in Wahrheit bas "unmittelbarfte" Gottliche bes Menfchen, bes fich felbft überlaffenen, vernunftbegabten, benkfahigen Rindes der Natur: an fittliche Praditate beffelben ift, vor bem eigenen gebandigten Raturstande bes Menschen, vollende nicht zu benken, und folche auch thatfächlich nirgende zu erweisen. Es ift die Religion bes unbefannten, in feiner Dbjektivität selbst noch unoffenbarten, barum auch noch jeder bos · hern geistigen Perfonlichkeit entbehrenden Gottes: - Die nas turliche Religion im eigentlichsten Sinne; und es ift falfche ober scichte humanitat, wenn man fich mit ber Illusion hinhalt, daß der Menfch aus fich felbst und eigener Vermmft es wesentlich weiter hatte bringen, auf den wahren Gott zufolge eines mit feiner Bernunft ibentifchen Ginnes hatte gebracht werben muffen. Einen folchen "Sinu" — unmittelbare "Ahnung" oder "Inftinkt" (welchen unglucklichen Ausbruck man auch einige Male bei Jacobi und bei Andern gewählt fieht, um das Richts feiende wenigstens ju imaginiren) fur Gott, fur eine weise und fittliche Weltregierung, giebt es urfprunglich nicht: bas (wahrhaft ursprüngliche und allgemeingultige) Bernunftbewnstfein enthalt nicht nur Nichts bavon, sondern es widerstrebt überhaupt seinem Wesen, wie nachgewiesen worden, irgend einen specifischen Inhalt zu setzen, ober unmittelbar ein concret erfulltes zu fein.

Alle diese hohen und vortrefflichen Dinge bemnach, mit welchen bie modernen ReligiondsPhilosophen ben naturlichen Menschen begabt haben, und die eine frankelnde, bes positiven Glaubens

fatt gewordene Theologie ihnen — auf Glauben — abgenome men hat, losen sich in Dunst auf. Wie es zu den empirisch ausgemachten und theoretisch seststehenden Dingen gehört, daß der einzelne Wensch, trot der Fülle seiner Ursprüngliche teit, in welcher der Roheste an sich selbst dem ausgebildet Begabtesten um Richts nachstehen mag, dennoch verlassen von der Wenschheit und underührt von ihrer Entwicklung, in einem thiew ähnlichen Zustande zurückbleiben würde: so hätte auch die Wenschheit im Ganzen sich nicht über jenen dumpfen Aberglauben, welchen wir noch jetzt in den Raturreligionen sehen, ohne frem de Hulfe erheben können, — deren Charakteristisches wir eben auszusuchen haben — mochte sie auch in sinnlicher Weise ausges bildet und durch Ueberlegung sinnlich verständig geworden sein.

So muß guvorberft vollig in Abrebe geftellt werden \*), bag ber Glaube an die Einheit Gottes bas unmittelbare Ergebnif ienes ursprunglichen Gottesbewußtseins fei, noch weniger der Glaube an die personliche, überweltliche Einheit desselben. in der wir überhaupt, wie man auch den Ursprung eines sole den Glaubens erklaren moge, nur einen ber tilhnsten und vermitteltsten Gebanken finden konnen, zu welchem je sich bas Denten aufgeschwungen. Und in der That läßt es sich nur aus dem tiefen Drange eines religionsbedurftigen Gemuthe entschuldigen, jene Ibee um jeden Preis vor fich ju behaupten und zu rechtfertigen, wenn Jacobi fo leicht fich überrebet, fle gefichert zu haben, und fich z. B. an einer ber vielen Stellen, wo er biese schwierige Frage behandelt (Jacobi an Richt e. Werte II. S. 48. 49.), mit ber Austunft genigt : bag ber Mensch "rein aus fich" Gott, namlich bas ewig Gine, perfonliche Wefen finde, "weil er fich felbft nur gugleich mit Gott finden tann - und daß er fich felbit verliert, sobald er widerstrebt, fich in Gott, auf eine feis nem Berftande unbegreifliche Beife - zu finden; sobald er sich in sich allein begründen will": — als wenn

<sup>\*)</sup> Bergf. Aphorismen a. a. D. 30. S 239. 40.

ein Richteingehen auf einen solchen Theismus bas Lettere (bat Sichaussichzelbstbegrunden) nothwendig machte: — und wenn man volleubs diese unklare, widerspruchvolle, incoharente Borstellung die "Offenbarung" Gottes im Menschen genannt sieht.

Ernster jedoch werben Die Folgen biefer Gelbsttauschung. wenn er auf solche Bewißheit hin jeder historischen Ueberliefe rung ben Abschied giebt; feiner himmelgeborenen Bermunft ficher, auf ein "reines," jedes historischen ober Positiven entkleibetes Christenthum bringt, und so einer ber wirffamsten Stimmführer Diefer Richtung in ber Zeit geworben ift. Er zerftort bamit ben Stamm, auf welchem er felbst erzeugt und gewachsen ift; benn nicht bas allgemeine Bernunftbewußtsein, sondern allein Die driftlich-weltgeschichtliche Rultur hat ihm von biefer Erkenntnif Runde gebracht, und ihn in ben Stand gesett, Die Ge wißheit jener ernsten Wahrheiten so bequem und sicher auszusprechen. Und bloß aus bem Grunde, weil man jest boch wenigstens nur fich gewohnt hat, baran nicht zu zweifeln, Etwas für wahrhaft unmittelbar und vernunftursprünglich zu halten, Dies heißt bei einem Philosophen die Connivenz fur bie Bewohnheit allzu weit getrieben!

Soll überhaupt das Dasein eines personlichen Wesens von und erkannt werden, so ist dies schlechthin nur auf doppelte Weise möglich: es muß von und erfahren werden, sich ankthubigen in eigener unmittelbarer Mittheilung; es muß — Person ber Person — sich offenbaren; ein Begriff von Offenbarung, den Jacobi, nach seinen Neußerungen über positive Religion zu urtheilen, verwersen würde: — oder jene Erkenntnis bleibt auf's Eigentlichste Gegenstand einer wissenschaftlichen Erforschung, einer räckschließenden Begründung von der Weltsthatsache. Anch hier ist kein Dritte simöglich! — Aber unter diesen Welthatsachen wird, in seinen objektiven Zusammenkang eingereiht, das weltgeschichtliche Zeuguiß von einem solchen Gotte allerdings die höchste Bedeutung gewinnen.

Und hiermit nahen wir bem Rerne ber Sache, ber Frage

nach dem wirklich en Ursprunge jenes historisch zum Gemeins bewußtsein der kultivirten Menschheit gewordenen Glaubens an die Einheit, Geistigkeit und Personlichkeit des höchsten Wesens. Wir können dabei anknupsen an den Gegensah, welchen Jascobi im ersten Abschnitte seiner Schrift über die göttlisch en Ding e durchsuhrt, zwischen einem vollendeten Idealisten und Materialisten in der Religion, wo, wenn dieser Alles nur aus Historischem und ausserlich Gegebenem herleitet, jener aus sistorischem und ausserlich Gegebenem herleitet, jener aus sich selbst und aus reinem Bernunftbewußtsein, mit einem erspekulirten Gotte sich genügen zu können meint (Werke III. S. 263–339. Bgl. S. 254.). — Derselbe Gegensah, nur noch tieser greisend, gilt auch in dieser Frage, und hier scheint unsser Philosoph sich dennoch überwiegend der bloß idealistischen, sonk so lebhaft von ihm bekämpsten Partei zuzuneigen.

Bisher lagt sich überhaupt in allen Theilen ber Wissenschaft bie entgegengesette Richtung unterscheiben, entweder Alles aus bem Innern, dem Subjekte, herzuleiten, oder erst von Außen es in's Innere hineingelangen, ja das Innere, die Einheit des Subjettes felbst, aus einer Zusammensetzung von Aeußerlichkeiten erwachsen zu laffen; und wie und Sacobi folche Antagonisten im Religiosen vorgeführt hat, so haben sie nicht aufgehört, sich in allen Fragen ber Metaphysik, Psychologie und Physiologie zu bekampfen. - Die durchgreifende Beobachtung und die Spefulation lehrt jedoch, daß im Naturlichen, wie Geistigen, mur in dem Maage Etwas zur Wirklich keit kommt, als ein June res auf fein Neußeres (bas Subjettive auf feine Objettivis tat) trifft, turz, wenn beibe, gleichwie sie an sich bes Einen Befens, Ursprungs und Geschlechts, für einander gebildet find, so nun auch in ihrer Wirklichkeit zu einander tommen und sich burchdringen muffen.

So ist in und selbst Alles, wozu wir werden, was wir und wahrhaft zu "eigen" erwerben können, schon ebenso apriorisch vorhanden, in und vorgebildet, wie es zugleich jedoch, um wirklich — vollständig wirklich für und zu werden, ein. Apost eriorisch es, erst zu Ersahrendes bleibt. Unser Geist

hat Alles, aber barum bedarf er bieses Allen, und nur weil er es schon durch Anticipation besitzt, vermag dies auch faktisch ihm zugänglich, eindringlich zu werden, durch seine an sich ihm verwandte und gemäße Natur. So enthält das Auge, überhaupt das System der Sinne im Menschen, das Licht, die Qualitäten der Natur auf wahrhaft apriorische oder ideelle Weise; die ganze Natur in ihren qualitativen Grundkategoricen ist aprioristisch in den Sinnen vorgebildet; dennoch bedarf er nicht minder des entgegenkommenden Aposteriori — des Lichtes oder Tones — um daraus ein wirkliches Schen oder Hören werden zu lassen.

Richt anders weist sich bie Dekonomie ber Wirklichkeit nach in bem Ursprunge, wie in ber Berwirklichung bes religibfen Bewußtseins. Die Idee Gottes ift eine burchaus aprioris sche, ursprüngliche, unvertilgbare: bas Bewußtfein ber eigenen Enblichkeit, welches, wie gezeigt, mit bem unmittelbaren Gelbftgefühl zusammenfällt, sett bie 3bee eines Unenblichen schlechts hin voraus: bas Sichnichtselbstbegrunden-tonnen schließt die Idee eines Wefens, bas Grund feiner felbft, wie alles Andern ift, unmittelbar in fich; aber biefe 3bee bleibt in ihrer bloß subjettiven Verschlossenheit nothwendig unbestimmt, schwankend, bem Aberglauben ober bem vernichtenden Zweifel hingegeben, überhaupt ihrer eigenen, vielbentigen Ausbildung überlaffen. Auch fie bedarf es zu erft, bag eine Dbjeft ivitat Gottes ihr entgegentrete, aber nicht etwa, wie fcon and ber Ronfequenz biefes Bufammenhanges erhellt, eine ebenfo unbestimmte Objeftivitat beffelben in ber natur und in bem geschichtlichen Weltlaufe: - wie weit man diese mit Recht und Grundlichkeit nur reichen laffen fann, haben wir nachgewiesen; und wir ftimmen vollig Sacobi und andern Forschern bei, daß erft, wenn man bie mahre Erkenntniß von Gott schon habe, man ihn auch in ber Ratur auf bie rechte Beife wieberfinden tonne. Jene Objektivitat Gottes ift vielmehr als gang eigentliche - Beift ju Beift, Berfon ju ber Perfon - fur ben Menfchen geforbert, aber mit ber Nothwendigkeit einer universalen Analogie geforbert. Denn

indem, wie die Philosophie in höchten Allgemeinheit wachweilt, und alle Wissenschaft nur in's Einzelne auszusühren hat, jedes Imerliche, Apriorische, darum aber zugleich au sich Leere und Unentschiedene, gedeckt (überdeckt) und dadurch erfüslt werden muß mit der ihm zugedildeten Objektivitat, um mirklich, umd damit ein Bestimmt es zu werden: so wäre es die stärtste Lüge des Daseins, die erste Lücke in jeuer Korrespondenz der stetz sich voraussehenden Hälften, der Wirklichkeit, wenn dem apriorisch subjektiven Gottesbewußtsein nun nicht auch ein objektiver Gott, es bestätigend, aber auch fixirend, est über sich und seine eigenen Eingebungen hin ausstührend, entgegenkäme.

So nothigt also die formellste Konsequenz zu dem Sate: was von der objektiven Ratur Gottes (zumal von einer überweltlichen Einheit und geistigen Personlichkeit desselben) dem Menschen zur Mitwissenschaft gekommen, das kann er wissen nur auf vermittelte Weise, durch Gott selber oder, seine Mittheilung.

Diesem allgemein spekulativen Postulate kommt wirklich nun die universale Runde von einer objektiven Offenbarung in ber Weltgeschichte entgegen: Gott bat bas begehrte Zeugniß über sich selber in der That abgelegt. Indem nun die Philosophie überall jenen allgemeinen Wechselaustausch und Parallelismus wies berfindet, muß fie ihn auch bis in biefe Offenbarung und Zeugnißschaft Gottes über fich felbst hineinverfolgen. Dies ist bie ungeheuere Thatfache, die sie nothwendig vorauszuseben hat, nicht nur, fo gewiß Religion, objektive Gotteskunde - nicht bloß jenes vage Gottesbewußtsein -, sonbern fo gewiß Gefchichte ift; benn nur unter ihrer Poraussehung ift eine wahre Geiftesentwicklung, Freiheit moglich. Erft baburch, baß ber menschliche Geift in Napport trat mit bem Geife Gottes, - (bleibe junachft bahingestellt, wie ein folder moglich) - konnte er befreit werden wen bem aussehließlichen Rapport mit ber Ratur; benn nur fa tonnte das Uebersingliche, Unsichtbare ihm ein Objektives, über bie Naturobjektivität Erhobenes werden. Eine grundlich fich verflåndigende, alle entgegengeseten Möglichkeiten durchversuchende,

historische wie philosophische Forschung burfte endlich zu dem bleibenden Ergebniß zurücktehren, daß alle wahrhaften Kulturansfänge ohne dies göttliche Element der Geschichte völlig unerklärlich sind. Und diesem begegnet abermals das durchgreisende historische Zengniß: Religion, Gesetz, Kultur werden überall auf einen ersten gotterleuchteten und gottgesendeten Stifter zurückgesührt; erst in ihm erhalten sie ihre ausdrückliche Beglandigung, welche sich auch spekulativ in irgend einer Weise oder nach einigen Grade einer Rechtsertigung wird unterwersen müssen, indem auch begriffsgemäß jede solche Gründung ursprünglich nur von dem Ergriffensein eines einzelnen Individumms ausgehen kann. (Man vergleiche die weitere Ausführung in den Aphorismen 16. S. 219. 23. S. 228., besonders 54. 55. S. 266. ff.)

Eine kinstige, badurch erst in einem der wichtigsten Theile des Geisteslebens zur Vollständigkeit gelangende Psychologie hat übrigens sur Vollständigkeit gelangende Psychologie hat übrigens sur die Rachweisung zu sorgen, in welcher Gestal. der Perception ein an sich über die gewöhnliche Empirie und deren Bewußtseinsvermittlungen hinausliegendes Wesen dem Menschen dennoch zu un mittelbarer, objektiver Kunde zu kommen vermöge. Hier bietet sich der Begriss der Eingebung dar, deren universale Thatsächlichkeit freilich selber zum Gegenstande einer umfassenden psychologischen Untersuchung gemacht werden mäßte: — der Eingebung nämlich in dem ganz allgemeinen Sinne, daß nicht auf dem Wege similichen Gewahrwerdens und bessen Vermittlung, sondern schlechthin innerlich und doch unmittelbar (intuitiv) das Wesen des Einen in dem Andern zum Bewußtsein gelangt. (Vgl. Aphorismen 15. S. 218. 19.)

Wenn nun die unläugbare Erfahrung eines psychsischen Rapports zwischen einzelnen gleichgestellten Individuen zeigt, wie, z. B. im animalischen Magnetismus und sonst, die Gedanten und Empfindungen des Einen unmittelbar in dem Andern mitentstehen; so ist (nach einer treffenden Bemerkung von Erich son in dieser Zeitschrift Bd. V. H. 1. S. 82. 83. Anm.) nach

biefer Analogie auch bie Medglichkeit einer Einsprache bes h de hern Geiftes in ben niedern noch weit begrundeter. Auch hier werben fich namlich begriffsmäßig in ftetiger Entwicklung, und pas rallel bamit in bewährten Thatfachen, burch beren Berfiandnig nun das Hauptmotiv hinweggeraumt wird, warum man fich nicht bloß mehr mit bem Ignoriren ober Abläugnen berfelben zu behelfen braucht, — Stufen und Bertiefungen eines folchen allgemeinen, wie speciellen Geisterrapports nachweisen laffen, woburch ber bisher isolirt stehende, und so mit der hartesten Paraborie behaftete theologische Begriff ber Inspiration zu einem allgemein pfo chologischen werben, und in finfenmäßigen Zusammenhang treten wurde mit ben unlaugbarften und geläufigsten Erscheimungen alles geiftigen Lebens "). Kur bie Wiffenschaft namlich tann es von feiger Bebeuting fein, wenn ein abrigens wohlmeinenber Gifer die Bergleichung bes gewöhnlichen Bellsehens mit ben einer höhern Ordnung der Dinge angehörenden Thatsachen bedenklich findet. Allerdings besteht bie Continuitat zwischen bam Sohern und Riebern, auf welcher alles Dafein bernht, nicht bloß in quantitativen Steigerungen; aber fogar bie formelle Untersuchung biefer Begriffe weist nach, wie bas quantitativ Gesteigerte eben bamit zu einem qualitativen, fpecififchen Unterschiebe ausschlagen muffe.

Noch verfehlter ware es hier, pantheistische Boraussenungen ober Ergebnissezu befürchten. Der Begriff einer solchen Inspiration, zu weichem die Konsequenz des Ehatsacht ich en zu nothigen scheint, überwindet den Pantheismus so zu sagen auf fattische Weise; denn mit einem blog universalen, in das All andgegoffenen Gottwesen einen personlichen Berkehr des Menschen, ein Sich-offendaren jeues an denselben benkbar zu sinden, ware selbst ein

<sup>&</sup>quot;) hier ift auf die von Paffabant, einem besonnenen und beidahrten Erforider diefer Thatfaden nachgewiefenen Stufenfolge im helfeben zu verweifent "Unterfuchungen über ben Lebensmagnetismus und bas heflieben" 2te Auft. 1837. G. 129—184. Bgl. G. 195. u. G. 846.

Widerspruch, ein vollig ungereinter Gedanke. Wird min die Philosophie auch ihrerseits aus den vorher entwickelten Gründen zur Voraussehung einer solchen Thatsache zurückgedrängt; so bestimmt dies nothwendig auch von hier aus ihre spekulative Gotteslehre: sie kann sich darin mit irgend pantheistischen Grundsvoraussehungen kein Gemige mehr thun; aber ebenso wenig zeisgen sich hier noch ausreichend die unbestimmt theistischen Vorsskellungen Ja co b i's von einer nur extramundanen Gottheit. Unter beiderlei Boraussehung vielmehr könnte man den Gedanken, der Offenbarung nicht anders als einer unklaren Mykit schnldig sinden; — einen Gedanken, ohne welchen der Vegriff der Geschichte und unserer geistigen Wirklickseit darin, des Gewissesken, was es für uns giebt, nicht zum gründlichen Abschluß gekangen kann.

Und so bleibt es abermals Aufgabe der Philosophie, biefes Problem der Geschichte durch ihren frefulativen Gottesbegriff zu losen, und nicht eher abzulassen, bis die Idee des "Absoluten" and von dieser Seite her der Wirklichkeit (bem aus ihr zu Erklarenden) vollig gemäß geworden ift. Dann wird barin auch bas entscheibende Kriterium gofunden werben, (beffen Durchführung in einer spekulativen Geschichte ber Offen barung, ale bie specifische Aufgabe ber Religionephilosophie zu bezeichnen ift,) die mahre ober eigentliche Offenbarung in ber Geschichte von ber falschen (subjektiv getrubten) bestimmt abjuscheiben. Auch bier nämlich muß jener allgemeine Erfennts nisproces einer Aneignung und Aufnahme des Objektiven in die ihm zubereitete Subjektivitat fich fortfeten: ber objektive, offenbarte Gott wird sich bem Gottlichen in und immer tiefer und tiefer bezeugen. Die Aneignung ber Offenbarung geht baher auch hier bagu ein, bag bas Unmittelbare, Geglaubte, ein Bermitteltes, frei Erfanntes werben muß burch bas Zusammentreffen und Ineinandergehen der beiden ursprünglich verwandten Salften, welche durch eine vorausgehende, gleichsam hinter dem Ruden des menschlichen Bewußtseins und feiner Kreiheit vorgegangene Vermittlung überall fich auffuchen und finden mus-Wie baher nach ben oben schon angebeuteten, weiter fen.

zuruckgreifenden Parallelen bas Auge bem kunftigen Lichte, bie Sinne überhaupt ber Sinnenwelt vermittelt find auf eine geheimnisvolle, aber objektive Weise, ehe und bamit sie sich bann felbst vermitteln konnen; so ist auch ber ihm nahende obsettive Gott ichon im Innern bes Menschen gubereitet: Die "Bernunft", bas ursprunglich (apriorisch) Gottliche in und, ift vollig im Stande ben Gott in feiner objektiven Offenbarung am und zu verstehen, und diese somit zu prufen. Aber auch hier ift bas Wechselseitige, der Austausch beider mohl anzuerkennen, ber jenen Ranon (credo, ut intelligam, welchem bann gur Geite tritt: intelligo, quia credidi) ebenfo fehr bestätigt und für sich vorausset, als boch naher bestimmt und berichtigt. Denn nirgends in diesen allgemeinen Verhaltnissen ift außer Acht zu lassen, daß das Subjektive die verwandte Objektivität nicht nur in sich aufnimmt, fonbern in biefe fich hineinverständigend, und burch fie über sich hinausgeführt, in ihrem ursprünglichen Sorizon'te erweitert wird. Wie unfere Bernunft fich erweitert an ber Bernunft ber gottlichen Schopfungewerke, fo muß noch weit ties fer die Dekonomie der gottlichen Offenbarung und des geschichts lichen Gottes die Bernunft über fich hinausorientiren. Denn in ihm kann erst ber Standpunkt eines grundlichen und volls ftanbigen Weltverftanbniffes gegeben fein. Die Philosophie er bet in Theosophie, wie die mahre Spekulation umgekehrt in dieser ihre geheime Voraussehung, Rahrung und Quelle hat.

Jacobi hat aber in unserer Zeit nicht nur das Berdienst (welches ihm auch von hegel zugestanden worden ist), an die Ursprünglichkeit der Idee des Unendlichen wieder erinnert zu haben, sondern weit bestimmter noch mit dem Drange und der Indrunst eines die wahre Objektivität Gottes suchenden Gesmiths auch im Umkreise der Philosophie den Begriff einer eigentslichen und concreten Offenbarung desselben, wenn auch nur halb zaghaft, und wie in eingehüllter, unentwickelter Gestalt, zur Geltung gebracht zu haben.

Die Apologetik als wissenschaftliche Rachweifung ber Göttlichkeit des Christenthums in seiner Erscheinung; von Dr. 3.
S. von Drey, Prof. der kath. Theologie in Tübingen.
Erster Band: Philosophie der Offenbarung. Mainz bei
Kl. Kupferberg. 1838.

## Recenfirt son

## Dr. A. Gunther.

## Dritter Artitel .

Mit dem fünften Abschmitte stehen wir eigentlich an einer zweiten Abtheilung des vorliegenden Theils der neuen Apologetik. Wenn nämlich die früheren, bisher beleuchteten, von der Thätigkeit Gottes in der primitiven sowohl als sekundaren (historischen) Offenbarung und von den Formen jener Thätigkeit in beiden Sphären handelten; so beschäftigt der fünfte Abschnitt sich mit der Empfäng lichteit des Menschen für die historische Offenbarung. Der sechste aber mit der Mittheilungssfähigkeit dieser letztern an andere Meuschen außer jenem anderwählten Individuum. Der siedente endlich mit der Ueberlieferungsfähigkeit: eine gegebene und bereits verbreitete Offenbarung auf die Dauer zu erhalten und fortzupflanzen.

Aus dieser allgemeinsten Uebersicht ergiebt sich schon: daß es das Berhältniß des menschlichen Geistes (und zunächst seiner Intelligenz als der Erkenntnisseite) zum Inhalte der Offenbartung sei, um das sich die Hauptfrage in dieser Untersuchung dreht. Jenes Berhältnis aber wird von unserm Apologeten gleichgesetzt dem Gegensate des Bernünftigen und Unvernünstigen, insofern jener Inhalt als über der Bernunft liegend aufgestellt wird, und so erklärt es sich; wie er die polemische Bestendhung der Systeme des absolutistischen Rationalismus und

<sup>\*)</sup> Rgl. den er ft en Artifel Zeitschr. Bb. II. D. 2. S. 289-336., ameiten Artifel Bb. IV. D. 1. S. 133-165., und dazu bie von der Redaktion hinzugefügte Anmerkung S. 133.

Supranaturalismus (als ber zwei Ertreme bes Irrthums in ber positiven Cheologie) und überdies in ber Mannichfaltigsett ihrer Spielarten, wie sie, in die Geschichte eingetreten, sich zwe ersten Angelegenheit und hiermit zur Einleitung in den eigent-

lichen Inhalt biefes Abschnittes machen konnte.

Für das erstere System geschieht dies im S. 31. und fikt das andere im S. 33., worauf wir die Leser verweisen mussell, da Ref. dem Berfasser nicht Schritt für Schritt folgen kank, um seine kritische Arbeit nicht über Gebühr auszudehnen. Wirt können uns hier nur mit den Grundsähen und Maximen befäßsen, welche die Apologetik in der Beurtheilung jener Systeme gehandhabt hat; und so stehen wir am S. 32. mit dem Titel Kehler und Gebrechen des Rationalismus.

Schon früher im §. 31., ber von ben Formen bes Ratisnalismus handelt, hat sie die einleitende Behauptung aufgestellt: Offenbarung und Empfanglichkeit ber Bernunft seien Corrilat a, aber keine Gegensate, und so verhalte es sich auch mit Offenbarungsglauben und Rationalismus, wenn beider Berhaltniß, ihrem Begriffe nach, betrachtet werbe, von dem aber

Die Geschichte ber Zeit-Ansichten über beibe abweiche.

In dieser namlich finde sich:

a. Daß der Rationalismus, (als Theil des Systems der neuern Religionsphilosophie) den Ursprung der religibsen Erstenntniß einzig und ausschließlich aus der menschlichen Bernunft ableite, und eben deßhalb Gott von jeder Theilnahme an jenem Ursprunge und an der Fortbildung desselben ausschließe.

3. Sein Princip fei also: Gott nur im Schöpfungsatte in unmittelbarer Berührung mit ber Welt zu benten, nach jenem Alte aber allen Berkehr und Verbindung zwischen beiben

abzuschneiben.

y. Dieses Princip habe er mit dem Naturalismus gemein, nur daß dieser dasselbe auf die Naturseite der Welt, der Nationalist aber auf die Bernunftseite anwende. Dort entwickle sich die einmal geschaffene Natur, hier aber die Bernunft, ewig

aus sich selbst ohne Gott.

d. Bermoge ber Gleichheit des Princips bilde baher bet Raturalismus und Rationalismus als Naturs und Bernunfts philosophie zusammen nur Ein System, nur Eine Philosophie, und die von Seite der Rationalisten eingelegte Probtestation gegen die Gleichheit sei eitel; auch wenn sie sich hers beilassen, eine Möglichkeit der Offenbarung nicht zu bestreiten.

Bevor Referent weiter geht, muß er bemerken, einmal: baß Correlata allerdings einen Gegenfat bilden, aber beßhalb noch keinen Wiberspruch, b. h. einen Gegenfat, in welchem bie zwei Glieber in ihrer Bethätigung sich gegenseitig andschließen, negiren. In abstrakter, b. h. vereinzelter Fassung kann freilich alles, was in Relation zu einander steht, auch als Widerspruch behandelt werden; aber dieser ist dann eben nur ein abstrakter, formaler. — Das andre Mal: daß der Rationalismus zuerst protestiren werde gegen die Zumuthung, daß er Gott von jeder (d. h. mittelbarer und unmittelbarer) Theilpahme an dem Ursprunge religiöser Erkenntnis ausschließe, da er Gott doch als Weltschöpfer aussasse. Er wird fragen: woher denn die Bernunft die Macht habe zur Entwicklung der Erkenntnis Gottes aus sich, wenn diese nicht von Gott als Schöpfer ursprünglich in sie gelegt worden sei.

Dann aber gegen die Gleichheit des Princips mit dem Raturalism, indem nämlich dieser die Bernunft nur als Bluthe des Raturlebens auffassen könne, zu Folge seiner Boranssekung, daß Gott nur die Ratursubstanz geschaffen habe; der Nationalismus aber neben dieser auch noch die Bernunft als Geschöpf statuire, wiewohl er sich diese zu ihrer Selbstentwicklung als

fufficient benten muffe.

Monismus und Dualismus im relativen Sein können mithin so wenig einerlei Princip haben, als sie die zwei Seiten eines und besselben Systems sind; wenn auch die Behandlung oder Anwendung verschiedener Principe dieselbe, und in-

sofern daffelbe Resultat abwerfen.

Die Apologetik geht nun über auf die Gebrechen des Rastionalismus, die sie in zwei Klassen unterbringt, je nachdem sie ihm als bloß philosophischem Systeme oder ihm in der Answendung desselben auf christliche Theologie ankleben. In jener Beziehung wird herausgehoben (S. 263.), daß der Rationalismus im Nachtheile stehe gegen den Raturalism, so wie dieser

im Bortheile zu jenem.

Der Naturalismus habe nämlich ein Objektives (die Natur, die sich ihm als folches giebt), der Nationalism dagegen habe nichts Objektives — wegen seiner Abgeschlossenheit, in der er die Bernunft nur in der Form der Subjektivität (feiner Ichheit) besitzt. Auf den möglichen Einwurf aber: daß ja doch auch die Bernunft ein Objektives werde, und zwar in andern Ichheiten außer mir, sindet sich die Antwort: daß der Widersspruch zwischen den eigenen und fremden Selbstheiten eben nur den Beweis liefere für die Subjektivität aller Bernunft.

Auf eine Frage aber, die hier ganz an ihrer Stelle, finden wir keine Antwort. Wir fragen namlich: ob in irgend einem philosophischen Systeme die Rede sein konne von einem Objektiven ohne alle Subjektivität und vice versa? Und wenn um die Antwort hierauf mit Nein ausfallen sollte; so wurde mit der gerühmten Objektivität im Naturalismus keineswegs

bie Ausgeschloffenheit aller Objektivitat, wohl aber die Pra-

Auch ist uns aus der Geschichte fein rationalistisches Spestem bekannt, bem die Natur nicht als ein Objektives gelten sollte, selbst in dem Falle: daß jene nicht als ein Borgefund benes und Vorausgesetztes, sondern als ein Gelbst

gefettes gebacht murbe.

Aber vielleicht will die Apologetik unter dem Rationalism mir ben bes Rriticismus verstanden wiffen, wie Referent gut Folge einer spatern Meußerung zu vermuthen Urfache hat. Sie lautet (G. 269.): "Bisher haben sich die meisten Unhanger bes Rationalismus zu jener Philosophie bekannt, welche weber bie Natur, noch die Geschichte als Offenbarungen von Ibeen begrife fen, sondern die Erscheinungen beider für bloße - mefene leere Erscheinungen erflart hat, hinter welchen erft bas Wefen, aber und vollig unbekannt und unverkennbar, stecken foll." Aber selbst in dieser Einschränfung läßt sich nicht sagen, daß ber Rationalismus ohne Objektives fen. Denn bas Wefen wird barum noch nicht gleich geläugnet, weil bie Erfennbare keit besselben negirt wird, folglich sind auch die Erscheinungen ber Ratur nicht bloße, b. h. wesenleere Erscheinungen. Der Fehler bes Rriticismus lag nur barin: bag er vom Ding an fich diefelbe Erkennbarkeit forberte, wie fur ben Begriff, d. h. eine objektive Anschaulichkeit, die allerdings für die Idee (ben Bebanken vom Ansich) umsonst in ber Neußerlichkeit gesucht wird. U.berdies vergaß er, bag, wenn in ben Erscheinungen faktisch nichts erschiene ober sich offenbarte, die Philosophie nie zum Gedanken vom Ding an fich hatte kommen konnen.

Auf eine andere mögliche Ginwendung: daß nämlich der Rationalism boch ein constantes Geset bes Denkens und handelns in der Bernunft vorfinde, welches auf feinen Grund, als auf ein Objektives, hinweise, findet fich die Antwort: "daß diefes Gefet fur ben Rationalism boch ohne Wirtung bleibe, defhalb, weil er biefes Befet nur als ein folches erklaren konne, bas die Bernunft sich felber giebt, und auf biefe Beise nie uber die Subjektivitat hinausgreifen konne." Die Apologetif aber hat hiebei nur einen Umstand übersehen, name lich: daß die Bernunft zu ihren felbstgegebenen Gefegen in ein Berhaltnig ber Caufalitat tritt, in welchem bas Gefeste von ihr, ale ihre eigene Objectivirung, folglich als Subjectobjectivitat behandelt werden muß, und bag demnach der Rationalism in diefer Beziehung nicht ohne ale les Objective gedacht werben fann; auch wenn einstweilen noch bavon abgesehen werden sollte, daß die subjective Bernunft ober bas vernünftige Subject nicht bloß Gefete giebt fur ihr

Handeln, sondern auch überdies noch (nach Kantischer Weisung) für das Wirken der Natur, und deshalb noch als Gesetzgeberin ber Natur angesehen sein will. So viel über den positiven Vortheil des Naturalismus; es wird aber auch noch ein no gativer angeführt, ber barin besteht: bag ber Naturalismus fich nicht um die Freiheit zu befummern brauche bei ber burchgangigen Gefesmäßigkeit ber Natur, die er diefer, ihrer Idee gemaß, vindicirt habe, und für welche auch die Erfahrung

einstehe.

Der Rationalismus dagegen musse sich der Freiheit, als bes Princips ber Bernunftthatigfeit, annehmen, aber leiber! ohne Erfolg. Wie fo? "Die mahre Freiheit ift ja bedingt burch ben unmittelbaren Berfehr mit bem bochften Geifte und mit feiner — ber hochsten — Freiheit; an dieser hat fich die Freiheit des menschlichen Geistes entzundet, aus diefer gieht die seinige ihre Nahrung und Starte, der Mensch ift nur wahrhaft frei, wenn er will, was Gott will. Diefen Berkehr aber ber menschlichen mit der gottlichen Freiheit schneibet der Rationalismus badurch ab, daß er alle Einwirkung Gottes auf Die Vernunft laugnet."

Nicht glucklicher, heißt es ferner, sei der Rationalist in ber Bertretung der Freiheit, auch wenn er diese im transscenbentalen Sinne aufstelle. Wie fo? "Er zerstort sie ja boch wieber burch bas (immanente) Dentgefet, fraft beffen ber Grund die Folge mit Nothwendigkeit enthalt; fo wie andrerfeits burch die absolute Abschließung der Bernunft in sich, wodurch sie zugleich aufhöre, etwas Organisches zu sein und an fange, ein geistiges Automat zu werden, burch welchen Proces endlich ber Uebergang bes Rationalismus in ben Na-

turalism vollendet sei."

Aus diesem Raisonnement ist wohl ersichtlich, daß die neue Apologetik dem alten Rationalismus ein Perent sonder Gleichen langst zugedacht haben muffe. Der Leidenschaft aber fagt man nach, daß fie zwar scharfe Mugen habe, um feine Beobachtungen anzustellen, bei alle bem aber boch nicht davor geborgen fei, übereilte Schluffe zu machen.

Einen folchen erblicken wir in dem gerugten Ueberschlagen bes Rationalismus in ben Naturalismus, ber allerbings gur mausbleiblichen Folge hat, daß jener in diesem Lettern, wenn nicht zur Rationalitat, fo boch zum Poffesse ber hochgeruhmten

Portheile bes Naturalismus gelange.

Referent glaubt aber, daß es jenes Ueberganges gar nicht benothige, um ben Rationalismus zu gleicher Ehre mit bem Naturalism zu verhelfen.

Schon der Rationalist der fritischen Schule fam gegen

das obige Raisonnement einwenden, daß jenes Denkgeset gar feine Anwendung auf die transscendentale Freiheit gulaffe, inbem bas Caufalitategesetz nur für bie Erscheinungewelt von ber Bernunft gegeben fei. Befett aber, es leide eine Unwendung, fo folgt baraus noch gar nicht : baß bie Bermunft jum geistigen Automate werbe, weil sie ihre Freiheit in einer Gesetzgebung für freie Handlungen nothwendig bethätige. Diese nothwen dige, weil unausbleibliche Krafterweisung der Freiheit, als eines Princips, macht noch gar nicht biefes felber zu einem Principe mit der Qualität realer oder substanzieller Nothwendige feit; sonst wußte man ja wahrlich nicht, woher bem Denk-geiste ber Freiheitsgebanke gekommen sei, weil jedes Princip fich nur mittelft feiner Erscheinung, als jenes, und in feiner and geschaffenen Qualität vor ihm selber offenbar und manifest werden kann. Der Apologet frage sich nur einmal: Db Gott als ein Dreieiniger mit oder ohne Nothwendigkeit von ihm gebacht werbe ober nicht? Rum ist aber bie Dreipersonlichkeit nichts Anderes, als die manifestatio ad intra, und boch spricht unser Apologet von der Freiheit des gottlichen Geistes als der hochsten Freiheit. Dit gleichem Rechte, im Borbeigehen sei es bemerkt, konnte er auch von der hochsten Bernunft Gottes reben; und wenn er es nicht thut, wie es sich bald zeigen wird, so ist es eben nicht die Consequenz, die ihn daran verhinderte.

Er behauptet von jener Freiheit, daß sich an ihr die mensche liche Freiheit entzunde, diese aus jener ihre Nahrung ziehe, und in ihr pur wahrhafte Freiheit bleibe, wenn sie wolle, was

Bott - Die hochste Freiheit - wolle.

Statt bes schonen Gleichnisses, von der Licht - Rerze entlehnt (die zu dem Berbrennungsprocesse sowohl ihres eigenen Kettes, als ber atmospharischen Luft bebarf), hatten wir gewunscht, daß der Autor sich über die Wahrhaftigkeit ber Kreiheit bestimmter erklart, wenn er sich j. B. die Frage beantwortet hatte: Db die Freiheit als immanentes, weil angeschaffenes Attribut des Geistes verloren gehen konne, etwa durch Acte feiner Freithatigfeit, die gegen feine ursprungliche von Gott gesette Bestimmung laufen ? Und geht fie in biefem Falle gwar nicht als folche, wohl aber als Freiheitsgebrauch verloren (insofern, als dem menschlichen Geiste, weil einer andern Macht anheim gefallen, der Freiheitsgebrauch entweder erschwert oder gar unmöglich für die Ruckehr gemacht wird), so läßt sich wohl sagen; daß die creatürliche Freiheit, Gottes Macht und Willen jugemendet, in diefer geborgen und aufgehoben fei; teis nedwegs aber: daß die Freiheit in jener erst zur Freiheit werde, was fie früher nicht gewesen sei. Rurg; ber Freiheitsgebrauch tann wohl über bas Schick al, nicht aber über bie Rate gorie und Sphare bes realen Seins entfcheiben, unter welche

ein geschöpfliches Sein zu stehen kommt.

So viel einstweilen über die Berurtheilung des Rationas sismus als philosophischen Systems; daß dieses aber aus dem Regen unter die Traufe trete, im Falle seiner Anwendung auf Religion und Theologie, das wird nach diesem Borspiele wohl Niemanden befremden. Doch hören wir den Berfasser selber! S. 265 lesen wir: "Der Gott des Rationalism ist braußen, an den Gränzen des Universums; dieses aber ist seit dem Abschlusse der Schöpfung für jede weitere Berührung undurchedringlich; weil es aber nun doch so ist, daß er dies Universum einmal geschaffen, so ist es denen, die darin sind und deuten können, erlaubt, ja billig, an den Schöpfer zu denken. Welch ein Gott!"

Bon ber Religion aber, als lebendigem Berkehre mit solch einem Gotte, lesen wir: "Gott lebt für sich und verkehrt mit sich; und eben so lebt der Mensch für'sich, und verkehrt mit sich, und allenfalls mit benen, die mit ihm in berselben Bernumft eingeschlossen sind." Ferner: "Daß es sich in dieser Roligion um die Motive des religiösen Lebend (Gehorsam in Liebe) nicht eigentlich handeln könne, begreift man leicht. Wie läßt sich Gott gehorsamen, wenn die Bernunft dem Menschen sagt: Ich gebe dir das Geses, und zwar ein kategorisches, dies sei

dir genug — mich hore."

Bon der Offenbarung aber im Sinne des Rationalism heißt es: "Bird jene auf die innern Thatsachen des religibsen Bewußtseins bezogen, so sind wir von Rationalisten hinlangslich belehrt: daß Alles, was sich im religibsen Bewußtsein entwickelt, nichts Anderes ist, als das in der Vernunft Eingeschlofsene, aber zum Bewußtsein des Individuums in der Gattung bisher noch nicht Vorgedrungene. Alle Offenbarung ist also Offenbarung der Vernunft vor ihr selber. Dievon aber hat die Psychologie, nicht aber die Theologie, als Lehre von Gott und den göttlichen Thaten zu handeln.

In ber Theologie bes Christenthums finden wir ben Rationalisten als ganglichen Berneiner aller Grundvorftel-

lungen und Grundfacten berfelben.

Solch eine Borstellung ist die vom Dasein der Sunde und ihrer Herrschaft über die Menschheit, und von dem hierand entskandenen sittlichen Unvermögen der Bernunft, auf welche Boraussehung das Christenthum alle seine Lehren vom heil aus Gott durch Christum bauet.

Goldy ein Grundfactum ift die Menschwerdung Gottes und

feine Erscheinung in ber Welt.

Rach Aufhebung diefes Factums aber und zwar zu Kolge

bes obersten Grundsates von der Inpenetrabilität der Welt und Menschheit für Gott, bleibt von der Persönlichkeit Jesu keine andere Vorstellung übrig, als die, daß Er, gleich und Andern, ein einfacher Mensch gewesen. Mit der göttlichen Macht und Sendung Christi aber wird von seinem Werke der Charafter des göttlichen Heiles und der Erlösung hinweggenommen, welscher Begriff sich mit dem Rationalismus schon deßhalb nicht verträgt, weil ihm die Sünde eine bloße Zusälligkeit ist, die nicht viel zu bedeuten hat; und doch ist die Entsündigung als der Hauptszweck der Erscheinung Christi in den christlichen Urkunden bezeichenet. Das Verdeinung Christi kann also nur in einer Lehre besteshen, die erst nach 18 Jahrhunderten, unter den Händen der Rationalisten zu einer vernünftigen Religionslehre gediehen ist." So viel über den Rationalismus als Theologie.

Doch unfer Apologet ist nicht ungerecht; er erwähnt und erwägt deshalb noch zwei Bereinigung sversuch e

des Rationalismus mit dem driftlichen Positivismus.

Der erst e besteht in ber Umbeutung des Wortes Offenbarung, der zu Folge diese in den Begriff der Welterscheinung hineingeschoben werde. Dagegen wird nun bemerkt (S.272): "Offenbarung Gottes ist immer und überall ein Act Gottes, nur Er selber kann sich offenbar machen. So war allerdings der ursprüngliche Schöpfungsact eine und zwar die erste Schöpfung; die Welt aber und ihre Erscheinung ist nur das Product dieser Offenbarung, nicht die Offenbarung selber, und daß sie jenes sei, erkennen wir nicht durch Anschauung, sondern durch Resterion. Dieses Verhältniß bleibt für alle Zeiten und sür alle Welterscheinungen."

"Sollen wir in dieser (außer der Zuruchweisung auf den ursprünglichen Schöpfungsact) eine wirkliche Offenbarung Gottes sinden, so mußte sich jener Act in neuen Hervordringungen wiederholen (mindestens auf die Weise: wie sich die altere Theologie den concursus divinus gedacht hat, um die Erhaltung der Welt, als eine unaufhörlich wiederholte Schöpfung zu besiniren): Von alle dem aber — wollen die Rationalisten

nichts wissen."

Der zweite Bermittlungsversuch legt bie Gottlichkeit bes

Christenthums als hochste Bernunftigfeit aus.

Der Irrthum in diesem wird vom Verfasser als der grobere angeflagt, "weil er geradezu das Göttliche mit dem Menschlichen vermische, um nicht jenes über dieses stellen zu missen. Die Vernunft sei dem Menschen wohl Organ, das Göttliche zu schauen und in sich aufzunehmen; nicht aber das Göttliche selbst. Sie sei Form, in welche Gott ein geht, wenn er sich dem Menschen offenbart; aber in welcher er nicht

aufgeht. Sie ist Form bes Göttlichen für ben Menschen, aber nicht Form (noch weniger bas Wesen) Gottes an sich. Bom Christenthume aber werbe die Göttlichkeit an sich noch nicht ausgesagt, wenn man es die höchste Vernunft nennt, wenn es auch nicht problematisch ware, ob es diese sei."

Diesen Bersuchen wird schließlich noch nachgesagt: "baß sie in Christo nichts weiter als den Menschensohn schauen lassen, da und die christlichen Urtunden zwar auch diesen, aber nicht diesen allein, sondern den Gottessohn zeigen, der, mit jenem

verbunden, ihn leitete und beherrschte."

Diese Mittheilung wird für manche Leser zu lang und zu breit ausgefallen sein; ber Zweck aber mag hier das Mittel entschuldigen, da es sich nämlich für uns darum handelte, einzelne Stellen, und diese nicht abgerissen, sondern soviel als möglich im Contexte zusammenzustellen, deren Concentration in unsern Apologeten den Gedanken wecken sollte: daß wer den Rationalismus der Kantianer betämpfen wolle, frei sein musse von Rationalismus einer andern z. B. der Jacobischen Schule.

Also — wie wir gehört, ist es problematisch, ob Gott in Christus die hoch ste Vernunft sei. Aber ohne Bedenken hat der Apologet Gott früher die hoch ste Freiheit genannt, und noch früher, den menschlichen Geist, den Geist vom Geiste (Gottes versteht sich). Warum soll nun aber der Gottheit die höchste Vernunft abgesprochen werden, wenn ihr doch die höchste Freiheit zugesprochen wird? Ist eine Freiheit ohne Vernunft denkbar in Gott, wenn jene ohne diese für den geschöpslichen Geist nicht denkbar ist, und wenn der Denkgeist überhaupt vom Nach bilde zum Urbilde aussteigen dars? Wird nicht vielmehr Gott ebenso als das absolute Subject jener beiden Prädicate, oder als das Princip jener Qualitäten zu denken sein, wie der Geist der substanzielle Träger derselben ist? Werden, wie der Geist der substanzielle Träger derselben ist? Werden seine Geine zwei Grundeigenschaften, wenn sie in Bezug auf den Geist als Momente seiner ursprünglichen Offenbarungsweissen, als Receptivität und Spontaneität gelten, nicht auch in Bezug auf Gott dieselbe Deutung zulassen?

Ist aber bieses zugestanden, so ist hiemit schon ber we fente liche Unterschied zwischen dem Geiste Gottes und des Mensichen negirt, und hiermit, wenn nicht der ganze, so doch der Halb panth eismus inducirt, der als Harlequin mit seinem ex omnibus aliquid Costume unter allen philosophischen Spstemen unstreitig die lächerlichste Rolle spielt. Auf seine Aussage, das Vernunft nur Form des Göttlichen für den Menschen, nicht aber Form des Göttlichen an sich, noch weniger aber Wesen Gottes sei, darf sich der Apologet nicht berufen, um

uns zu widerlegen.

Barum sollte nicht bem Wesen Gottes neben ber hochsten Freiheit auch noch die hochste Bernunft, und beide als Momenta seiner Selbstoffenbarung, und hiemit als Form Gottes an sich beigelegt werden, da sich unter dieser Boraussekung um so leichter begreifen läßt, wie die Bernunft im Menschen Form sein könne, in welche Gott eingeht ohne in ihr aufzugehen, nach dem bekannten Schlagworte dieser Weltansicht: Gleiches wird nur von Gleichem erkannt, das in die apologetische Sprache übersett, lautet: Urbildliches wird nur vom Eben-

bildlichen erfannt?

Uebrigens hat Referent gar nicht übersehen, wie bestimmt sich unser Apologet gegen ben Pantheismus erflart hat, indem er S. 209 fagt: "wer Gottliches in die Bernunft und in die Ratur fest, der hat Bermunft (Beift) und Ratur fcon vergots tert und ist Pantheist geworden." Wenn sich aber bei alle bem, ohne sein Wissen und Wollen, boch ber halbpantheism als spiritus familiaris in feinen Federfiel eingenistet; fo foll unfere hindeutung auf bies malheur ihn nur behutsam machen in ber Beurtheilung fremder Weltansichten, um nicht in Consequenzmacherei zu gerathen, die Niemanden belehrt, aber Sebermann aufbringt. Wem ist nicht bekannt, daß im Kriticismus die theoretische Vernunft in Bezug auf Gott und gottliche Dinge, leeres Stroh gebroschen? Er hat es ja felber eingestanden, und defhalb gur practischen Vernunft feine Zuflucht genommen, ja ohne die Schmach in dem Vorwurfe zu berücksichtigen, sein System als eine geborstene Glocke zu Tage gefordert zu haben! Aber wem wird beghalb einfallen, sich jest noch mit dem Undrufe vor den alten Ris zu stellen: Welch ein Gott! (versteht fich, an ber Granze bes Universums.)

Wird er sich nicht die Frage gefallen lassen mussen: wo er denn seinem Gotte den Plats angewiesen habe, den seine Kirche als einen außerweltlichen anbetet? Doer: — ob der concursus divinus etwa die Außerweltlichkeit wieder gut mache, dem zu Folge die Erhaltung der Welt als fortwah-

rende Schöpfung erklart wird?

Wozn ferner die Persislage gegen die practische Bernunft und ihre Motive in den Worten: Ich gebe dir das kategorische Geset — mich hore! (d. h. nicht Gott.) Ist als Ur bild in seiner höchsten Freiheit sich selber genug, warum sollte das Nach bild sich nicht genügen mit seiner ihm zugetheilten Freiheit? Alles sich selber Genügende aber braucht auch nur mit sich selber zu verkehren. In der Penetrabilität der Welt kann doch der Grund zu einem Berkehre nicht liegen! Dies wäre beiläusig das Gegenstück zu obigem Saccasmus.

Der erste Lobpreiser des categorischen Imperativs war

übrigens bescheiden genug, die Legislation der Bernunft in letzer Instanz nicht für das Machwert der subjektiven Bernunft oder des vernünftigen Subjekts auszugeben. Kanten war aller Pautheism wenigstens eben so zuwider, als unserm Apologeten, weil er, wie dieser, den Gedanken der Creation und nicht den der Generation der Welt aus Gott festhielt. Wer aber dies thut, der hort nicht die Stimme der Bernunft allein im Du sollst, sondern zugleich die des Weltschöpfers selbst, wenn auch bloß mittelbar.

Und wenn er diesen vernimmt, so muß er sich ohne weis teres die Ohren mit beiden Fingern zuhalten, wenn er den Borwurf vernimmt: "daß die Sunde ihm eine Zufälligkeit gelte, an

der nicht viel gelegen sen."

Daß dieselbe Weltansicht, in der Christologie, der positiven Theologie eine große Schuldnerin geblieben, wer wird das in Abrede stellen wollen; aber sie ist deßhalb keine leichtsinnige Schuldenmacherin zu nennen, indem es ihr nicht zu hoch auzurechnen ist, daß sie das sittliche Bermögen der Bernunft (d. h. die Freiheit) nicht so tief gesunken vorsinden konnte, als es ihr die orthodore Lehre der Reformation glauben machen wollte.

Auch war jene Zeit noch nicht reif, die wunderliche und absonderliche Distinction zu machen, oder die bereits gemachte zu capiren, namlich "zwischen dem Schöpfungs atte und dem Schöpfungs werte, und daß nur jener, nicht aber dieses in seiner Erscheinung den Ramen einer Offenbarung Gottes verdiene."

Jene Zeit fah bemnach ben Menschen, wie ihn bie Erfahrung als mit Freiheit und Vernunft ausgeruftet vorführt, nicht nur als eine Offenbarung Gottes an, sondern auch als eine Offenbarung, die keiner zweiten bedürftig fei, wenn darunter eine wieberholte Schopfung verstanden werben folle. Deshalb trägt auch von der verungluckten Christologie nicht die Impenetrabilität der Creatur die Schuld allein, wohl aber ber Einfall: daß Gott seiner Sande Werk in der Weltschöpfung unmoalich nur halb ju Stande gebracht habe, am wenigsten aber aus dem Grunde, um dem concursus divinus, als dem Ge wichte an der Weltenuhr und der dadurch bedingten Unruh in ihr, ein sicheres Platchen anzuweisen. Solche Voraussehungen aber mußten endlich allerdings bie Lehre in den Bordergrund jeder historischen Offenbarung brangen. Aber fragen muffen wir und an dieser Stelle: ob bie Zeit ein anderes Resultat erlebt hatte, wenn der Rationalismus der irrationalen Orthodorie Behor gegeben, und mit ihr bas sittliche und intelligente Bermogen bes Geistes im Menschengeschlechte, mit Nothwenbigfeit burch die Sunde Abams auf den Rullpunkt herab gefunken, angenommen hatte ?

Uebrigens erweist die Apologetit den Bermittlungsversuchen bes Rationalism wirklich zu viel Ehre, wenn sie ihnen die Idee von Christus, als dem Menschensohne, zugesteht, die Idee vom Gottessohne aber abspricht. Keinem pantheistrenden Rationalismus ist es wohl je in den Sinn gekommen, die Gottheit Christi als solche, wohl aber im Sinne des evangelischen und tatholischen Christenthums zu bestreiten, das in dem Ausdrucke Mensch en sohn (von Christus dem Herrn gebraucht) eine höhere Bedeutung sindet, als wenn denselben der Nationalist mit der Persönlichkeit jedes Einzelnen im Geschlechte in Berbindung bringt.

Wir stehen nun bei bem S. 33, ber von ben Formen bes

Supranaturalism und ihrer Beurtheilung handelt.

Auf der gemeinsamen Grundlage alles Supranaturalism, daß die Quelle und der Ursprung der Religion — über der Bernunft — in Gott und seiner Offenbarung liege, sollen über das Berhältniß des Inhaltes der lettern zur Vernunft dreiers lei Borstellungen möglich, und auch geschichtlich eingetreten sein. Sie find:

a. Der Inhalt der Offenbarung kann und beziehungsweise muß gegen die Bernunft sein.

Comm town midt a comm mah

b. Jener fann nicht gegen, wohl aber über ber Bernunft fein, wenigstens theilweife.

c. Er ist weber gegen, noch - wenigstens nicht ab-

folut - uber, weil fur die Bernunft.

In Bezug auf die erste Form meint unser apologetischer Beurtheiler vor Allem: daß ein solcher Gegensatz seinen Grund weder in dem Begriffe der Offenbarung an sich, noch in dem der Bernunft an sich haben könne, daher nur einer eigenthümlichen Auffassung gewisser Offenbarungslehren zuzuschreiben und folglich nur historisch erklärbar sei. Diese Erklärung giebt er in den Worten: "Erst mit der Reformation kam die irrationalistische Aussicht zum Vorschein, veranlaßt theils durch den Haß gegen die Scholastik, theils durch die Borstellung der Reformatoren von den Folgen des Sundenfalls und dem Grade des angebornen sttlichen Verberbens."

Wir sind mit dieser historischen Erklarung ganz einverstanben, keineswegs aber mit der Folgerung daraus, nämlich: daß jene erste Form nicht in der Vernunft an sich gegründet, und deßhalb nur einer eigenthumlichen zu falligen Ansicht zuzuschreiben sei. Was mag wohl der Kritiker unter der Bernunft an sich verstehen? Bersteht er mit uns darunter die Bernunft des Einzelnen, als Princip seiner Vernunftthätigkeit, mithin jene vor allem Vernunftgebrauche; so folgt hieraus, daß dieser letztere überall historisch eintreten muß, um sowohl von ihm, als von dem Ansich besselben ein Wort über die Lippen bringen zu können. Demnach müßte also von jeder der drei Formen ausgesagt werden, was ihr Beurtheiler nur von der ersten gelten lassen will. Und da keine Thatigkeit der Bernunst, als Receptivität, allein denkbar ist ohne Thatigkeit der Freiheit, als Spontaneität, das Realprincip beider aber der Geist des Menschen selber ist; so wird wohl auch alle und jede Ansicht von dem Berhältnis der Bernunft zur göttlichen Offenbarung davon abhängen, wie der Geist das ursprüngliche Berhältnis seiner zu Gott benkend bestimmt hat.

Das übrigens diese Denkbestimmungen sich nicht ins Maaß und Zahllose verlaufen können, sondern daß auch Zahl, Maaß und Gewicht apriorisch zu Grunde liegt, und daß ihr Typus nicht überschritten werden und die freie Wahl nur innerhalb besselben ihren Spielraum haben könne, wird wohl nicht leicht Jemand beanständigen, dem die Geschichte des Deukgeistes in

ber Weltgeschichte bekannt ift.

Die eigentliche Kritik aber hat zwei Hauptseiten.

Jene Ansicht wird zwar wortlich nur ein großer Irthum genannt; allein da sich dieser mit einer Unmöglichkeit befaßt, so hatte er eben so leicht ein Unsinn genannt werden können.

Soll die Offenbarung den Menschen auffordern, heißt es, die Ideen, welche sie ihm mittheilt, nach andern Gesehen des Denkens zu bestimmen und zu verknüpfen, als nach jenen Formen und Gesehen, die der Bernunft ebenfalls anerschaffen sind? Ferner in Bezug auf die praktischen Ansorderungen der Offendarung an den Menschen, heißt es: "Soll die Stimme der Offenbarung die Stimme des Gewissens Lügen strafen, und der Mensch überhaupt nach andern Gesehen des vernünftigen Wolslens handeln? Dies ist so unmöglich, als daß das Licht nicht leuchten und das Wasser nicht naß machen sollte. So hebt also der Irrationalism eben so, wie der Rationalism, nur aus einem andern Grunde, alle Empfänglichkeit der Vernunft sur die Offenbarung auf; denn welches andere Organ bliebe dann dem Menschen noch übrig?"

Alles sehr mahr! Und doch ist jene Unmöglichkeit in die Geschichte eingetreten und so zur Wirklichkeit geworden, und die Theologie hatte wirklich der glaubigen Menschheit den Pelz gewaschen, ohne diesen naß zu machen, und ein Licht in das Erdendunkel gestellt, ohne dies zu erleuchten. Was für eine Grundverhaltnißbestimmung mag wohl solch eine wirkliche Unmöglichkeit und unmögliche Wirklichkeit zur Voraussetzung haben?

Doch horen wir zuvor noch die andere und milbere Seite ber Kritik. Zwar kennen wir durch die Offenbarung eine Bie bergeburt des Menschen aus dem Geifte; aber dieser Geift

ist wieder ber Geist Gottes, wird ihm pon Dben gegeben, tommt insoweit von Außen her an den Menschen, muß von dies fem aufgenommen werben; wo findet fich nun aber ein Organ im Menschen zu jener Aufnahme? Da die geistige Geburt nur auf der Grundlage der physischen geschieht; so tann, wenn der Bater der geistigen Geburt der Geist Gottes ift, die Mutter feine andere als die Bernunft sein, die ursprünglich vom gotte lichen Beifte befruchtet worden. Auch wiffen wir (mit ben Dffenbarungeglaubigen), daß die Bernunft zu dem gottlichen Gaamen auch den Reim ber Gunde in fich aufgenommen, daß bas burch ihr ursprüngliches Licht verdunkelt und von ba an vielfach sich verirrt hat, und daß darum besonders eine neue Offenbarung nothwendig geworden; mit diefem Reim ber Gunde und seiner Entfaltung tritt die Offenbarung zwar in Widerspruch, nicht aber mit der Bernunft selber. Diese hat durch die Aufnahme von Gunde und Jerthum, ale von Außen her und insofern zufällig in sie gefommen, die Fahigfeit zur Aufnahme bes gottlichen Beiftes und feiner Wahrheit nicht verloren!"

Diesen Aeußerungen zusolge hat es allen Anschein, daß bie Apologetik eine Deutung der Wiedergeburt, nach und aus der primitiven Geburt des Geistes versuche, indem sie sagt: daß jene auf der Grundlage der physischen Geburt vor sich gehe, und hinzusett, daß der Vater der geistigen Geburt (also nicht der Wiedergeburt) der Geist Gottes sei, was auch mit der frühern Aussage zusammenstimmt in den Worten: der Geist des Menschen ist Geist vom Geiste Gottes. Dur begreifen wir dabei andererseits nicht: wie sie in jener physischen Basis (wenn sie rein als solche genommen wird) die Vernunft als die Muteter sinden könne, da es ja keine Vernunft ohne Geist giebt.

Bei der Wiedergedurt laßt sich wohl das Borhandensein der Vernunft um so leichter deuten, da ja eben nicht die Physis, wohl aber der Geist des Menschen zunächst und vor allem wiedergeboren werden soll. Ift aber dies, so läßt sich abermals nicht die Wiedergeburt nach der primitiven Gedurt des Geistes deuten. Nach der Grundausscht der Apologetit ist der Menschengeist freilich Geist vom Gottesgeiste; jener aber in der Sunde des Urmenschen, nach ihrer Aussch, doch nicht gewichen vom physischen Gebilde des Menschen, sonst könnte sie nicht behaupten, wie wir so eben gehört haben: daß der Vernunft nach dem Sundensalle die Fähigkeit zur Aufnahme des göttlichen Geistes nicht verloren gegangen sei.

Burde aber boch — vielleicht aus Inconsequenz — solch ein Berlust von ihr zugestanden; so mußte freilich auch zugleich die Trennung des menschlichen Geistes (der wesentlich ein göttslicher ist) vom physischen Judividuum zugestanden werden, da

es ohne Geist weber Bernunft noch Freiheit im Menschen ge-

Wer sich also nach dem Sundenfalle des Urmenschen weber eine Willendsreiheit, noch eine Vernunft in dem Geschlechte desselben denken mag; der kann diesen Gedanken nur durch die Vorandsetzung rechtsertigen: daß die unmittelbare Folge jener Sunde in der Trennung des Geistes von der Physis im Menschen bestehe. Diese Vorandsetzung sindet ihre letzte Rechtsertigung einerseits in dem Gedanken, daß Alles, was Geist ist, Geist sei vom Gottesgeiste, andererseits in der unmittelbaren Wirstung der Sunde, die das trennt und scheidet, was Gott mesprünglich vereint und verbunden hat.

An diese Deutung der Ursünde in ihrer nächsten Folge schließt sich aber auch die Zweckbestimmung des Christenthums an, die nur in einer Wiederbrit ngung (Wiedergeburt) des menschlichen, als eines gottlichen Geistes, und hiemit in einer Erganzung des Halb zum Ganz-Menschen liegen kann. Und hierin liegt auch der Schlussel zum Verständnisse der ersten Form des Supranaturalism.

Und die neue Apologetik steht in naherer Bermandtschaft mit ihr, als es ihr vielleicht lieb ift; wenn fle einerseits ben Menschengeist als Geift vom Gottesgeiste, und andererseits die Wiedergeburt eine Befruchtung der Mutter-Bernunft vom Bater-Geiste Gottes nennt. Denn — obwaltet zwischen bem mensch lichen und gottlichen Beifte mahrhaft ein Beschlechteverhaltniß, fo find auch beide als Geschlechtsfaktoren gleicher Ratur und Wesenheit. Auch ist unter Boraussegung ber Ursunde bie Trennung bes gottlichen vom geschopflichen Elemente in ber Ginen Menschennatur als unausbleiblich zu benten, es mag nun ber fundige Aft entweder der Seele, als dem Lebensprincipe der Phylis, oder dem Geiste selber zur Last gelegt werden. Daß aber unter Boraussetzung jener Verwandtschaft consequent nicht mehr von einer bloßen Berdunkelung des ursprunglichen Berminftlichtes burch ben Reim ber Gunbe und seine Entfaltung die Rede sein tonne, ift offenbar, ober man mußte zu einer Scheibung bes Beiftes in ihm felber, b. h. zu einer Salbirung beffelben seine Auflucht nehmen, ber zufolge bem Menschen die Bernunft ohne Freiheit geblieben mare. Ober — was wohl schicklicher ware - man mußte der Physis als folcher die Kähigkeit zur Aufnahme des Geiftes vindiciren, die ihr freilich abgesprochen werden konnte, weil in diesem Kalle ber Mensch selber als Bereinwesen von Beist und Ratur, und hiemit seine primitive Geburt ober Ents stehung so wenig, ale seine Wiedergeburt benkbar mare. — Bei allem dem aber mare es doch fehr gewagt, jene Empfanglichkeit mit dem Ramen Vernunft zu belegen, weil die Receptivität ber

Natur fur bie Bereinigung mit bem Geifte nicht einerlei ift mit ber Receptivitat bes Geiftes fur Gott und Gottesgebanten.

Ein gleiches Duntel finden wir über bas ausgegoffen, was bie Apologetik Reim ber Sunde, mit ber Kraft begabt, sich zu entwickeln in mannichfaltigem Irrfal, nenut, und bem fie neben bem gottlichen Saamen einen Plat in dem Menschen anweist.

Es steht allerdings einer philosophischen Disciplin sehr wohl an, in Bilbern und Gleichnissen zu reden, versteht sich, wenn sie zuwor die Sache beim rechten Namen genannt hat, eingedenkt der Weisung: Euch ist es gegeben, die Geheimnisse im Gottessreiche zu verstehen, den Andern aber bloß in Geheimnissen. — Doch hören wir die Apologetik über die zweite Form des Supprarationalism.

Auch von diesem gemilderten Gegensate zwischen Offenbarung und Bernunft glaubt die apologetische Kritik den nachesten Grund in einer abermals zufälligen und eigenthumlichen Aufstaffungsweise specieller Lehren christlicher Offenbarung zu finden, nur mit dem Unterschiede, daß hier die Zahl solcher Lehren eine größere sei, als im vorigen Gegensate, indem diese Lehren nicht bloß die Natur des Menschen, sondern auch die Natur Gottes zum Gegenstande hatten.

Ein entfernterer Grund wird noch in einer Ansicht vom Glauben gefunden, ben die Offenbarung stets für jene Lehre gefordert habe, mit welcher Forderung aber jene Zeit die Begreislichteit der Lehren nicht habe in Uebereinstimmung bringen können, ohne durch sie den Glauben selber als unmöglich zu erflären.

Was nun den ersten Grund betrifft, so ist wohl allerdings die Zahl als ein Zufälliges und hiemit der darauf basirte Unterschied selber als ein zufälliger zu taxiren, nicht aber der Gegensatz selber; denn wo der Inhalt der Offenbarung schlechte hin gegen die Vernunft streitend gedacht wird, wie könnte da irgend ein The il jenes Inhaltes von jenem Streite ausgenommen werden.

Anders verhalt sich's wohl mit dem zweiten Grunde, den wir ausschhrlicher behandelt gewünscht hatten, weil dadurch zusgleich die behauptete Zufälligkeit dieser Form des Suprarationalism eine bessere Beleuchtung erhalten hatte. Rach der Psychologie jener Zeit schloß nämlich das Wissen (Begreisen) den Glauben deshald aus, weil jenes als ein inner es Schauen gedeutet, das vom Glauben schlechthin ausgeschlossen wurde. Darans folgte zugleich: daß alles sogenannte Wissen, das zum Glauben hinzutrat, nur für ein uneigentliches galt, und als ein bloßes, wenn auch nütliches Spiel mit Analogieen, die andern Sphären des menschlichen Wissens entlehnt waren,

ausgegeben, deshalb aber eben nicht verpönt werden komte. Welche Grundansicht aber mußte von jener Psychologie voransgesest werden, um das Wissen als ein inneres Schauen zu bestimmen? Und eben jene Grundansicht negirt die Zusälligkeit jener zweiten Form. In der Kritit derselben wird sehr richtig bemerlt, daß bei all ihrer mindern Bernunskwidrigkeit sie doch der gleiche Borwurf tresse: daß die Offenbarung auch hier eine bloß äußere bleibe. "Der Mensch kann die Stimme der Offenbarung wohl hören, aber nicht verstehen; er kann die Wahrheit von Gott dargeboten wohl annehmen, aber nicht aufnehmen, d. h. nicht geistig verarbeiten, ihre Gaben such goldene Aepfel in silbernen Schalen, aber nicht genießbar."

Hier wird sich freilich die Apologetik auf die Frage gefast machen mussen: ob etwa die goldenen Aepfel desthalb gegeben worden, um sie nicht bloß aus der silbernen Schale herauszunehmen und zu beliedaugeln, sondern sie sogar in Scheidewasser aufzulösen? Und welche Antwort sie immer in petto haben mag, sie wird nicht vor dem Spisnamen eines rationalistischen Ner-

golders schüßen.

Nicht viel besser wird es ihm ergehen mit einer zweiten Behauptung: "Das ist die Natur des Geistes, daß all sein Leben durch die Erkenntniß bedingt ist. Entweder beginnt es mit dieser und geht in Gesühl und Handeln über — oder es beginnt in dem Gesühle, steigt von diesem auf in die Erkenntsniß und endet im Handeln."

Es wird ihm hier gesagt werden, daß das Geheimniß bes Rationalism, alle Köpfe zu philosophicisiren, schou verrathen sei. Deun sehr gern wird die Erkenutniß, von der die Apologetik spricht, für eine spekulative genommen, d. h. mit gestissents licher Abstraction von der Erkenutniß. Scala in der Menschheit.

Und wenn endlich die Apologetit bemerkt, daß der Suprarationalist auf seinem Standpunkte schlechterdings nicht erklaren könne, wie die Offenbarung den Menschen erleuchten, bessern und heiligen könne, wenn sie schlechterdings über ihm und so immer über ihm und folglich auch immer außer ihm ist; so wird sie sich die ehrenrührige Frage gefallen lassen mussen: ob sie denn als Theologie vergessen habe, daß der Glaube schon, als virtus infusa, zugleich ein übernaturliches Licht sei?

Und wenn sie auch darauf antwortete, daß sie dies so we nig vergessen habe, als ein anderes, namlich daß alles Licht nur für Augen und zwar für gesunde da sei, und daß jedes Auge, das dem Lichte sich verschlösse, ein krankes Auge sei; so wird ihr das Alles nichts frommen, denu auch der Suprarationalism hat eine Antwort in Bereitschaft, nämlich: daß das Licht wohl alles Andere, nur sich selber nicht sichtbar mache, und daß bemnach die Theorie des naturlichen Lichtes in der Experimentalphysik der Theorie des übernaturlichen Lichtes an Thorheit

nicht viel nachstehe.

ţ

ĭ

•

t

ŧ

Was aber endlich die bezuchtigte Verwandtschaft des Suprarationalism mit dem Rationalismus betrifft, die darin liegen soll, daß beide eine Transscenden, daß jener nur die Einsund Durchdring ung, dieser aber auch den Andrang der Offenbarung anf den Menschen laugne; so ist hiemit dem Rastionalismus wirklich zu viel Ehre erwiesen, indem er nicht bloß den Andrang, sondern die Offenbarung selber negirt, die er dann freilich nicht mehr als Etwas ansehen kann, das an den Menschengeist herankommen könne. Mit andern Worten: er erklart das Sonnenlicht als überslüssig, und deshalb als nicht eristent für das Auge, da dieses ohnehin schon sonnenhaft sei; oder er erklart alle Transscendenz, alles Wysterium schlechtsweg für ein Unding.

Diese absolute Transscendenz des Mysteriums sowohl auf Seite des Rationalism als des Enperrationalism zu destruis

ren, hat fich nun die Apologetit gur Aufgabe gemacht.

Sie last namlich eine bloß relative zu, und zwar bloß in Bezug auf den Berstand, der am Sinnlichen seine Arbeit habe, nicht aber in Bezug auf die Bernunft, als das Organ sur Uebersinnliches. Eine Transscendenz für diese sinde weder in der Bibel, noch in der ältern Geschichte der christlichen Theologie einen Stüppunkt.

Daß nun die Offenbarung für den Berstand Geheimniß habe, das könne nur den befremden, der nicht wisse, daß für jenen die Religion schon Geheimniß habe, die doch nach der Meinung der Nationalisten und Suprarationalisten die Bermunft

felber ben Menschen lehre.

Wir haben die Idee von Gott, heißt es (sei's nun wosher immer); aber wer (Nationalist ober Suprarationalist) wird sagen, daß er Gott begriffen habe — und doch ist dies die Grundidee der Religion. Sie (oder ihr Inhalt — Gegenstand) ist also für und ein Geheimniß, wer sagt aber deßhald: daß Gott und seine Idee die Bernunft schlechthin übersteige, und daß, weil sie von ihr nicht begriffen und umfaßt werden kann, sie dieselbe gar nicht erfasse nicht erfasse und umfaßt werden kann, sie dieselbe gar nicht erfasse formellen Offenbarung genommen, auch auf Beispiele aus der materiellen Offenbarung über; Referent hat ihn jedoch zwor um einige Auskunft zu bitten. Wir fragen ihn zuerst: ob er jenes Ersassen oder Ergreisen, im Gegensaße zum Begreisen und Umfassen, wirklich auf die Bernunft bezogen wissen wolle? Und ist die Autwort

ein Ja, so kann man nicht in Abrede stellen, daß jene Idec nicht bloß fur den Berstand, sondern auch fur die Bernunft eine trandscendente bleibe, und zwar gegen seinen Willen, weil er einer frühern Aeußerung zufolge, die Begreislichkeit keineswegs in ein bloßes Ergreisen (Annehmen), sondern auch in ein Aufnehmen gesett, das er mit der geistigen Berarbeitung als iden-

tifch angesett hat.

Wir fragen ihn ferner: wem diese geistige Verdauung zukomme? Wird die Vernunft damit beehrt, so kann sie mehr ais ergreisen; wird jene aber dem Verstande beigelegt, so laßt sich ihm sein Tagewerk nicht bloß in der Sphare der Sinnlichkeit anweisen. Oder giebt es vielleicht eine doppelte Verdauung im Geiste, die eine auf dem sogenannt ersten Wege, wo nur die analytische Arbeit der Zähne in Anspruch genommen wird, die andere auf dem zweiten Wege, wo der Magensaft für die Bereitung des Chylus ins Spiel tritt, und wovon man die letztere ebenso der Vernunft, wie jene dem Verstande anheimstellen könnte?

Und wozu biese Fragen? Zu nichts Anderm, als um jede Apologetik, als Theorie der Offenbarung, darauf aufmerksam zu machen: daß für die Penetrabilität des Lehrinhaltes gar nichts gewonnen wird, wenn einerseits die Unterscheidung von Bernunft vom Berstande, nach Grundsähen der Jacobischen Schule, und andrerseits, wenn nach derselben Schule der Begriff vom Begreifen als Umfassen in jene Theorie aufgenoms

men wird.

Geistesfunktionen bleiben in ber Biffenschaft stets fehr oberflachlich und außerlich bezeichnet, wenn ihre Bestimmung nur von Gegenständen außer bem Denkgeiste entlehnt ift, mit webchen sich jene allerdings befassen ober boch befassen können.

Und so wenig die Bernunft, als Receptivität des Geistes, bloß ein Organ ist für übersinnliche Objekte, denn sie nimmt ja doch auch von der Außenwelt Eindrücke auf; so wes nig kann dem Berstande bloß sein anatomisches Tagewerk in der

Sinnenwelt angewiesen merben.

Wer aber bas Begreifen des Geistes nur in den logischen Begriff sett, der, je allgemeiner und leerer, desto umbfassender und weiter ausfällt, der weiß nicht, was er thut — wenn er sich gegen die Transscendenz sowohl des Rationalisten, als des Suprarationalisten ereifert. Der Geist begreift nur, weil seine ihm eigenthumliche Denkthärigkeit sich mit etwas ganz Anderm befaßt, als mit der Bildung der Begriffe. Und sein Begreifen ist zunächst freilich ein Ergreifen und zwar vor Allem seiner selbst, als des Realgrundes seiner Selbstoffenbarung; aber er kann nicht stehen bleiben bei Sich; als einem bedingten,

weil beschränkten Sein; er muß bie Makel dieser Regativität, womit er sich als reale Position behaftet sindet, abermals negisen, und benkt darin eben ein Sein ohne Regativität, als absolutes Sein, als Sein durch sich. Dieser Gedante von solch einem Sein nennt die Apologetif mit Recht die Grundsidee der Religion. Allein sie thut sehr unrecht, wenn sie diese Idee oder deren Inhalt auch schon den Gegen stand derselben nennt, wie wir gehört, um beide hernach, sowohl Idee als

Begenstand, ein Beheimniß nennen zu tonnen.

Die Idee, der subjettive Gedante des Geistes, ift als folder so wenig ein Geheimniß, als der ganze innere Proces, in welchem jene Ibee bas formale Schlufmoment ift; wohl aber ift bas Dbjett, welches jener Ibee entspricht, ein Geheimniß, weil es als ein ben subjettiven Dentproces schlechthin transscendirendes Reales gebacht werben muß. Denkgeist muß jenes Schlußmoment in feinem Inhalte bes Unbedingten, mit berfelben Rothwendigfeit als Sein außer fich, d. h. als objektiv Reales denken, wie er das frühere Mos ment bes Bedingten, b. h. Sich felber als Sein, als fubs jektives Reale ober reales Subjekt benken mußte. Gott begreifen, heißt bemnach nichts Anderes, als ben Gintritt bes Gebankens vom Absolnten ins Selbstbewußtsein bialektisch nachweisen; die ganze Begreiflichkeit dreht sich also um die Ge nesis eines Moments im Dentprocesse. Aber je bestimmter und beutlicher dieser innere Vorgang einerseits bargethan werden kann; desto intensiver wird andrerseits durch dies sed Licht das heilige Dunkel des Mysters. Oder ist es etwa gang oberflächlich mit Sanden zu greifen, wie ber menschliche Beist in dem Gedanken von einem Wesen seinen Ruhepunkt finden fam, ber seinem ganzen Sein und Wefen wiberspricht; und bas er boch zu benten genothigt wird, um bem Wiberfpruche in ihm felber zu entgehen?

Doch vernehmen wir auch noch die andern Belege für die

neite Unficht über Transscendenz in ihrer Relativität.

"Wir haben burch die christliche Offenbarung die Idee ber göttlichen Dreieinigkeit, welche nichts Anderes ist, als die Exposition der Idee der Gottheit mit Beziehung auf ihr besonderes Erscheinen und Wirken in der Menschheit. Es versteht sich, daß diese Idee ein Mysterium einschließt, wie jene, deren Ersposition sie ist. Aber wird man darum sagen: daß sie schlechts hin über die Vernumft sei, die Idee Gottes aber nicht?"

Und furwahr! ist es ein ganz verkehrtes Berfahren, von ber Exposition einer 3bee bas Geheimniß zu pradiciren, die 3bee selber aber, als die Burzel, als erempt bavon zu erklaren.

Es hat aber jenes Verfahren nur darin feinen Grund,

weil man mit der Idee Gottes in ihrer Inseparabilität vom Ichgebanken, als bem Gebanken vom Real-Grunde (Ur-Sache), so vertraut war, und daß man diese Bertraulichkeit für die Dentlichkeit felber hinnahm, an ber es gar nichts mehr zu bew ten geben tonne. Wenn baber ber Apologet fagt: "Ich wenigstens werbe einem solchen (b. h. ber ba glaubt: die Idee Gottes sei nicht über die Bernunft) immer erwiedern: Mache mir werft Gott begreiflich, dann will ich dir auch die Dreieinigkeit begreiflich machen;" so ließe sich biesem Sate ohne weiteres mit gleichem Rechte ein anderer substituiren, namlich: Suche bir beinen Ichaedanken begreiflich ju machen, willst du bir bie Dreieinigkeit begreiflich machen. Der Geift als Ich weiß sich nicht bloß als Sein, sondern auch als Dasein, b. h. als wife fendes (fich bentendes) Sein — als Sein, bas fich felber offenbar geworden ift in und burch sein Erscheinen. Der Bottes gebante aber, wie er fich im Geiste ursprunglich einstellt, ift amar ein Gebante vom absoluten Gein, aber noch nicht gugleich als Gedante vom Dafein, als Selbstbewußtsein und Gelbst offenbarung desselben.

Daß in bieser das Sein in seiner Absolutheit sich selber gegenständlich werden muß, ist klar: — aber in wie vielen Momenten wird jene Gegenständlichkeit zum Abschlusse kommen? Die Antwort auf diese Fragen kann abermals nur in der Idee vom Absoluten gesunden werden. Ist's aber dann nicht mit dem Mysterium zu Ende? So wenig in dem Gottesgedanken das begreistiche Moment das unbegreistiche verdräugt hat, weil senes ebenso die Immanenz, wie dieses die Transscendenz in Anspruch

nimmt; so auch hier.

Ein britter Beleg liegt in ber Creation.

"Der Glaube, heißt es, daß Gott die Welt erschaffen, ift im Munde Aller, selbst der Kinder; unsere Weisen haben Creationstheorieen aufgestellt, deren Scharssun ich nach Berdienst amertenne; aber bei alle dem, wer darf sagen, daß er die transssendente Thatsache, den Schöpfungsatt begriffen oder erklart habe? Er ist also auch ein Geheimniß, aber doch nicht unsere

Bernanft schlechthin unzuganglich ?"

Jenes Berdienst aber liegt nach einer frühern Aeußerung mur darin: "wenn der Theoretiker nicht die Seheimnisse aus löst, statt sie zu lösen d. h. zu erklären." Und solch ein malheur kann ihm, der Apologetik gegenüber, sehr bald zusioßen, wenn er in dem Schöpfungskattum als Thatsache, die das Universum selber ist, den Willensakt und die Willensthat untersschiede, und dieser letztern in der Thatsache ebenso ihren Abschluß, wie in dem Akte ihren Ansang anwiese, und zwar in der Absschluß, mie in dem Akte ihren Ansang anwiese, und zwar in der Absschluß, um diesen Ansang dadurch zu motiviren, daß durch

ihn bas Moment der Regativität in der Selbstaffirmation des Absoluten abermals negirt, und so aufgehoben werden solle in der

Segung ber Weltsubstanz.

Wie leicht konnte fich hier die Theoric den Borwurf gugiehen, daß fle erklaren wolle, wie es Gott angefangen, aus Richts die Welt zu machen. Darum fei es auch hier bemerkt, daß die Lösung solcher Wie-Knoten gar nicht in ihre Aufgabe hineingurechnen ift; fei ce nun, bag ihr jene in ber Erforschung bes relativen, oder bes absoluten Daseins aufstoßen. Sie stehen als schlechthin unzugängliche Wysterien an der Gränze ihrer Contemplation. In dieser aber ist ihr Wie blog das Was rum, mit bem Doppelgesichte bes Woher und Bogn. Und beshalb tann fie auch frei und frant gestehen, daß fie die Transscendenz des Schöpfungsattes begriffen, sobald sie dessen Lors ande und Rachfegung in ber Idee bes Abfoluten nache gewiesen, turg: ihn als dialektisches Moment im Leben des breis einigen Gottes aufgezeigt hat. Go ist die Gottesidee wohl ber golbene Schluffel in bem unscheinbaren Kutterale bes Gelbite bewußtseins — aber ber Schluffel als solcher schließt nicht auf; und fo bleibt Bieles lange verschlossen und ein Beheimnis vhue ein schlechthin Unzugangliches zu fein.

Rach dieser Ansicht von der Transscendenz, die eine halbe für die Bernunft, und eine ganze für den Berstand sein soll, läßt sich leicht auf den Inhalt und die Bedeutsamkeit der dritten

Korm bes Suprarationalism schließen.

Rach S. 287 ift fie bie Synthese bes Wahren in ben zwei

frührren Formen, mit Ausschluß des Falschen in beiden.
a. Als Wahrheit des Suprarationalism wird

angegeben:

a. Gott ist die einzige ursprüngliche Quelle alles Wah-

ren und Guten.

3. Gottes Unveränderlichkeit in seinem Berhältnisse zur Welt, vermöge welcher Gott jene Quelle nicht bloß einmal für allemal, d. h. ursprünglich, sondern immerdar bleibt, so daß er die ganze Entwicklung der Bermunft durch Offenbabarung bedingt.

Sein Irrthum aber ist die Meinung von dem ganglichen Umfchlagen der Bernunft aus ihrer urfprunglichen Empfängliche keit in gangliche Unempfänglichkeit für göttliche Offenbarung, umd der dadurch nothwendig gewordene blinde Glaube und die

willenlose Unterwerfung unter die Lettere.

b. Als Wahrheit bes Rationalismus wird an-

gegeben:

a. Gott ist die Urquelle alter in der Berminft liegenden Wahrheiten und guten Triebe.

6. Die Bernunft ist als Organ bes Gottlichen fo unvertilgbar, als unveränderlich.

Sein Frrth um aber soll sein, daß er die Unveränderlichteit ber Bernunft festhält, die Unveränderlichseit Gottes aber aushebt. Gott ist jene Quelle nur im Schöpfungsatte, nach demselben aber nicht mehr; die Bernunft schöpft von nun an einzig aus sich selber. Sierdurch wird alle lebendige Berbindung des Menschen mit Gott abgeschnitten, und es bleibt nur die unlebendige durch den Gedanken und Erinnerung. Endsich läugnet er sede Berirrung der Bernunft gegen das Zeugnist der Geschichte und des eigenen Bewußtseins, um nur nicht die Nothwendigkeit einer wiederholten Offenbarung, und das Bedürfnist eines fortdauernden Einflusses Gottes zugestehen zu mussen.

Referent hat an dieser Inhaltsbestimmung der dritten Korm nur die Konsequenz, vom Standpunkte der neuen Apologie aus, zu loben; zu tabeln aber, daß sie die gemeinsame Wurzel bes Irrthums des Nationalism und Suprarationalism nicht zugleich aufgebeckt hat, ju bem 3wecke einer Bermeibung von Seite bes ächten Suprarationalism. Jene Wurzel aber ist ber Salbe pantheismus, ber in ber Ibee von der wefentlichen Sbentitat bes gottlich en und bes menfchlich en Beiftes Der Unterschied zwischen beiden aber kommt bloß da her, daß der Suprarationalism diese Identität in eine Berbindung bringt mit dem biblischen. Berichte von dem Gundenfalle, den er als historische Thatsache festhält; der Rationalism aber jenen Bericht nur als philosophischen Mythus gelten läßt. Die unmittelbare Folge bavon ist: baß jener mit ber Gunde eine Trennung bes menschlichen, weil gottlichen Beiftes vom irbifden Gebilde, und mit dieser zugleich ben Berluft ber Bernunft und Freiheit für den Menschen eintreten läßt; der Rationalist aber den Menschen unter allen Umständen mit Bernunft und Freiheit begabt fortbestehen laßt. hat es mit dieser gemeinsamen Wurzel seine Richtigkeit, so erhalt zugleich von ihr die Wahrheit beider Formen eine neue, aber ungunstige Beleuchtung. Uebris gens hat die Apologetif auch in diesem Abschnitte es fur zuträglich erachtet, gewisse Wahrheiten abermals zu wiederholen; und so wird sie es und auch nicht übel nehmen, wenn wir ebenfalls wiederholen, daß weder die (von ihr angeführte) Rothwendigkeit, noch bas Bedurfniß einer Offenbarung mit dem Err thume in der Menschheit stehe und falle; daß umgekehrt Chris stenthum, als Offenbarung Gottes in Christo, doch in die Welts geschichte eingetreten mare, wenn auch die Menschheit vor Christo (um mit der Schrift zu reden) einen Glauben an Ihn besessen hatte, um Berge zu verseten, und alle Weisheit und Sprachen ber Engel gesprochen hatte.

Wir muffen wiederholen, daß jener Glaube und diese Weisheit, wenn sie in der Welt vorhanden gewesen, boch nie ohne ben Erloser ba gewesen waren, insofern die Menschheit nach dem Sundenfalle nur Geschichte und ein Gewiffen hat durch Ihn, der von fich sagen konnte: ehe Abraham war, bin ich. Wiederholen muffen wir, daß demnach die fogenannte Berbindung durch den Gedanken und die Erinnerung nicht so unle bendig sei, als bie Apologetif uns glauben macht, die ihr erft dadurch ju einer lebenbigen wird, baf fie Gott vor Allem jum Pabagogen (im eigentlichen Ginne bes Wortes) und nur nebenbei gum Leib = und Geelen argt macht, fur ben Kall, daß feine Offenbarungsthatigteit durch den zufälligen Eintritt ber Sunde modificirt wurde. Es gabe kein Wissen in ber Menschheit ohne Gewissen, in diesem aber (von feiner objecti= ven Seite betrachtet) liegt nach dem Sundenfalle schon die Burgschaft von der Incarnation des Logos, der sein Geset, das er als Weltschöpfer in ben Menschengeist gelegt, in biefem ats Sunder nicht zu affirmiren brauchte, wenn er ihn nicht erlosen fonnte und wollte.

Bieberholen mussen wir, daß, wer die Offenbarung in Christo auf das theoretische Bedurfniß der Gattung, durch den Sundensall nothwendig erzeugt, grundet, dem Christenthume einen schlechten Dienst erweist, weil er das Christenthum über turz oder lang der Gefahr der Antiquirung aussetz; und wir können und dasur nur auf Lessings Beautwortung der Frage berufen: "ob die Vernunft aus sich selber nur später gessunden haben wurde, was die Offenbarung ihr gibt?"

Wir wissen wohl, daß die Bestimmung aller Offenbarung von der Mologetik nach S. 290. überdies darein gesett wird, daß sie das religiöse Leben zur Entwicklung bringe, d. h. es neu ausache, wo es sinken wolke, und wo es eine falsche Richtung genommen, es auf die rechte Bahn leite, und es auf die ser unterstütze und träftige: worans erhellet, daß sie das theosetische Moment nicht das einzige, wohl aber das erste in jener Bestimmung sein läst. Aber wir können und nicht verhehlen, daß dersei Symptome den Todesbruch in der Menschheit schon zur Weraussetzung haben, der den Schöpfer früher zum Restaurasor, als zum Padagogen macht.

Und Lessings bejahenbe Antwort auf die obige Frage thut ber Rothwendigkeit der Offenbarung nicht schlechtehin, wie die Apologie meint, sondern nur dann keineu Eintrag, wenn das theoretische Moment dort ganz aus dem Spiele bleibt, wo es sich um die absolute Nothwendigkeit der Offenbarung handelt, und wenn ihm dafür nur die hyposthetische vindicitt wird, für den Fall einer Verdunkelung der

Intelligeng, burch bie perfonlichen Berfundigungen ber Gingeb

nen, im Verlaufe ber Weltgeschichte.

Un biese unfre Ansicht, einer seits von ber Zufalligkeit bes Berfalls in Bezug auf Die Intelligenz im Gefchlechte; anbrer feits aber von der Möglichkeit eines hohen Grades derfelben in Bezug auf das Seil in Christo, wird die Apologetit ohne Ameifel die Frage stellen: Wo bleibt ber Glaube? in web dem Verhaltnisse steht bieser jum Biffen? Und wir konnen ihr von vorn herein antworten, baß jene

Ansicht mehr Respect vor dem Glauben hat, als sie selber.

Sie kennt namlich zuerst nur einen Glauben, als Bater des Wissens; wir aber kennen noch einen, als Sohn des Wif fens. Es lagt fich freilich barüber streiten: ob jener Glaube, ber nie Gohn werben fann, nicht ben Borzug vor bem anbern verbiene; sintemalen Gott selber zwar Bater wird burch ben Sohn, aber nie zum Sohne von ihm wird. Mas mitte aber aller Streit über einen Borzug, wenn biefer fich nie in ber Wirklichkeit nachweisen ließe! Die Apologetik aber neunt ben Glauben bas Annehmen und Festhalten bes Gefety t en und nennt jenes einen geistigen Alt, ein Seten bes außerlich Gesetzten in ben Geift, wodurch es beffen Eigenthum wirb.

Dieses Gesetzte ist ihr ferner "die Thatsache der histori ichen Offenbarung." Wenn ber Geift nun jene mit Liebe um faßt, fagt fie, und mit Treue pflegt, fo tann es ihm gelingen, seinen Gegenstand zu durchdringen und eine Religionswissen

schaft zu erzeugen.

Wir haben gegen biefe Genefis bes religiofen Wiffens um so weniger Etwas einzuwenden, als wir zum Eintritte des lettern in den Menschengeist schon mit der Thatsache der urfprünge lich en Offenbarung ausreichen. In jener Thatsache findet fich namlich ber Mensch als einen wesentlichen Bestandtheil. Und je tiefer er in sich eindringt, besto leichter und gewisser wird er auf Zuge stoßen, die er sich unmöglich aus der Idee Gottes, als feines Schöpfers, wird erklaren konnen, und beghalb go nothigt sein wird, Thatsachen in ber Geschichte vorauszuseben und zu postuliren, an die er glaubt, bevor er eine beglaubigte Runde von ihnen erlebt hat. Dieser Glaube mare also ber Sohn bes Diffens, weil des analytischen Gelbitbewußts feins; und beghalb auch feliger zu preisen, weil er an Etwas glaubt, ohne es gesehen zu haben, als jener Glaube, ber nur glaubt, weil er gesehen.

Kerner weiß die Apologetit von jenem Glauben: baf er nur ins Schauen übergehen, feineswege aber ins Biffen über- - noch weniger aber im Wiffen aufgehen tonne. so? Uebergehen gilt ihr namlich als Berichminden. Dieses aber sei (beim Glauben) befihalb unmöglich, weil er an ber

Thatfache hafte, die aber felber nie verschwinde.

Und sie behauptet allerdings mit Recht, daß die Thatsache nie verschwinde, insofern als das Geschehene nie ungeschehen gemacht werden kann. Allein die Thatsache ist noch nicht der Glaube selber; denn dieser ist ja der Act, durch den der Geist ein außerlich Gesetztes zu seinem innerlichen Eigenthum macht. Wenn nun der Geist von jener Thatsache die Ursache und ihre Bedeutung in der Weltzeschichte begriffen hat, so läst sich freislich mit der Apologetit behaupten, die Thatsache sei deshalb nicht verschwunden, und insofern auch zugleich behaupten, der Glaube daran sei nicht verschwunden; aber der Uebergang läst sich deshalb noch nicht läugnen, nämlich vom Glauben zum Wissen.

Glaube und Wissen haben nicht bloß ein und dasselbe Object gemein, wie die Apologetik eingesteht; sondern auch dasselbe Subject, den Geist, der da oft glaubt ohne Wissen, und dasselbe Object auch nie wissen (begreisen) kann, ohne es zu glauben; aber dieser sein Glaube ist offenbar nicht mehr berselbe, wie zuvor, weil er nothwendig durch den Hinzutritt des Wissens modificirt wurde. Mit andern Worten: der Glaube, als Zustand des intelligenten Subjects, hat einem andern Zustande Platz gemacht, ohne jenen desthalb für die Erinnerung und für

eine abstracte Fassung unmöglich gemacht zu haben.

Schon die alte Scholastit statuirte biese Modistation, aber nannte sie einen Uebergang ind Schauen, und bezeichnete sie hiermit als ein Aufhören des Glaubens, der als solcher alles Schauen ausschließe; das Wissen aber nannte sie nach Thomas von Aquin: ein Schauen der Principien, quo in nobis loquitur Deus. Sie behauptete auch von diesem Wissen, daß es die Moglichteit des Zweifels ausschließe, und deshalb höher als der Glaube stehe, der bloß den Zweifel als wirklis

den (nicht alfo beffen Möglichkeit) befeitige.

Wenn wir also einen Uebergang des Glaubens nicht bloß in das Schauen, wie die Apologetik, sondern auch in das Wissen festhalten, so können wir doch mit ihr unter dem Uebergeshen nicht das Aufhören des Glaubens verstehen, weil der Rensch mit solch einem Uebergange wahrhaft nicht nur Nichts gewönne, sondern sogar eindußte; — wenn er z. B. Gott von Angesicht zu Angesicht schaute, ohne den frühern Gottesgedanken, als Idee, die ebenso ein Glauben an Gott in Einer Beziehung, wie in einer andern zugleich ein Wissen Gottes ist, und dieses nur sein kann, weil dasselbe Gottdenken auch ein Glauben ist. So weiß der Geist sich als Sein in seinem Bewustsein, und alaubt zugleich an sich. Er weiß um sich, insosern er sich

als Sein aus beffen Erfcheinungen, alfo auf bem Wege ber Bermittlung, festhalt. Und was vom Wiffen und Glauben bes Geistes an fich felber, bas gilt auch von feinem Wiffen und Glauben an Gott; nur mit bem Unterschiebe, baß ber Geift Die Ibee seiner selbst bei all ihrer Realität doch nie zugleich objectivirt, mithin als objective Realität schauen kann, wohl aber bie Ibee Gottes in ihrer Realität, folglich als objective Realität in jebem Sinne bes Wortes. Denn bes Geiftes Realitat, bie er ans seinem Denkprocesse gewinnt, ist ja nur eine subjective, weil seine Objectivirung schon in feiner Gelbsterscheinung gegeben ift, aus der er sich eben als reales Subject zurücknimmt und wieder ge winnt; aber jenes Moment ber Subjectivitat macht biefelbe Realität zu keiner problematischen. — Anders aber verhält es sich mit ber Realität bes Gottesgebankens im Geiste. Dieser, als Ibee vom absoluten Sein, steht im Gegensate zur realen Subjectivität des bedingten Seins; insofern sene erst durch die Regation des negativen Momentes, bas an dieser lettern haftet, im immanenten Dentproceffe fich eingestellt hat. Diese Immaneng aber wird nothwendig zur Transscendenz, und hiermit zur Objectivis tat, sobald ber Beift fich jene Ibee als Realitat bentt, und fie auch benken muß, wenn er bas Denken seiner selbst nicht als leeres Denten fahren laffen will.

Es giebt also wirklich einen Glauben, der als Ibee noch in ein Schauen überzugehen hat, weil die gedachte d. h. dialectisch postulirte Objectivität eines Realen, dei aller Gewisheit, doch noch keine factische für den Geist geworden ist; und es giebt einen Glauben, als Festhalten des Gesetzen, das mit dem (unvermittesten oder durch Zeugenschaft vermittelten) Schauen war begonnen hat, aber mit dem Wissen, noch endigen soll, weil jenes nämlich die Idee zu suchen hat, den ewigen Goll, weil jenes nämlich die Idee zu suchen hat, den ewigen Goll, weil jenes nämlich die Idee zu suchen hat, den ewigen Goll, weil jenes nämlich die Idee zu suchen hat. Ieder von den beiden Uebergängen aber tilgt seine Boraussezung nicht aus; wohl aber wird diese jedesmal ausgehoben (conservirt und consumirt), indem das a posteriori in seiner Sicherheit eben so sein a priori, wie dieses in seiner Gewisheit sein a

posteriori sucht und findet.

Aus dem Gesagten laßt sich nun leicht ermitteln, wie viel Wahrheit in der Behauptung der Apologetik liege, der zu Folge sie von dem Glanden eine unendliche Capacität, von dem Wissen aber nur eine Endlichkeit, sowohl dem Umfange, als der Volkommenheit nach, prädicirt, um auf diesen Gegensat der Prädicate einerseits die Unmöglichkeit des Uebergehens vom Glauben ins Wissen, andrerseits aber das Uebergehen, b. h. das Aushoren der Wissenschaft in der Anschaumg zu bauen

Allerdings wird die Wissenschaft ihr Tagewert, als Studwert, in der Totalität der Ideen vollenden; aber auch dann die Letztere so wenig als Wachwert von sich schleudern, wie der Geist in der Anschauung der Gottheit Selbstbewußtsein und Persönlichseit eindußen kann. Wahrlich l das wäre ein Borgang, der an das neue Thor, gegenüber der alten Kuh, im Sprichworte erinnerte. Und wenn in jener Totalität nicht die sogenannte unendliche Capacität liegen sollte, wo könnte sie denn sonst zu sinden sein? Etwa im Glauden als dem Annehmen und Festhalten irgend eines Gesetzen, selbst wenn jenes Rehmen und Halten nur dadurch sest werden sollte, daß das Geschte übersetzt aus der Aeußerlichseit in die Innerlichseit, und so die Perception zur Apperception würde?

Bir haben schon früher gehort, daß jene Festigkeit wohl bie Birklichkeit, aber noch keineswegs die Möglichkeit des Zweissels ausschließt. Dieser aber wird doch wohl bloß endlischer Ratur sein? Oder ist vielleicht das Bissen des Geistes bloß beshalb ein endliches zu nennen, weil er sich in jenem Bissen nur als bedingtes und beschränktes, und hiemit als endliches Sein und Dasein erfast? Das ließe sich noch hören, wenn in diesen Momenten sein ganzes Bissen zum Abschlusse täme. Run aber ist es anders, weil gerade in jenen der Anstroß und das Motiv liegt, den Uneudlichen selber in seiner Unbedingtheit und Unbeschränktheit zu wissen und zu glauben.

Ober soll die Endlichkeit des Wissend vielleicht barin bessehen, daß nur eine und dieselbe Thatsache unendlichen Deutungen ausgeseht ist, während jene gleichsam sich als das Bleidende im Wechsel herausstellt? Jene Unendlichkeit aber hat eben nur den Titel ohne Mittel; denn sie bewegt sich in einem sehr engen Kreise, nach Zahl, Maaß und Gewicht bestimmt, der sein Centrum in der Mannichfaltigkeit des Verhältnisses hat, das der creaturliche Geist zu Gott möglicher Weise spekulativ eingehen kann. Aber nur eines von ihnen kann objective Gultigkeit haben, weil der Unendliche selber nur in einem, nicht aber in allen Verhältnissen zu ihm steht, und hiemit alle andern als unwahre, weil bloß subjectiv erdachte Verhältnisse, von sich aus negiren muß. Jenes Eine Verhältniss nun zu sinden und in der Idee zu begründen, und dasselbe in allen Gebieten des Wissens nach allen Seiten hin geltend zu machen, ist eben die Ausgabe der Wissenschaft.

Und sie wird dieses Problem so gewiß losen, ohne sich selber aufzulosen, als die sogenannte Bernunft (der intelligente freie Geist) in der Beurtheilung des Thatsachlichen in der his storischen übernaturlichen Offenbarung nicht immerdar bei ihrem negativen Kriterium stehen bleiben kann und wird, sondern zu

bem positiven Kriterium fortschreiten muß, auf welches jenes selber schon hinweist und darauf angewiesen ist, ohne welche Hinweisung jenes selber nicht eristent ware, und welches von Gott, von dem alle Positivität ausgeht, eben so in den Geist a priori gelegt ist, wie das negative Kriterium. Und der Umstand, daß die neue Apologetik selber, in ihrer Benrtheilung des Suprarationalism, die Negativität des Vernunftkriteriums in seiner Ausschließlichkeit, bestritten, ist umstreitig die verbiensklichste Seite in der polemischen Einleitung zum Juhalte bieses Abschnittes, bei dem Referent nun endlich angelangt ist.

Dieser Inhalt soll den Grund legen zur Beurtheilung der historischen Offenbarung, weil er überhaupt zu zeigen hat, daß und wie eine Offenbarung von dem Individuum, dem sie ursprünglich gegeben wird, aufgenommen werde; im Besondern aber (da die Form der Offenbarung eine zweisache ist):

a. wie das Individuum, welches wir als ein durch gotts liche Inspiration berührtes denken, diese Berührung nicht nur in sich aufnehmen, sondern auch in sein eigenes Bewußtsein erheben, und so derselben mit Bewußtsein gewiß werden könne.

\$. Wie dasselbe Individuum, in dem Wunder (das die Inspiration begleitet) nicht bloß das materielle Factum, sowdern auch die Wirksamkeit Gottes in demselben — in seine Erkenntniß und in sein Bewußtsein aufzunehmen vermöge. Bon der Erkennbarkeit der Inspiration handelt nun der S. 37. S. 309. Die Apologetik will barunter die Antwort auf die Frage verstanden wissen: Db es von dem Producte der Inspiration ein besonderes Bewußtsein der göttlichen Causalität geben könne? Da es aber, sest sie hinzu, ein doppeltes Bewußtsein gebe (ein unmittelbares und ressertsellen zu peltes Bewußtsein gebe (ein unmittelbares und ressertsellen zu verstachen Beziehung zu beautworten.

Die erste Antwort ist nun: Es muß ein unmittelbares Bewußtsein der Inspiration (des Berührtseins von Gott) in dem Individuum geben, in welchem jene statt findet. Sie beruft sich dasur auf die Natur des menschlichen Geistes, der sich anders durch die Einwirkung der materiellen Dinge, anders durch die der geistigen afficirt sühle; und warum nicht gleichfalls anders durch die Einwirkung Gottes, dessen Einwirken sich doch, wie er selber einzig in seiner Art sei, und nichts Gleiches und Achnliches habe (eine merkwürdige Aeußerung, im Bergleich mit der frühern in dem Sate: Geist ist Geist vom Geiste), so auch von jeder Thätigkeit, die endliche Dinge auf den menschlichen Geist ausüben, unterscheiden muße. Kurz: jeder Inspirirte erfährt nicht nur, Was ihm geoffenbaret, sondern auch, daß es ihm

von Gott geoffenbart sei - nicht bloß bie materielle

Wirtung, fondern bie formelle Eigenthumlichfeit.

Ganz besonders aber musse biefer Schluß gelten in dem Falle, wo Gott den Einzelnen, um eines großen Ganzen willen, berührt, und wo es seine Absicht nicht sei, vorhandene religiöse. Ideen zu befestigen, sondern ganz neue (und deshalb auch gewiß ganz und nicht bloß halb unbegreisliche) in das Leben zu rufen, wo also die Neuheit des Gegebenen selbst das Gefühl des göttlichen Ursprungs verstärfen musse.

Fur die Wahrheit in dieser ersten Antwort ruft die Aposlogetik sogar das ursprüngliche Gottesbewußtsein und Gottess gefühl zur Zeugenschaft auf. "Denn auf welch anderm Wege gelangt denn die menschliche Seele zur ursprünglichen Erkenntsniß ihres Schöpfers und Baters, wenn nicht auf dem Wege

der ursprünglichen Inspiration ?"

Und bamit es ja nicht Jemandem in ben Sinn komme, eine andere Antwort abzugeben, wie es sehr leicht geschehen konnte in den Tagen "einer von Gott verlassenen Spekulation"; so wird Jedem vornherein bedeutet, "daß die philosos phirende Bernunft es schon begriffen habe, daß sie die Idee von Gott nimmermehr aus fich hatte erzeugen tonnen, wenu fie ihr nicht gegeben ware; ja daß felbst ber Rationalist gestehe, daß die Bernunft diese Idee ursprünglich von Gott empfangen habe." — Es muß hier aber ber Apologetit vor Allem bemerkt werben, erstens: daß daraus, weil ber Beift ben Gottesgebanken nicht aus fich erzeugen kann, noch nicht folgt, daß dieser ihm von Gott gegeben worden. Ferner, daß zwischen aus sich und durch sich einen Gedanken erzeugen, wohl zu unterscheiben sei, und daß, wenn der Beift auch jenen Gedanken nicht durch fich, so doch aus fich erzeugen Wie konnte auch ber Geift durch sich zum Gottbenten gelangen, da er nicht einmal durch fich zum Denken feiner felbst vordringt, nichts destoweniger aber, wenn er sich denkt, diesen Gedanken nur in und aus fich erzeugt. Endlich, daß wenn Gott dem Beifte gegeben (verliehen) hat, Gott zu benten, baraus noch nicht folgt, bag Gott ben Gottesgebanken als folchen dem Geifte gegeben (mitgetheilt) habe. Da sprache ja die Apologetif gegen ihren früher erklarten Willen ber moch a-

nisch en Ansicht von der Inspiration offenbar das Wort.
Was wird aber der Rationalismus unserer Tage zu dieser Gunstbezeugung des modificirten Supranaturalism sagen? Wer kann das wissen, wenn wir auch aus der Zeit des größten Justizmordes unter der Sonne wissen, daß der römische Landpfles ger und das judische Königlein gute Freunde geworden seien?

So viel aber lagt fich vermuthen, daß jene unter ben

Rationalisten, die sich ihres halbpantheistischen Kundaments spetulativ bewußt geworden, lachen werden zu folch einer Gottife. Eben weil wir und so eifersuchtig (nach ber Behauptung ber Apologetif) gegen gottliche Einwirfung verwahren, fo fann bei und Allen, die fich felber verstehen, von keinem unsprünglichen Em pfangen, am wenigsten aber von bem bes Gottesgebankens in und die Rede sein. Wir haben nichts empfangen, als ben gottlichen Geift (von Gott bem Geifte), hiemit aber alles Undere, und vor Allem das Gottbenten felber im Sichbenten, b. h. (wie fich's von felbst versteht) Gottliches in und; und barum benft fich unfer Gottliches im Ichgebanken nur felber. Und hingufegen werben fie noch: wenn ber Supernaturalist versteht, was er gefagt, indem er fagt, daß die menschliche Seele zur ursprunglichen Erfenntnig ihres Schopfers und Baters nur auf bem Wege der Inspiration tomme, so hat er gang vergessen, baß er turz zuvor jene Seele - ben Beift vom Beifte genannt habe. — Doch gegen diesen Vorwurf mag fich die Apologetik felber apologistren, wie sie es auch thut. (S. 312.) in der Frage: Wie empfing die Bernunft diese Ibee ? Und sie antwortet: "Das Materielle und Substanzielle fett Gott burch einen Act seiner Allmacht; die Ideen aber (geistiger Natur und reines Erzeugniß des Geistes) sett er durch das Hauchen seines Geis ftes, b. h. durch den Act der Inspiration erzeugt er fie, und bies fein Erzeugniß tommt mit bem Erzeugenden - jum Be wußtsein in der Seele. So und nicht anders konnen wir und bas ursprüngliche Gottesgefühl erklaren." Dies Gestand niß konnen wir ber Apologetif aufe Wort hinnehmen, nicht fo jenes Berftanbnif. Denn es liegt feine andere Bahrheit in ihm, als diese: daß Gott sich selber in der Seele denkt, und daß biefe beghalb Gott ebenfalls früher benten muffe, als fich felber.

Damit aber wollen wir keineswegs den Verkasser des Irrsthums bezuchtigen, daß Gott sich selber erst nur in der Menschenseele zu denken beginne. Wir haben gar nicht vergessen, daß er kein Pantheist sein und heißen wolle, und daß er die Idee vom dreieinigen Gott als ein halbes Wysterium stehen lasse. Aber das mussen wir ihm hier zur Last legen, daß, wenn er sagt, Ideen seien geistiger Natur und reines Erzeugnis des Geistes, er auch noch hatte hinzusehen sollen: ob unter diesem Geiste bloß der Geist Gottes oder ob auch noch der menschliche Geist hinzugedacht werden musse. Denn im erst en Falle ist die Idee nur ein schlechthin einseitiges Product, im zweiten Falle aber ein Product gegenseitiger Wirksamskeit. Nun lesen wir zwar auf derselben Seite, "daß, so oft der Geist Gottes den Wenschengeist anhauche, er auch in diesem

vas Gefihl eines gegenseitigen Verlehrs hervorvuse, welches das erste unmittelbare Bewußtsein der Impiration sei;" aber wir sinden nirgends, daß eben wegen diesen gegenseitigen Verziehrs die Idee als Product dieser Gegenseitigkeit in der Einwirkung Gottes und Ruckwirkung des Geistes bestehend ge-

bacht werben muffe.

Doch vielleicht finden wir hieruber einen Aufschluß in ber Beleuchtung bes refleren Bewußtseins! - Ru biefem vermittelten Bewußtsein soll bas inspirirte Individuum durchs Den ken geführt werden. Ift benn bas unmittelbare ober unvermittelte ohne Denken in ben Beift eingetreten, muß man hier fragen? Doch horen wir die Apologetit felber. fühlendes Wefen empfindet er die Birtung Gottes in fich, als denkendes Wefen zerlegt er das Produkt biefer Wirkung für sein Denken, und vergleicht es mit feinem eigenen Gebans kenvorrath, und kommt so auf den Inhalt der Inspiration und die Unterscheidung bestelben. Und diefer Inhalt ift eben das, was man Eingebung von Gebanten nennt, wovon hier allein die Rede ift." Wir haben hier auf obige Frage kein zweideutiges Ja erhalten, es erinnert an das bekannte Uriom Rousseaus: Qui commence à penser, cesse à sentir; und das un mittelbare Bewußtsein besteht demnach bloß in der Empfindung des Geistes, als eines Gefühlswesens.

Run unterliegt es zwar teinem Zweifel, bag bie Empfindung fich als das Primitive in der innern Wahrnehmung herausstellt; wie biefer Umstand auch sehr treffend in dem deutschen Borte: Empfindung, d. h. Auffindung bezeichnet ift; aber es ift der Psychologie seit Rousseau eben so bekamt, bag bas Erste b. h. Nachste fur die Auffindung noch nicht bas Erste in der Entstehung sein muß; indem vielmehr das Rächste in jener gar oft das Lette in bieser ist. So ist auch die Empfindung (auch Gefühl genannt) nur das Resultat von einem Borgange im Innern bes Beiftes, wozu biefer fpater in ber Analyse beffelben bie Coefficienten aufzufinden, die Aufgabe in der rationellen Psychologie hat. Diese Coefficienten find in Bezug auf bas Gubjett, die Reaktivitat und Receptivität für außere Einwirkungen (in bem besprochenen Falle für folche von Seite Gottes), Die aber wiederum ein Princip vorausseten, bas, im Gegensate zum Subjecte, bas Object genannt wird, wenn es auch an sich abermals ein Subject (und zwar ein absolutes, wie hier Gott felber) fein follte. Einwirkungen aber werben für die Receptivitat bes Gubjects, mittels seiner unwillführlichen Reaction auf jene, zu Einbrücken. Diese aber, sobald sie bas Subject nicht auf sid als Causalität beziehen kann, muß es nach Außen hin,

auf Etwas außer ihm beziehen, und diese Suchen nach Causalität heißt eben Reflectiren; woraus zugleich zu erseben ist, daß schon das sogenannte unmittelbare Bewußtsein (als Gefühl) sich nicht ohne alle Reflexion im Subjecte einstellen kann. Ferner, daß mit dem Ablaufe jener Beziehung der Gedanke selber zu Stande kommt, zunächst als Borstellung des Gegenstandes, der aber zugleich als Causalität des Zustandes vorgestellt wird. Dieser Gegenstand ist zugleich auch der Inhalt für das Denken (abgesehen nämlich von dem Zustande des Subjects), auch wenn jener nicht durch Mittheilungen seiner eigenen Gedanken auf das Subject eingewirft haben sollte, und auf diese Weise die Inspiration keinen specieken

Inhalt aufzuweisen hatte.

Eben so klar ist es, daß in jenem Inhalte angleich gott liche Caufalitat liege, wenn namlich ber Gindruck als Einwirkung Gottes behandelt wird, weil er nur auf Gott be gogen werden tann vom Beifte, beffen anerschaffene Ro ceptivitat fur Ihn eben feine Bernunft felber ift. Es bedarf die Inspiration mithin gar nicht eines außerordent lichen Inhaltes, um als folche vom inspirirten Subjecte ertannt und anerkannt zu werden. Die Apologetit wirft freis lich noch eigens die Frage auf: wie der Mensch jene Causa lität finde? weil sie nur in der Beantwortung derselben die Unterscheidbarkeit bes speciellen Inhaltes der Inspiration von den eigenen Erzeugnissen des menschlichen Denkens fur ben Standpuntt ber Reflexion zu finden glaubt. Bum Behufe bers felben stellt sie noch vier Grundsatze auf, welche, auf bas plots liche Entstehen religiöser Einsichten angewandt, und als Fras gen vom inspirirten Subjecte beantwortet, dasselbe zum Schlusse berechtigen, daß Gott ihm jene Ginsicht mitgetheilt habe. Fragen find: ob ihm diese Ginsichten bisher ganz fremd gewes sen? ob es sie nicht irgendwie von Außen her? ob es sie nicht durch eigenes Nachdenken erhalten? ob es endlich sie nicht als Integration in den bisherigen Gedanken = Rerus einzuschieben vermoge?

Gegen diese in Fragen gekleideten Grundsche läßt sich um so weniger Etwas einwenden, da die Apologetik selber von ihnen gesteht, daß sie durch ihre Ausstellung, bloß der Erkennbarkeit des inspirirten Inhaltes durch das restere Bewußtsein habe die Energie sichern wollen, die dem letztern zukommt, ohne hiermit zu behaupten, daß alle Inspirirten auf diesem Wege ihre Inspiration als solche erkannt haben. Im Gegentheile sei vielmehr die er ste Erkenntnis auch überall die un mittelbare, welche zugleich unmittelbar Gewisheit gewähre; daher sei das er ste Erkennen der Inspiration das Gefühl, von Gott berührt zu sein.

Referent findet hiebei nur noch zu erinnern, daß dieses Gefühl wegen seiner Unmittelbarkeit wohl ein Rennen, aber noch
kein Erkennen zu nennen sei, weil dieses vom kreatürlichen Geiste nur durch Bermittlung und hierdurch zugleich als Gewißheit gewonnen wird. Denn es giebt keine Gewisheit ohne Wissen — alles Wissen aber ist vermitteltes Rennen, indem das zunächst Gegebene, vom Geiste als ein noch Unvermitteltes ergriffen, auf sein kaufales Princip zurudbezogen, und

so erst vermittelt und begriffen wird.

Der Proces dieser Relation aber kann vom Geiste, als freiem Principe, abermals zum Gegenstande einer innern reconstruktiven Beobachtung erhoben werden, aus welcher er zur Einsicht kommen kann, daß das, was ihm in der ersten Ausfassung als Un mittelbares und Erstes galt, jest nur noch als ein Bermitteltes und darum Lettes gelten kann, und endlich, daß es überhaupt gar kein unmittelbares Beswußtsein geben könne, wenn unter diesem eines ohne alle Bermittlung verstanden werden solle. Denn kein Sein ist als dieses sich sich wird Bermittlung, die darin besteht, daß das Sein sich differenzirt, sich selber gegensätlich und so gegenständelich wird.

Das Sein nun, das zu diesem Selbstobiektivirungs-Processe sich selber genügend gedacht werden muß, ist ein absolutes und unendliches zu nennen, wie sein Selbstbewußtsein, das seine Selbstoffenbarung ist. Das Sein aber, das für diesen Process auf ein anderes Dasein angewiesen, ist eben nur ein relatives, endliches Sein, weil abhängig im Erscheinen und Sein, wovon jene Abhängigkeit oben so seine Beschränkt beit, wie die im

Sein seine Bedingtheit ausmacht.

Weil aber ber Dentgeist gar keinen Grund aussindig machen kann, das Sein des Absoluten von dem Erscheinen desselben durch den Zeitmoment auseinander zu halten, so ist er genothigt, nicht bloß die Coincidenz des Seins und Erscheinens festzuhalten, sondern auch unter den Momenten der Selbsterscheinung dem Zeitbegriffe keinen Zutritt zu gestatten, und hiermit alles Werden vom Leben des Absoluten auszuschließen.

Daher verbietet auch das Symbol der christlichen Kirche, ein Prius und Posterius in dem Wechselverhaltnisse der drei gottslichen Personen zu einander zu glauben; andrerseits aber verbietet es eben so sehr, jenes Verhaltnis als ein un organ isches und hiemit tritheistisches zu glauben, und bestimmt das Verhaltnis dahin: daß, wie der gottliche Logos vom Vater, so der gottliche Geist vom Vater und dem Sohne zugleich, von Ewigkeit ausgehend, zu glauben sei. Diese Regation und

Affirm ation bes ewigen Werbend im Symbole ist aber noch keinedwegs als ein logisch-form aler Wiberspruch, wohl aber als eine Antinomie zu fassen, mit beren Losung sich nicht bas Symbol, wohl aber die Theologie als Dogmatit zu befassen hat, wenn sie Anspruch auf Wissenschaftlichkeit machen will.

Wir stehen nun bei der Erkembarkeit des Wunders im \$. 38. Als Einleitung hierzu bespricht die Apologetik erstens den zwiefachen Unterschied, der zwischen dieser Erkennbarkeit und jener der Inspiration statt findet. Jene konne nämlich vor allem keineswegs auf ein Gefühl, als unmittelbares Bewußtsein, zurückgeführt werden, und beruhe daher bloß auf der Reslexion über die Erscheinung; dann aber sei die Erkennbarkeit des Wunders zunächst wenigstens nicht für das Subjekt, durch welches, oder für welches das Wunder geschieht; sondern für diesenigen, für welche die Offenbarung bestimmt ist.

3 weitens bespricht fie ben boppelten Charafter bes Wunders felber, um ber Reflerion ben gehörigen Plat anzuweisen.

Das Wunder hat namlich eine negative Seite, die in der Ungewöhnlichkeit beffelben, folglich in der Regation der zeit herigen Naturkausalität liegt, und eine positive Seite, die in der Nebernaturlichkeit und hiermit in der Regation aller Naturkaufalität besteht. Hierher werden alle die Wunder des ersten Ranges gezählt, in welchen "ein schlechthin Reues und ploglich entsteht" (ein wahrhaft gang neuer Begriff vom Wunder, im Vergleich mit bem fruhern, dem zufolge die forts gesette Schöpfung nur um bildet, nicht aber sett), und welche dephalb unicht so fast die Reslexion (welche hier an einer Kette von Schluffen zu der wahren Urfache folcher Wirkungen him auffleigt), sondern vielmehr bas Gemuth wie ein Gefühl ber Inspiration anregt. In ihnen tritt die Idee der Allmacht nicht nur vor ben Beift, sonbern auch vor ben Ginn bes Menschen; jene giebt sich ihm nicht bloß zu den ken, sondern auch zu schauen.

Wehr auf ihrem Plate aber sei die restettirende Erkenntnis bei den Wundern des zweiten Ranges, d. h. bei Erscheinungen, die bloß in der ploglichen Beränderung des Zwstandes des eines bereits Daseienden bestehen. Hierher werden die Krankenheilungen, wie dorthin die Auserweckungen und die Brodwermehrung gezählt. Auch hier werden wieder einige Grundssätz für das Verfahren der Resterion ausgestellt und sodann fortgesahren, das, wenn die Beobachtung zeigte, der Handelnde habe gar kein Raturmittel angewandt, sondern einzig durch sein Wort die Veränderung hervorgebracht, diese Wirkungsweise ganz aus dem Gebiete des natürlichen Kausalnerus herauskalle, und die Resseun sich bescheiden muße, an und ekannte Raturkasse

zu appelliren, bie um fein haar beffer seien, ale bie qualita-

tes occultae ber Scholastif.

Es bleibt in vorliegendem Falle — heißt es — ber bloke reine Wille des Menschen als das Bewirkende übrig, und wie über das Berhaltnig bieser Ursache zu ihrer Wirkung zu urtheit

len fei, fann ber Reflexion nicht entgeben.

Sehr mahr, muffen wir hinzuseken; und, doch ift der Apos logetik viel entgangen für die Reflexion, wenn sie behauptet t "Nach der Erfahrung wie nach Philosophie ist der menschlicke Wilke keine Naturkraft und die Natur ist ihm nicht unterworsen. Deshalb sindet sich die Reflexion genöthigt, von dem menschlichen Willen zu jenem Willen aufzusteigen, der allein die Natur und ihre Krafte beherrscht, und der mesprünglich sprach: dies Alles werde, und der zu dem Gewordenen spricht: werde anders, und es wird anders!"

Allerdings giebt es eine Erfahrung und eine barüber erbaute Philosophie, die ben menschlichen Beift und feinen Bil len fur fein Raturevolut in hochster Steigerung benten fann; aber gerade hieraus, weil sie ben Geift uber ber Ratur und ihren Araften im Organismus bes Universums stehend benten muß, muß fie jenem auch die positive (nicht bloß die negas tive, die er noch besigt) Herrschaft über die Naturfrafte, nach ursprunglicher Bestimmung von Seite bes Schopfers, einraumen. Run zeigt bie Erfahrung freilich auf allen Seiten ben Berlust jener dir ett = positiven Herrschaft; aber selbst der, schwache Ueberrest von dieser, ber noch in der durch die Intelligenz vermittelten positiven herrschaft besteht, giebt in Berbindung mit vielen andern Thatsachen (bie in das Gebiet der Ethit fallen) Zeugniß von ber Rluft, die zwischen bem 3beal- Menschen und ber Erfahrung liegt, - eine Rluft, aber bie ber Dents geift in ber Gattung, wo ihm die beglaubigte Runde von bem Schickfale bes Stammvaters abhanden gekommen, von jeher unzählige Bruden zu schlagen versucht hat, bis auf die Antunft beffen, ben ber Damb Gottes felber als ben Edflangentreter aus bem Saamen bes Beibes bezeichnete. Bent min bie Apologetit in Bezug auf die Einwurfe gegen die Munder bemertt: daß sie jedenfalls auf einer vis inertiae des Verstandes und der Bernunft, gegen bie Anerkennung bes Gottlichen in ben Welterscheinungen, beruhen, und daß gegen solch einen Widerstand mit Argumentationen nichts auszurichten fei; fo konnen wir fie wohl allenfalls ihrer üblen Laune wegen entschuldigen, aber keineswegs ihre Resignation auf alle Argumentationen, bie um nichts ebler ift, als eine vis inertiae. Ift es benn so gang mahr, bag bas Gottliche in ben Belterfcheinungen feine Anerkennung finde wegen der Trägheit des Geistes? Ift

nicht im Gegentheile ber Geift bes logischen Pantheismus energisch genug, bas Gottliche in ber Ratur und Menschengeschichte zu allgemeiner Anertennung zu bringen, und bivouc quirt er nicht deßhalb auf dem Boden der Philosophie, um gegen alles Gesindel von Wunderwerten schlagfertig bagustehen, bas ber Salbpantheismus in ber Form bes Suprara tionalismus in die Welt schickt, und das um tein haar verstånbiger ift, als die qualitates occultae ber alten Scholastit? Und barum glauben wir, baß es fich in ber Gegenwart vor-Malich um die Argumentation fur das Eine Wunder in ber Weltgeschichte handle, namlich um die nova creatura in Christo lesu. Diefes aber wird nur bann erft in bie Geifter Gingang finden, wenn seine Boraussetzung, die Creationsibee, in ber Wiffenschaft ihr bie Bahn gebrochen und die Wege bereitet hat. Dazu aber gehort vor Allem, daß man in der Weltcreatur etwas Anderes erblice, als die gedantenlose, aber oftensible Berkörperung göttlicher Allmacht, der herrschenden Ge nerationsansicht gegenüber, die die Weltwerdung, als bialettis fche Bewegung bes absoluten Geins zum Bewußtsein, zu empfehlen verfteht. Die Furcht, Beheimniffe und Bunder aufzuheben, ba, wo fie als Gedankenknoten bloß fur bas Denken aufgeloft werden follen, hat alle Urfache, fich um eine gleiche Recommandation umzusehen.

#### Bur Rachricht.

. Unserer früheren Anfundigung zufolge (Zeitschrift Bb. IV. H. 2. S. 294.) sind wir jest ermächtigt, als den Berfasser der daselbst abgedruckten Abhandlung: "die Borausssetungen des Hegelschen Spstemes", Herrn Candisdaten theol. Theodor Friedr. Köstlin aus dem Würtembersgischen, gegenwärtig zu München, öffentlich zu nennen.

Die Rebattion.

#### Intelligenzblatt.

Fur Gebildete.

Bei C. A. Wolff in Berlin ift erschienen und in allen Buch - und Kunsthandlungen zu haben:

## Hegel's Portrait.

Mit Handschrift sauber in Rupfer gestochen. Preis 15 Sgr.

## de Wette's Portrait.

In Rupfer gestochen. Preis 15 Sgr.

In meinem Berlage find neu erfchienen:

# Predigten

### aus der Amtsführung der letzt: vergangnen Jahre

non

Dr. Carl Immanuel Rigfch.

Dritte Auswahl.

Sauber brochirt, Preis 22 Ggr. od. 1 flor. 36 fir.

Die erste Auswahl dieser Predigten erschien im Jahre 1833. Preis 1 Thlr. 16 Ggr. od. 3 Flor. —

Die zweite Auswahl im Jahre 1838. Preis 18 Ggr. ob. 1 Fl. 21 Kr.

Bonn im April 1840.

A. Marcus.

# Inhaltsanzeige des I. Bandes der Neuen Folge. Oer Gefammt-Folge V. Band.)

| Erftes heft.                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Seite Borwort. Bom Bergusgeber                                                                                                                                                           |
| Ueber beilige Schrift und Bort Gottes; über bas Moment der<br>Ausschließlickeit am Deilsbegriffe; über bas Berhältniß der<br>Christologie zum Ethnicismus und zum A. L. und über die Art |
| der Anserftebung Jesu. Bon C. S. Rissa 5                                                                                                                                                 |
| Ueber die neuere Christologie. Bon Prof. Dr. Erichfon 60                                                                                                                                 |
| Bur fpetulativen Theologie. Bom Derausgeber. (3weiter                                                                                                                                    |
| Artifel)                                                                                                                                                                                 |
| Ueber ben Begriff des Mythus und feine Anwendung auf die neu-                                                                                                                            |
| testamentliche Geschichte. Bon Prof. Dr. Ch. H. Beife.                                                                                                                                   |
| (Dritter Artifel)                                                                                                                                                                        |
| Ueber B. Dubn's geschichtl. Begrundung r. Als Rachtrag jum<br>vorigen Artifel. Bon bemfelben 142                                                                                         |
| Zweites heft.                                                                                                                                                                            |
| Bur fpetufativen Theologie. Bom Beransgeber. (Bweiter                                                                                                                                    |
| Artifel. Schluß.)                                                                                                                                                                        |
| Ueber die geschichtliche Entwicklung der Philosophie als Wiffenschaft.<br>Mit Bezug auf die Gegenwart. Bon Dr. Cb. D. Beige . 235                                                        |
| Andeutungen über ben Ursprung der Religion im Bewußtsein und                                                                                                                             |
| in der Beltgeschichte. (Fragment aus einem ungebruckten Berte.)                                                                                                                          |
| Bom perausgeber                                                                                                                                                                          |
| Die Apologetit als wiffenschaftliche Rachweifung ber Gottlichteit                                                                                                                        |
| des Chriftenthums in feiner Erfcheinung ; bon Dr. 3. G. von                                                                                                                              |
| Drep, Prof. ber tath Theologie in Tubingen. Erfter Band:                                                                                                                                 |
| Philosophie ber Offenbarung. Main; dei Bl. Rupferberg. 1838.                                                                                                                             |
| Recensirt von Dr. M. Gunther. (Dritter Artifel.) 276                                                                                                                                     |
| Bur Radrict                                                                                                                                                                              |

### 3 eit schrift

für

### Philosophie und spekulative Theologie

#### unter Mitwirfung ber herren

Dofprediger Dr. Adermann in Meiningen, Professor Dr. H. Beders in Dillingen, Geb. Medizinalrath Prof. Dr. Burdach in Königsberg, Geb. Medizinalrath Dr. Carus in Oresden, Prof. Dr. Chalpbaus in Kiel, Prof. Dr. Erdmann in Halle, Prof. Dr. Erichson in Greisswald, Prof. Dr. Earl Philipp Fischer in Tübingen, Dr. A. Günther in Wien, Prof. Dr. Friedrich Hoffmann in Burzburg, Insverstädsrath Dr. Areusbage in Göttingen, Prof. Dr. Leupoldt in Erlangen, Consistorialrath Prof. Dr. Lüde in Göttingen, Detan Dr. G. Mehring in Langenburg, Schöff und Syndifus Dr. J. Fr. von Meyer in Frankfurt a. M., Prof. Dr. Julius Müsler in Halle, Consistorialrath und Prof. Dr. Neander in Berlin, Consistorialrath Prof. Dr. Nissch in Bonn, Dr. Passavant in Frankfurt a. M., Gebeimer Hofrath Prof. Dr. Platner in Marburg, Prof. Dr. Rothe in Heidelberg, Prof. Dr. Staudenmaier in Freiburg, Geh. Reg. Rath Prof. Dr. Steffens in Berlin, Prof. Dr. Exesten in Berlin,

herausgegeben

noa

Dr. J. Hichte,

Professor der Philosophie an der Ronigl. Preug. Rhein : Universitat.

Sechster Band, erftes heft.

Bonn, bei Abolph Marcus. 1840.

### Zeitschrift

### Philosophie und spekulative Theologie

unter Mitwirfung der herren

Hater Dettiviting ver Isetten

Sofprediger Dr. Adermann in Meiningen, Professor Dr. H. Beders in Dillingen, Geb. Medizinalrath Prof. Dr. Burdach in Königsberg, Geb. Medizinalrath Dr. Carus in Dresden, Prof. Dr. Ebalybäus in Kiel, Prof. Dr. Erd mann in Halle, Prof. Dr. Erdifon in Greisswald, Prof. Dr. Carl Philipp Kischer in Tübingen, Dr. A. Bünther in Wien, Prof. Dr. Friedrich Hoffmann in Würzburg, Inspettor Dr. W. Hoffmann in Basel, Prof. Dr. D. Krabbe in Hamburg, Universitätsrath Dr. Kreußbage in Göttingen, Prof. Dr. Leupold in Crlangen, Consistorialrath Prof. Dr. Lüde in Göttingen, Delan Dr. G. Mehring in Langenburg, Schöff und Syndistingen, Delan Dr. G. Mehring in Langenburg, Schöff und Syndisus Ier in Halle, Consistorialrath und Prof. Dr. Reander in Berlin, Consistorialrath Prof. Dr. Nißsch in Bonn, Dr. Passant in Frankfurt a. M., Gebeimer Hofrath Prof. Dr. Platner in Marburg, Prof. Dr. Nothe in Leidelberg, Prof. Dr. Gengler in Marburg, Prof. Dr. Stabl in Erlangen, Prof. Dr. Staudenmaier in Freiburg, Geb. Reg.:Rath Prof. Dr. Steffens in Berlin, Prof. Dr. Twesten in Berlin, Prof. Dr. Etalen in Berlin, Prof. Dr. Etalpein, und And.

herausgegeben

nou

Dr. J. Hichte, Professor der Philosophie an der Ronigl. Preuß. Rhein : Universitat.

> Reue Folge. 3weiter Band, erftes heft.

Bonn. bei Abolph Marcus. 1840.

. . .

•

# Bersuch einer wissenschaftlichen Begründung der Insterblichkeit

nou

Professor E. Ph. Fischer in Tubingen.

Erster Artites.

Die abstracteste Bestimmung der Unsterblichkeit ist die der Unwergänglichkeit oder der unaufhörlichen Dauer, daher sie jeder Form, in welcher die Unsterblichkeit erfaßt werden kann, zu Grunde liegt. Der unmittelbarste Unterschied der Form der Unsterblichkeit ist der des unaufhörlichen Seins oder des unaufshörlichen Werdens. Beide Vorstellungsweisen widerlegen sich durch ihre eigene Dialektik.

Das Sein hat das Werben zu seiner Voraussetzung. Denn das Werden ist der Uebergang von dem Nichtsein zum Sein, und das Sein ist mithin das Gewordene. Das Gewordene ist bestimmtes Sein oder es ist Dasein. — Sofern in dem Dasein das Werden aufgehoben ist, ist es unthätiges, wirkungsloses Sein. Aber diese Unthätigkeit ist sein Tod. Das Sein, welches nicht wird, oder sich nicht bethätigt oder nicht wirkt, zerfällt in sich selbst und wird von Anderem aufgehoben.

Der Begriff bes Daseins ist mithin dem Begriffe ber Unsverganglichkeit unangemessen.

Ebenso negirt sich die Vorstellung des unaufhörlichen Werdens selbst. Was unaufhörlich wird, entaußert oder verliert sich selbst, d. h. es wird zu einem Andern oder es vergeht.

Wenn nun einerseits bas einseitige (abstracte) Dasein um seiner Unthätigkeit willen in sich felbst zerfällt, andererseits bas Beieicher, f. Phil. u. spet. Theologie. Reue Folge. II.

abstracte (einseitige) Werden sich selbst aushebt, so hat das Denken zu dem Begriffe fortzugehen, welcher sich als die Einheit und Wahrheit jener Extreme erweist, indem er ebensosehr die abstracte Regativität des Werdens, wie die abstracte (einseitige) Positivität des Seins aushebt. Dieser Begriff ist der Gedanke der wirksamen oder thätigen Wirklichkeit oder der Energie \*).

Die That ig t'e it ist kein unmittelbares, sich selbst negirendes Werden, sondern ein sich felbst Bestimmen; und die Wirklichsteit ist kein unmittelbares Dasein, sondern Berwirklichung und mithin sich selbst affirmirende Existenz \*\*).

Während die Bestimmungen des Werdens und des Seins sich gegenseitig negiren, indem das Werden, als bloßer Uebergang zum Sein, des Nichtgewordensein, das Sein aber das Gewordensein, und mithin das Nichtwerden ist: ergänzen sich die Bestimmungen der Wirklichkeit und der Thätigkeit gegenseitig, indem die Wirklichkeit im Wirken ihre Eristenz erweist — und mithin Verwirklichung ist, und die Thätigkeit ein Wirkliches (dregrovere) voraussetzt, welches in seiner Selbstverwirklichung eristirt. Ein Wesen, das in seiner Thätigkeit wirklich ist, verzehrt sich durch seine Thätigkeit nicht, — der active Tod — sondern es sest oder afsirmirt sich durch dieselbe; und ein Wesen, welches in seiner Wirklichkeit thätig ist, versinkt oder zerfällt

<sup>\*)</sup> Erequera ift bem Ariftoteles Die Einbeit der Birflichfeit und der Birffamfeit ober der Thatigfeit.

<sup>\*\*)</sup> Daber kann mit wissenschaftlicher Pracifion nur von einem natürlichen, nicht aber geist ig en Berden, — der Seist wird nicht nur, sondern er bestimmt o der bethätigt sich selbst, — und nur von einer Birtlich teit, nicht aber von einem Dasein des Geistes die Rede sein, indem er nur in der Berwirklichung seiner felbst eristirt. Doch versteht es sich von selbst, das man, wenn man sich einmal überzeugt bat, das die Eristenz des Geistes tein unthätiges, sondern ein wirksames (energisches) Dasein ist, den Sprachgebrauch, wonach man von einem Dasein des Geistes redet, wohl beibehalten kann.

nicht in fich felbst, - ber paffive Tob - sonbern es ernenert feine Erifteng burch feine Birtfamteit.

Sind bas abstracte Dasein und bas ebenso abstracte Werben bie Formen ber raumlichen und zeitlichen Dauer, bie fich um ihrer Einseitigkeit und Regativität willen felbst aufheben \*), so ist bagegen bie thatige Wirklich feit, in welcher bas Denken die Ginheit und Bahrheit jener negativen und gut negirenben Belfen ber Erifteng ertennt, die Form ber e wig en, bas heißt fich felbst bewährenden Eristenz.

Der Begriff ber thatigen Wirklichkeit, welcher die mahre Form der Unsterblichkeit ift, weist auf die innere Doglichkeit oder Kahigkeit (Jovapus) ber Bethätigung ober Gelbstbestimmung zurud. Das Princip, welches die innere Möglichkeit ober Macht ber ewigen ober unendlichen Energie ift, ift an sich ein unendliches. Denn nur die unendliche Möglichkeit kann sich durch die unendliche Energie verwirflichen.

Das an fich unendliche Princip ist fich Selbstzweck, fo daß es in seiner Verwirklichung sich selbst erfaßt. Der Begriff ber Selbstverwirklichung vollendet sich mithin in dem Begriff der Entelechie \*\*), indem nur das Wesen, welches sich im Wissen mit sich selbst zusammenschließt ober sich selbst Zweck (feiner Thatigfeit) ift, und sich mithin als in sich gekehrtes und

<sup>\*)</sup> Hieraus erhellt schon, wie falfch die (zeitliche) Borftollung der Emigfeit, als unendlichen Berbens, oder Die (raumliche) Borftellung derfelben, als unthätigen Seins, ift ; und felbft der Berfuch, Die Ewigfeit ebensowohl in der Form der unendlichen Beitlichkeit, wie in ber gorm der unendlich en Raumlichkeit au denten, ift begriff. und zwedlos, weil die unmittelbare Identität derselben nicht die Einheit der ihre Regativität und Unmahrheit aufhebenden 3 bee, und mitbin nicht ihre Babrheit, fondern nur ihre unbedingte, maggiofe Fortfegung und Erweiterung ift.

<sup>\*\*)</sup> Errelezeia von relos und exeir, was feinen 3wed in (b) fich felbft bat.

gefchloffenes Ganzes erweift, einer fich felbft bewährenben und mithin ewigen Existent fahig ift.

Es ist nun zu erweisen, daß der Geist das an sich unendliche Princip ist, welches die innere Möglichkeit seines Wesens durch die unendliche Energie seines Willens verwirklicht, und in seiner Verwirklichung in sich zurückhehrt und sein Wesen (im Wissen) erfaßt.

Da alles, was ist, burch seine Beziehung zu fich selbst und zu anderem, sein Wesen offenbart, so wird bie Unsterblichfeit bes Geistes als seine wescutliche Qualität in ben Bershältnissen sich erweisen, in benen er sein Wesen verwirklicht.

Der individuelle Geist entwickelt sich unmittelbar im Berhaltnisse zu seinem Leibe ober zu seinem natürlichen Sein, und burch bieses in der Beziehung zur außern Ratur.

Durch seine Beziehung zur Natur vermittelt er sich seine Beziehung zu sich selbst oder seine innere Selbstbestimmung. Als selbstbewußtes Subject bezieht er sich auf die Totalität oder die Welt der geistigen Individuen, und sein relatives Berhältnis zur Welt gründet sich auf seine absolute Beziehung zu dem absoluten, sich selbst und die Welt bestimmenden und wissenden Urgeiste.

In jeder dieser Beziehungen wird die Eine Ihre ber Unsterblichkeit in einer andern Bestimmtheit erkannt werden.

Die nahere Bestimmung der Begriffe, durch welche die Unsterdlichkeit des Geistes zu erweisen ist, kann nur durch die Aussührung selbst versucht werden.

Aber die Bedeutung des Problems läßt sich schon vorläufig im Allgemeinen angeben.

- I. In der Beziehung zur Natur erweist der Geist seine Maturfreiheit und durch dieselbe seine Integrität, im Gegensate zu den natürlichen Individuen, die von ihrer eigenen und der außern Natur, deren Momente oder Durchgangspuncte sie sind, abhängige und mithin vergängliche Wesen sind.
- 11. Im Berhaltniß zu sich felbst verwirklicht ber Geist seine unendliche subjective Bestimmungsfähigkeit in feiner unendlichen

Selbstbestimmung, mabrend ein endliches Lebensprincip burch feine Bethätigung ober burch ben Proces bes Lebens fich verzehrt.

III. Im Berhaltniffe zu ber geistigen Welt erweist fich ber individuelle Geist durch seine objective Universalität einer alls seitigen Entwicklung ober Bildung und Bollendung fahig, die sogenannte unendliche Perfectibilität, so daß er ebensowohl durch feine innere Totalitat, wie durch feine unendliche Eigenthumlichfeit wesentlicher, erganzender und mithin nothwendiger Einheits- und Bermittlungspunct bes Universums ift.

IV. In seinem Berhaltniffe zum absoluten Beiste wird er burch seine berivirte Absolutheit \*), bas heißt burch seine Gottahnlichkeit, ber Ewigkeit Gottes theilhaftig.

In jedem biefer Berhaltniffe erweift fich die Unsterblichkeit bes individuellen Geistes in anderer Bestimmtheit, indem bie Integritat, bie unendliche Gelbftbestimmung, bie allseitige Entwicklung und Bollenbung und endlich Die Ewigkeit die Weisen und Formen find, in benen er ben Begriff der Unsterblichkeit realifirt. Den Beweis der Mittelbegriffe, aus benen fich bie Ibee ber Unfterblichkeit in ben burch bie wesentlichen Berhaltniffe bes individuellen Beiftes bestimmten Kormen ergibt: der Naturfreiheit, der unendlichen fubjectiven Bestimmung efahigfeit, ber objectiven Universalität und endlich der derivirten Absolutheit ober ber Gottahnlichkeit besselben, hat ber naturphilosophische, der psychologische, der ethische und der religionsphilosophische Abschnitt zu leisten.

<sup>\*)</sup> Unter Abfolutheit versteht die Philosophie die in fich gegründete und gefchloffene Eriftenz. 3m eigentlichen Ginne eriftirt nur ber Urgeist absolut (Deus omnibus numeris perfectus et absolutus); ba er fich aber nur "im freien, ibm abntichen Befen," vollfommen offenbaren kann, fo ift, wie Schelling G. 414 feiner Unterfuchungen über Freiheit des Billens bemerkt, der Begriff einer "derivirten Abfolutheit" fo wenig widerfprechend, daß er der "Mittelbegriff der ganzen Philosophie ift." .

### Der naturphilofophische Beweis.

Bevor wir den Begriff der Natur-Freiheit des Geistes in seiner innern Wahrheit erweisen, entwickeln wir die Methode, durch welche das Denken zu dem adaquaten Begriffe seines Verhaltnisses zur Natur, aus welchem der Begriff der Unsterbelichkeit naturphilosophisch abzuleiten ist, fortschreitet.

Die bem Begriff jenes Berhaltnisses unangemessenen Formen sind die Uebergange zu dem ihm entsprechenden Standpuncte, und die Kritik jener einseitigen Denkweisen ist in ihren positiven Ergebnissen — da das bestimmte Regiren nach der andern Seite ein Seten ist — die stufenweise Entwicklung des wissenschaftlichen Begriffes.

Um keine wesentliche Form, in welcher jenes Berhaltniß gedacht werden kann, zu übergehen, beginnen wir mit der Aritik der dem Begriffe des Geistes widersprechendsten Denkweise: des Materialismus.

## I. Rritische Entwicklung.

6. 1

Die materialistische Lehre ber Wesentlichfeit und Ursachlichfeit bes Materiellen und ber Abhaw gigfeit und Derivirtheit bes Geistigen.

Der Standpunct des Materialismus ist der des sinnlichen Empfindens und Wahrnehmens, und es ist daher eine nothwendige Folge, daß auf demselben das Materielle für das Wesfentliche und Ursachliche das Geistige, — zu dem Gedanken des Geistes, als Einheit seiner Bestimmungen oder Thätigkeiten, kommt es auf diesem Standpunkt nicht — \*) sur das Abgeleitete oder Verursachte erklärt wird.

<sup>\*)</sup> Wenn fich ber Materialismus anders zu dem Gedanken der Geele erhebt, fo erklärt er fie für das Product des Zusammenwirkens der leiblichen Organe, und verkennt mithin ibren Begriff, als fich selbst bestimmenden und fich mithin (im Wollen und Wiffen) selbst hervorbringenden ober verwirksichenden Subjects.

Sonach wird der Mensch als Product der Natur betrachtet, und die geistigen Thatigkeiten desselben als Wirkungen organischer Borgange oder Processe angesehen; eine Meinung, welche schop durch den einfachen Gedauken widerlegt wird, daß die Natur, als das Reich des selbstlosen oder bewußtlosen Daseins und Lebens, nur die Voraussezung oder Vermittlung, nicht aber der innere Grund der sich selbst bestimmenden und wissenden Subjectivität d. h. des Geistes sein kann.

So werden z. B. auf biesem Standpuncte bie Gebanken ebenso sehr für Wirkungen oder Processe des hirus erklart, wie die electrischen Thatigkeiten, z. B. das Auziehen und Abstoßen oder das Erscheinen von Funken, für Wirkungen der electrischen Processe gehalten werden, und in demselben Sinn, in dem man von einem Verdauungsapparat spricht, sprechen einige Physiologen von einem Denkapparat.

Um ben Materialismus aussuhrticher zu beleuchten, erwähnen wie die Erklarungen Magendie's, der, als berühmter und im liebrigen verdienstvoller franzosischer Physiolog \*), diesen Standpunet vollkommen repräfentist.

Als Senfualist behauptet er S. 144 im Abschuitte von den Berrichtungen des Gehirns, sie seien keiner weitern Erstärung fähig, als daß sie von der Action des Gehirus abshängig seien \*\*). Ob er nun aber gleich darin, daß er sie auf keine übersinnliche Ursache bezieht, seinem sensualistischen Stand-

<sup>\*)</sup> Lebrbuch der Physiologie von F. Magendie 2te Ausg. II. Bde, aus dem Frangofichen von Dr. D. Sofa der 1826.

<sup>\*\*)</sup> Daß er unter diesem Abhängigsein im bestimmten Sinn ein Berursachtwerden versteht, erhellt, wie aus dem ganzen Zusammenhange, so schon daraus, daß er sagt: die Erscheinungen der menschlichen Intelligenz seien Resultate der Action des Gehirns, und wie die Actionen anderer Organe keiner weitern Erklärung fähig; man muffe sich deshalb, um sie zu studiren, lediglich auf die Veolachtung beschränken, wodurch das Studium derselben zu einem rein physiologischen werde und nicht schwieriger sei, als das der Berrichtungen auberer Organe.

•

.

-

# Bersuch einer wissenschaftlichen Begründung der Insterblichkeit

nou

Professor E. Ph. Fischer in Tübingen.

Erster Artites.

Die abstracteste Bestimmung der Unsterblichkeit ist die der Unwergänglichkeit oder der unaufhörlichen Dauer, daher sie jeder Form, in welcher die Unsterblichkeit erfaßt werden kann, zu Grunde liegt. Der unmittelbarste Unterschied der Form der Unsterblichkeit ist der des unaufhörlichen Seins oder des unauf-hörlichen Werdens. Beide Vorstellungsweisen widerlegen sich durch ihre eigene Dialektik.

Das Sein hat das Werden zu seiner Voraussetzung. Denn bas Werden ist der Uebergang von dem Nichtsein zum Sein, und das Sein ist mithin das Gewordene. Das Gewordene ist bestimmtes Sein oder es ist Dasein. — Sofern in dem Dasein das Werden aufgehoben ist, ist es unthätiges, wirkungsloses Sein. Aber diese Unthätigkeit ist sein Tod. Das Sein, welches nicht wird, oder sich nicht bethätigt oder nicht wirkt, zerfällt in sich selbst und wird von Anderem aufgehoben.

Der Begriff bes Daseins ift mithin dem Begriffe ber Un-

Ebenso negirt sich die Vorstellung des unaufhörlichen Werdens selbst. Was unaufhörlich wird, entaußert oder verliert sich selbst, b. h. es wird zu einem Andern oder es vergeht.

Wenn nun einerseits das einseitige (abstracte) Dasein um seiner Unthätigkeit willen in sich selbst zerfällt, andererseits das Beieber, f. phil. u. spet. Theologie. Reue Folge. II.

abstracte (einseitige) Werden sich selbst aushebt, so hat das Denken zu dem Vegriffe fortzugehen, welcher sich als die Einheit und Wahrheit jener Extreme erweist, indem er ebensosehr die abstracte Regativität des Werdens, wie die abstracte (einseitige) Positivität des Seins aushebt. Dieser Begriff ist der Gedanke der wirksamen oder thätigen Wirklichkeit oder der Energie \*).

Die Thatigke it ift kein unmittelbares, sich selbst negirendes Werben, sondern ein sich felbst Bestimmen; und die Wirklichskeit ist kein unmittelbares Dasein, sondern Berwirklichung und mithin sich selbst affirmirende Eristenz \*\*).

Wahrend die Bestimmungen des Werdens und des Seins sich gegenseitig negiren, indem das Werden, als bloßer Uebergang zum Sein, des Nichtgewordensein, das Sein aber das Gewordensein, und mithin das Nichtwerden ist: ergänzen sich die Bestimmungen der Wirklichkeit und der Thätigkeit gegenseitig, indem die Wirklichkeit im Wirken ihre Eristenz erweist — und mithin Verwirklichung ist, und die Thätigkeit ein Wirkliches (eregravere) voraussetz, welches in seiner Selbstverwirklichung eristirt. Ein Wesen, das in seiner Thätigkeit wirklich ist, verzehrt sich durch seine Thätigkeit nicht, — der active Tod — sondern es setzt oder affirmirt sich durch dieselbe; und ein Wesen, welches in seiner Wirklichkeit thätig ist, versinkt oder zerfällt

<sup>\*)</sup> Bregyeia ift bem Ariftoteles Die Einbeit ber Birtlichteit und ber Birtfamteit ober ber Thatigteit.

<sup>\*\*)</sup> Daber kann mit wissenschaftlicher Pracision nur von einem natürlichen, nicht aber geistigen Werden, — der Seist wird nicht nur, sondern er bestimmt oder bethätigt sich selbst, — und nur von einer Birtlich feit, nicht aber von einem Dasein des Geistes die Rede sein, indem er nur in der Berwirklichung seiner felbst eristirt. Doch versteht es sich von selbst, das man, wenn man sich einmal überzeugt bat, das die Eristenz des Geistes kein unthätiges, sondern ein wirksames (energisches) Dasein ift, den Sprachgebrauch, wonach man von einem Dasein des Geistes redet, wohl beibehalten kann.

Bersuch einer wissenschaftl. Begrund. b. 3dee b. Unsterblichkeit 8

nicht in fich felbst, — ber paffive Tob — soubern es ernenert seine Eristenz burch seine Wirksamkeit.

Sind das abstracte Dasein und das ebenso abstracte Werden die Formen der räumlichen und zeitlichen Dauer, die sich um ihrer Einseitigkeit und Regativität willen selbst aufheben \*), so ist dagegen die thätige Wirklichkeit, in welcher das Denken die Einheit und Wahrheit jener negativen und zu negirenden Weisen der Existenz erkennt, die Form der ewigen, das heißt sich selbst bewährenden Existenz.

Der Begriff der thatigen Wirklichkeit, welcher die wahre Form der Unsterblichkeit ist, weist auf die innere Möglichkeit oder Fahigkeit (Jiraus) der Bethätigung oder Selbstbestimmung zurück. Das Princip, welches die innere Möglichkeit oder Macht der ewigen oder unendlichen Energie ist, ist an sich ein unendliches. Denn nur die unendliche Möglichkeit kann sich durch die unendliche Energie verwirklichen.

Das an sich unendliche Princip ist sich Selbstzweck, so daß es in seiner Verwirklichung sich selbst erfaßt. Der Begriff der Selbstverwirklichung vollendet sich mithin in dem Begriff der Entelechie\*\*), indem nur das Wesen, welches sich im Wissen mit sich selbst zusammenschließt oder sich selbst Zweck (seiner Thätigkeit) ist, und sich mithin als in sich gekehrtes und

Dieraus erhellt icon, wie falich die (zeitliche) Borfellung ber Ewigkeit, als unendlichen Werdens, oder die (räumtiche) Borftellung derselben, als unthätigen Seins, ist; und selbst der Bersuch, die Ewigkeit ebensowohl in der Form der unend lichen Zeitlichkeit, wie in der Form der unend lich en Räumlichkeit zu denken, ist begriff und zwecklos, weil die unmittelbare Identität derselben nicht die Einheit der ihre Regativität und Unwahrheit auscheden Idee, und mitbin nicht ihre Wahrheit, sondern nur ihre unbedingte, maastose Fortsehung und Erweiterung ist.

<sup>\*\*)</sup> Erredézeia von rédos und exeir, was seinen Zwed in (&) sich selbst hat.

geschlossenes Ganzes erweift, einer fich felbft bewährenben und mithin ewigen Existent fahig ift.

Es ist nun zu erweisen, daß der Geist das an sich unendliche Princip ist, welches die innere Wöglichkeit seines Wesens durch die unendliche Energie seines Willens verwirklicht, und in seiner Verwirklichung in sich zurückkehrt und sein Wesen (im Wissen) erfaßt.

Da alles, was ist, burch seine Beziehung zu fich selbst und zu anderem, sein Wesen offenbart, so wird bie Unsterd-lichkeit bes Geistes als seine wesentliche Qualität in ben Bershältnissen sich erweisen, in benen er sein Wesen verwirklicht.

Der individuelle Geist entwickelt sich unmittelbar im Bershältnisse zu seinem Leibe ober zu feinem naturlichen Sein, und burch bieses in ber Beziehung zur außern Natur.

Durch seine Beziehung zur Natur vermittelt er sich seine Beziehung zu sich selbst oder seine innere Selbstbestimmung. Als selbstbewußtes Subject bezieht er sich auf die Totalität oder die Welt der geistigen Individuen, und sein relatives Berhältniß zur Welt gründet sich auf seine absolute Beziehung zu dem absoluten, sich selbst und die Welt bestimmenden und wissenden Urgeiste.

In jeder dieser Beziehungen wird die Eine Ihre ber Unsfterblichkeit in einer andern Bestimmtheit erkannt werden.

Die nahere Bestimmung der Begriffe, durch welche bie Unsterblichkeit des Geistes zu erweisen ist, kann nur durch bie Ausführung selbst versucht werden.

Aber die Bedeutung des Problems läßt sich schon vorläufig im Allgemeinen angeben.

- I. In der Beziehung zur Natur erweist der Geist seine Naturfreiheit und durch dieselbe seine Integrität, im Gegensatz zu den natürlichen Individuen, die von ihrer eigenen und der außern Natur, deren Momente oder Durchgangspuncte sie sind, abhängige und mithin vergängliche Wesen sind.
- 11. Im Berhaltniß zu fich selbst verwirklicht ber Geist seine unendliche subjective Bestimmungefähigteit in feiner unendlichen

Selbstbestimmung, während ein endliches Lebensprincip burch seine Bethätigung ober burch ben Proces bes Lebens sich verzehrt.

III. Im Berhaltnisse zu der geistigen Welt erweist sich der individuelle Geist durch seine objective Universalität einer allsseitigen Entwicklung oder Bildung und Bollendung fähig, die sogenannte unendliche Perfectibilität, so daß er ebensowohl durch seine innere Totalität, wie durch seine unendliche Eigenthumslichkeit wesentlicher, er gånzen der und mithin noth wendiger Einheits- und Vermittlungspunct des Universums ist.

IV. In seinem Verhaltnisse zum absoluten Geiste wird er durch seine berivirte Absolutheit \*), das heißt durch seine Gottsahnlichkeit, ber Ewigkeit Gottes theilhaftig.

In jedem dieser Berhaltnisse erweist sich die Unsterblichkeit des individuellen Geistes in anderer Bestimmtheit, indem die Integrität, die unendliche Selbstbestimmung, die allseitige Entwicklung und Bollendung und endlich die Ewigkeit die Weisen und Formen sind, in denen er den Begriff der Unsterblichkeit realistet. Den Beweis der Wittelbegriffe, aus denen sich die Idee der Unsterblichkeit in den durch die wesentlichen Berhältnisse des individuellen Geistes bestimmten Formen ergibt: der Naturfreiheit, der unendlichen Undjectiven Bestimmungsfähigkeit, der objectiven Universalität und endlich der derivirten Absolutheit were falität und endlich der derivirten Absolutheit ober der Gottähnlichkeit desselben, hat der naturphilosophische, der psychologische, der ethische und der religionsphilosophische Abschnitt zu leisten.

<sup>\*)</sup> Itnter Abfolutheit versieht die Phitosophie die in fich gegründete und geschlossene Existens. Im eigentlichen Sinne existirt nur der Urgeist absolut (Deus omnibus numeris persectus et absolutus); da er sich aber nur "im freien, ihm ähnlichen Wesen," vollsommen offenbaren kann, so ist, wie Schelling S. 414 seiner Untersuchungen über Freiheit des Willens bemerkt, der Begriff einer "derivirten Absolutheit" so wenig widersprechend, daß er der "Mittelbegriff der ganzen Philosophie ift."

## Der naturphilofophifche Beweis.

Bevor wir ben Begriff ber Natur-Freiheit bes Geistes in seiner innern Wahrheit erweisen, entwickeln wir die Methode, burch welche das Denken zu dem adaquaten Begriffe seines Berhaltnisses zur Natur, aus welchem der Begriff der Unsterbilichkeit naturphilosophisch abzuleiten ist, fortschreitet.

Die dem Begriff jenes Berhaltnisses unangemessenen Formen sind die Uebergange zu dem ihm entsprechenden Standpuncte, und die Kritik jener einseitigen Denkweisen ist in ihren positiven Ergebnissen — da das bestimmte Regiren nach der andern Seite ein Sehen ist — die stufenweise Entwicklung des wissenschaftlichen Begriffes.

Um keine wesentliche Form, in welcher jenes Berhaltniß gedacht werden kann, zu übergehen, beginnen wir mit der Kritik ber dem Begriffe des Geistes widersprechendsten Denkweise: des Materialismus.

## I. Rritische Entwicklung.

§. 1.

Die materialistische Lehre ber Wefentlichkeit und Ursachlichkeit bes Materiellen und ber Abhaw gigkeit und Derivirtheit bes Geistigen.

Der Standpunct des Materialismus ist der des sinnlichen Empsindens und Wahrnehmens, und es ist daher eine nothwendige Folge, daß auf demselben das Materielle für das Wessentliche und Ursachliche das Geistige, — zu dem Gedanken des Geistes, als Einheit seiner Bestimmungen oder Thatigkeiten, kommt es auf diesem Standpunkt nicht — \*) sur das Abgeleitete oder Verursachte erklart wird.

<sup>\*)</sup> Wenn fich ber Materialismus anders zu dem Gedanken der Geele erhebt, so erklärt er fie für das Product des Zusammenwirkens der leiblichen Organe, und verkennt mithin ibren Begriff, als fich selbst bestimmenden und fich mithin im Wollen und Missen) selbst bervordringenden ober verwirkschenden Eubjects.

Bersuch einer wissenschaftl, Begrund. d. Idee d. Unsterblichkeit. 7

Sonach wird der Mensch als Product der Natur betrachtet, und die geistigen Thatigkeiten desselben als Wirkungen organischer Borgange oder Processe angesehen; eine Meinung, welche schop durch den einsachen Gedauken widerlegt wird, daß die Natur, als das Reich des selbstlosen oder bewußtlosen Daseins und Lebens, nur die Voraussezung oder Vermittlung, nicht aber der innere Grund der sich selbst bestimmenden und wissenden Subsiectivität d. h. des Geistes sein kann.

So werden z. B. auf biesem Standpuncte die Gedanken ebenso sehr für Wirkungen oder Processe des hirus erklart, wie die electrischen Thatigkeiten, z. B. das Auziehen und Absstoßen oder das Erscheinen von Funken, für Wirkungen der electrischen Processe gehalten werden, und in demselben Sinn, in dem man von einem Verdanungsapparat spricht, sprechen einige Physiologen von einem Denkapparat.

Um den Materialismus aussuhrticher zu beleuchten, ermahnen wie die Erflarungen Magendie's, der, als berühmter und im llebrigen verdienstvoller frangofischer Physiolog \*), dicfen Standpunct vollfommen reprafentist.

Als Senfualist behauptet er S. 144 im Abschnitte von ben Verrichtungen bes Gehirns, sie seien keiner weitern Erstlärung fähig, als daß sie von der Action des Gehirus abshängig seien \*\*). Ob er nun aber gleich darin, daß er sie auf keine übersinnliche Ursache bezieht, seinem sensualikischen Stands

<sup>\*)</sup> Lebrbuch der Physiologie von F. Magendie 2ts Ausg. H. Bde. aus dem Französischen von Dr. D. Sofa der 1826.

<sup>\*\*)</sup> Daß er unter diesem Abhängigsein im bestimmten Sinn ein Berursachtwerden versteht, erhellt, wie aus dem ganzen Zusam, menhange, so schon daraus, daß er sagt: die Erscheinungen der menschlichen Intelligenz seien Resultate der Action des Gehirns, und wie die Actionen anderer Organe keiner weitern Erklärung fähig; man muffe sich deshalb, um sie zu studiren, lediglich auf die Leotachtung beschränken, wodurch das Studium derselben zu einem rein physiologischen werde und nicht schwieriger sei, als das der Verrichtungen anderer Organe.

puncte tren bleibt, so sieht er boch nicht ein, daß er in der Behauptung, sie seien vom Gehirn abhängig, keine Beobachtung, sondern ein Urtheil ausspricht, das er nicht hinreichend begründet. Denn daraus, daß die geistigen Thätigkeiten mit der gesunden Entwicklung des Gehirnes zunehmen, während sie in Krantheiten desselben gestört werden, folgt nur, daß sie dadurch versmittelt oder bedingt, nicht aber, daß sie dadurch verursacht oder bewirkt werden. Diese Folgerung beruht auf der sallacia: cum hoc, ergo propter hoc.

Wie alle Materialisten, kommt er mit sich selbst in Widerspruch, indem er, unerachtet seiner entschiedenen Protestation gegen jedes belebende oder beseelende Princip, doch nicht umhin kann, ebendaselbst zu gestehen, die geistigen Thätigkeiten stehen unter der Herrschaft der Seele, und seien von den übrigen Lebendersscheinungen verschieden. Er spricht diese Herrschaft der Seele sogar in concreto aus, wenn er S. 145 sagt: das rein physiologische Studium der Berrichtungen des Gehirns werde wegen der Leichtigkeit, womit wir an und selbst die geistigen Phanomene hervordringen und beobachten können, leichter, als das der meisten übrigen Functionen.

Allein er sieht nicht ein, daß die Leichtigkeit, die geistigen Phånomene hervorzubringen und sogar zu beobachten, ihre Abhängigkeit von der Willführ oder vielmehr von dem selbstbewußten Willen beweist, und er merkt nicht, wie schr er aus der Rolle sällt, wenn er behauptet: wir können die Verrichtungen des Hirns hervordringen und beobachten, statt daß er auf seinem Standpuncte sagen sollte, das Sehirn könne seine Verrichtungen aus selbstbewußtem Willen — denn dieß liegt in dem Begriffe jener Leichtigkeit — hervordringen und beobachten. Aber eine selbstbewußte Willensthätigkeit des Gehirns ist eine contradictio in adjecto, da nur ein selbstisches, subjectives Princip, nicht aber die organisirte Materie derselben sähig ist. Dagegen erklärt er consequent "die unzähligen Erscheinungen, welche die menschliche Intelligenz ausmachen, sür weiter nichts, als Modisicationen des Empsindens."

Die Kahigkeit, zu empfinden, zeige vier hauptmodificationen:

1) Das Empfindungsvermogen, 2) bas Gedachtnig, 3) bie Urtheilstraft, 4) bas Begehrungsvermögen ober ben Billen\*). In allen biefen Modificationen wird immer bas Behirn als bas Subject oder Princip ber geistigen Thatigfeiten betrachtet \*\*).

Das Empfindungsvermogen wird als biejenige Action (eine Kahigkeit ober ein Bermogen foll eine Action fein) bezeichnet, vermittelst beren wir Eindrucke erhalten sowohl von Innen ale von Außen.

Die Action des Gehirns, vermittelst welcher früher erhaltene Borftellungen wieder erwedt werben, heiße Bedachtniß. Erinnerung, welche unverkennbar in gewiffer Beise und in gewissem Umfange eine freie Thatigkeitist, indem sie Folge eines Entschlusses \*\*\*) sein tann, unterscheibet Magendie nur baburch von dem Gedachtnig, daß durch bieses kurze, durch jene lange Zeit vorher erzeugte Borftellungen wieber erwedt merben.

Die Urtheilsfraft ist ihm das Vermögen, das Verhältniß ber Sensationen zu einander zu empfinden. (Wonach es nichts als Geschmadburtheile gebe.)

Wie das hirn das urtheilende Subject — nicht Ich

<sup>\*)</sup> Den Billen nennt er Seite 152 die Modification des Empfinbungevermögens, vermittelft deren wir begehren. Daß das Begehren nur die niedrigfte Beife des Bollens, oder der prattifchen Gelbftbestimmung ift, und daß das fich felbft bestimmende 3d ober die Geele begehrt, ftrebt und fich entschließt, fieht ber Senfualift nicht ein, fo unmittelbar fich diefe Ginfict aus der vernünftigen Gelbftbeobachtung ergibt.

<sup>\*\*)</sup> Bogegen aus feiner eigenen Meußerung, daß wir die geistigen Thatigfeiten hervorbringen und beobachten, folgt: bag bas 3ch das Subject des hervorbringens und Bepbachtens der geiftigen Thatigkeiten ift, und bag mithin bas hirn nur bas fie vermittelnbe Organ fein fann.

<sup>\*\*\*)</sup> Man dente fich j. B einen Gelehrten, der fich bald tiefes bald jenes Gebietes feines Biffens erinnern mil 1, indem er durch diefen Entschluß die anderweitigen, nicht in diefes Gebiet gehörigen Erinnerungen negirt.

urtheile, soudern mein Hirn urtheilt, b. h. es benkt nicht, sondern es empfindet das Berhaltniß seiner Sensationen — so ist es auch das begehrende oder wollende Subject; und es macht seinem Scharssinn Shre, daß er Seite 152 sagt: "nicht selten verwechselt man das Wollen mit derjenigen Gehirnaction, welche der willkubr lichen Muskelzusammenziehung vorsteht. Ich halte es für die physiologische Forschung für nütlich, beide von einander zu unterscheiden." Die willkubrliche (!) Muskelzussammenziehung, wodurch die Bewegung entsteht, ist also keine Action des Willens, ja nicht einmal nach Seite 160 eine "vitale Eigenschaft", sondern sie "entspringt aus der auf einandersolzgenden oder gleichzeitigen Action mehrerer Organe: des Hirns, der Nerven und der Muskelm"!

Dieselbe Gedankenlosigkeit, die den Verfasser versührt, die geistigen Thätigkeiten von dem Entschlusse, sie hervorzubringen und zu beobachten, abhängig zu denken, und sie doch für weiter nichts als Actionen des Gehirns zu erklären, läßt ihn auch von einer willführlichen Muskelzusammenziehung reden, deren Ursache nicht der Wille sei, sondern welche weiter nichts als die Action mehrerer Organe des Hirns, der Nerven und der Muskeln sei, indem er die Verwirklichungsmittel der willkührslichen Bewegung mit dem Principe derselben verwechselt!

Jene Bermögen sollen "durch ihre Berbindung mit einander und ihre Gegenwirfung auf einander \*) die Intelligenz des Menschen und der vollkommneren Thiere bilden, nur mit dem Unterschiede, daß sie bei den lettern beinahe (!) im Zustande

<sup>\*)</sup> Rach dieser Borstellung werden die Bermögen als selbstitändig wirkende Principien oder Kräfte bestimmt, deren Product die Intelligenz des Menschen sein soll, da es doch ein und taffelbe Ich ist, welches, als allgemeines Subject seiner Bestimmungen oder Ebätigkeiten, empfindet, wahrnimmt, fühlt, auschaut, denkt und will (d. h. begehrt, strebt und sich entschließt); so daß diese Erweisungen seiner Selbstbestimmung nur verschiedene Formen oder Stufen seiner ideellen Entwicklung und Bildung sind.

Berfuch einer wiffenschaftl. Begeund. b. Idee d. Unsterblichkeit. 11

ihrer Einfachheit bleiben, während ber Mensch einen größeren Bortheil aus ihnen ziehe, und sich so die geistige Ueberlegeuheit sichere, welche ihn auszeichne." D gludlich, wer von seinen Gaben solch' einen Bortheil ziehen kann!

Er weist daher nicht inconsequenters, wie andere Naturforscher\*), sondern consequenterweise dem Meuschen seinen Ort unter der Klasse der Saugethiere an,

Seite 153, in der Lehre vom Begehrungsvermögen, sagt er ohne allen Zusammenhang: "das Bermögen zu abstrahiren, bestehe darin, daß man Zeichen für Begriffe ausstelle und vermittelst dieser Zeichen denke." Diese Eigenschaft characterisire den mensche lichen Geist und bringe ihn auf die hohe Stufe der Ausbisdung, wie sie dei civilisirten Nationen gefunden werde. Allein selbst die Thiere bilden sich Schemate oder sogenannte Gemeinbilder, welche sie sogar zu combiniren vermögen. Diese Fähigkeit charac-

In der That stellt der Leib des Menschen als Organisation und mithin als beseeltes Berwirklichungs, und Darstellungsmittel des Geistes nicht eine besondere relative Form oder Stufe, sondern den seiner Idee absolut entsprechenden Totalorganismus dar, welcher als solcher allseitig bestimmbares Eintheilungsprincip aller besondern Stufen und Rlaffen der Naturwesen ift, ein Gedanke, der wie Okens, so nun auch Raups Eintheilung des Thierreichs zu Grunde liegt.

Die moderne Spstematik, fagt Prof. Wagner in seinem Handsbuch der vergleichenden Anatomie, begeht offenbar eine Inconssequenz, wenn sie den Menschen zum Thierreich und gar als Ordnung unter die Säugethiere stellt. Sie halt sich auf einmal an die äußerlichen Merkmale und springt vom Princip ab, das sie bei der allgemeinen Betrachtung der Natur festhält. Sie theilt dieselbe in organische und unorganische, erstere in die Pflanzens und Thierwelt nach rein immateriellen Principien; sie bat also dasselbe Princip auch beim Menschen festzuhalten. Raup, der in seinem geistreichen Berke: das Thierreich, diese Bemerkung erwähnt, fügt hinzu: der Geist des Menschen, ein unmittelbares Geschenk Gottes, stellt ihn über die gauze irdische Schöpfung und macht ihn zum Herrn der Erde.

teristrt mithin ben Menschen so wenig, daß sie nur als ber Uebergang zu der ihm eigenthumlichen theoretischen Fähigkeit und Selbstbestimmung zu benten ift.

Obwohl Magendie mit Rucksicht auf die Mehrzahl der franzosischen Philosophen mit Recht sagen kann, die "Wahrheit:" alle Erscheinungen der Intelligenz seien Modisicationen des Empsindens, sei von den heutigen Metaphysikern vollkommen erwiesen, so ist doch die deutsche Philosophie solchem Sensualismus niemals anheim gefallen. Die Begriffslosiskeit der materialistischen Borstellungsweise ist zu sehr am Tage, als daß sie sich für den denkenden Kopf nicht von selbst verriethe. Es fehlt dem Materialismus jeder Gedanke einer Einheit oder eines Princips, nicht nur der geistigen Thatigkeiten, selbst der physischen Berrichtungen: ein Gedanke, gegen den Magendie (S. 21) ausdrücklich protestirt!

Da das Denken ein Begreifen der Erscheinungen, und das Begreifen ein Zurücksühren des Einzelnen auf das Allgemeinen ist, so besteht der nächste Fortschritt darin, daß die einzelnen Organe und deren Thätigkeiten auf eine innere Einheit bezogen werden, welche, als ihre einfache Allgemeinheit, shr Princip und ihr Zweck ist. Diese innere Einheit oder Allgemeinheit, durch welche die einzelnen Theile des Körpers zu Gliedern oder Organen eines Ganzen des Organismus werden, ist das, was man überhaupt Seele neunt \*).

<sup>\*)</sup> Herr Prof. Erdmann, der diese Theorie des Berhältnisses der Seele zum Leib in der Schrift: Ueber Leib und Seele 1837, mit großer Klarheit oder Faßlichkeit auseinandergesetzt bat, berust sich dabei mit folgenden Borten auf die herrschende Borstellung über das Berhältnis von Seele und Leib: Der Sprachgedrauch bezeichnet dassenige, was in irgend einer Totalität oder einem Organismus das Centrum bildet, worauf sich alles als auf den bestimmenden Zweck bezieht, als Seele, und sagt etwa, der Hausvater oder die Hausmutter sei die Seele des Hauses, und nennt eine Physiognomie, in welcher nicht Ein durchgebender Grundzug erkennen läßt, was der Lebenszweck des Indivi

Bersuch einer wissenschaftl. Begrund. d. Idee d. Unsterblichkeit. 13

S. 2.

Die realistische Ibentitätslehre von Seele und Leib als gleich wefentlicher Factoren.

Alls Identitätslehre muffen wir die zulett entwickelte Theorie von dem Berhältniß der Seele zum Leibe bezeichnen, da die Seele die nur innere Einheit oder einfache Augemeinheit der einzelnen Organe des Leibes ift, mit diesem, deffen Zweck oder Begriff sie sein soll \*) identisch ist, ohne sich zu einer selbstständigen, von dem Körper unabhängigen Existenz befreien zu können.

Von der nur formellen Bestimmung der Seele, daß sie Einheit oder einfache Allgemeinheit der einzelnen Organe des Leibes sei, geht das bestimmte Denken zu der Desinition über, daß sie in sich seiendes Subject des Leibes, und als solches das ihn inne werdende und bestimmende Princip sei. Seele und Leib verhalten sich mithin wie Wesen oder Innerlichkeit und Erscheinung oder Aeußerlichkeit zu einander. Der Leib wird sonach als die sich entwickelnde und erscheinende Seele, die

duums ift, seelenlos. Ift nun ein Organismus oder ein Leib nur dadurch Organismus, daß er einen solchen immanenten 3wed hat, und nennen wir einen solchen immanenten 3wed — Seele, so. ift es nur eine Tautologie, wenn wir sagen, daß ohne Seele Lein Leib sei.

<sup>\*)</sup> Der Gedanke, daß die Seele in dieser Möglickeit (divauis) das Wesen (odaa) oder die wirkende Ursache (akta) des Leibes in ihrer Birklichkeit (krkopsia) der innere Zweck (krekkzeia) der Thätigkeiten (nockseis) des Leibes und mithin sein Begriff (divos) sei, dieser Gedanke der Identität der Seele mit sich selbst als Princips (doxid) und Resultats oder Zweck ihrer Selbstverwirklichung durch den Körper liegt schon der Aristotelischen Theorie zu Grunde. Im immanenten Berhältnisse ist es dasselbe Subject, welches seine Entwicklung oder Berwirklichung verursacht und sich als Resultat oder Zweck derselben erfaßt. Ueber jene Kategoricen, durch welche Aristoteles die Idee der Geele begreift, vergleiche man seine Schrift negit porfes.

Seele als der in sich oder in seine Einheit zurückgehende (sich seihst erfassende oder inne werdende) Leib, und mithin diese als die Realität der Seele, jene als die Idealität des Leibes gedacht. In diesem Sinne nennt Spinoza die Seele die Idee des Leibes, und Lessing fagt ganz in Spinoza's Sinn, der Leib ist nichts Anderes als die sich ausdehnende Seele, die Seele nichts Anderes als der sich erkennende Leib. Es ist ein und basselbe Individuum, welches sich ebensosehr als subjectives Princip oder als Seele, wie als objectives Sein oder als Leib offenbart \*).

Sonach erscheinen Seele und Leib als gleich wesentliche Factoren. Da aber diese Seele nicht an und für sich existint, sondern nur an dem Leibe ihre Realität hat, und da die Ratur auf diesem Standpuncte als das lebendige Ganze betrachtet wird, welches sich durch seine Entwicklung ideell oder subjectiv

<sup>\*)</sup> Deshalb wird auf diesem Standpunkte daffelbe Leben, welches fich in ideeller Form als Geelenthätigkeit offenbart, in reeller hinficht als leibliche Thatigfeit betrachtet; baber Spinoja, Pivchisches und Physisches nur als verschiedene Attribute deffelben Dings, das ihm einerseits ein ausgedehntes, andrer Seits ein bewußtes ift, betrachtet, confequenterweise fagt: Mentis tam decretum quam appetitus et corporis determinatio simul est natura, vel potius una eademqueres, quae, quando sub cogitationis attributo consideratur, decretum appellamus, quando sub extensionis attributo consideratur, determinationem vocamus. Er ift daber entichiedener Determinift, indem er der menfch lichen Geele die Dacht und die Fabigleit, fich felbft aus ihrem innern allgemeinen Befen ju bestimmen, und fich, durch ibre innere Entwidlung jum felbftftandigen Beifte, vom Rorper ju befreien, ableugnet. Reuere, welche Pfpchifches und Phyfifches als Faft oren oder Momente derfelben Individualität, welche als Geele ideell fich offenbare, als Leib reell existire, bezeichnen, konnen confequenterweife nicht weiter, indem fie gleichfalls die innere mefentliche Freiheit und Totalität der fich jum felbit: ftandigen Beifte verwirklichenden Geele als felbftbewußten und fich felbft bestimmenden 3chs verkennen.

bestimmt, so baß ber Geist nur bas lette Resultat ihred Insichgehens und in biefem Sinne ihre Wahrheit ift \*) : fo hat diese Identitate-Lehre einen naturalistischen Charafter, baber sie näher als realistische Identitats-Lehre zu bezeichnen ist. Da sie kein schlechthiu objectives ober selbstloses Sein und mithin feinen umbeseelten Stoff zugibt, sondern in jeder Daseinsweise eine bestimmte Einheit bes Subjectiven und Objectiven nur in den verschiedensten Formen und Stufen anerkennt, so ist fie nicht materialistisch zu nennen. Sofern sie aber bie Natur jum Geifte werben lagt, und bie Seele als in fich reflectirten, sein Dasein innewerbenden Leib betrachtet, erhebt fie fich nicht über die Sphare der Natur, und deshalb ist sie realistisches Identitatssystem oder Raturalismus. Daher kommt es, daß biese Lehre die Seele nur als in sich seiendes Subject des Leibes, als ihrer Objectivität oder Aeußerlichkeit, betrachtet, und mithin nur von der unfreien, sinnlichen Seele (bes Thiers), nicht aber von der an sich freien übersinnlichen Seele des Menschen gelten fann, welche nur Einheit ober Subject bes Leibes ift, um sich durch die Bermittlung besselben (als ihres Dragns) im Fühlen, Wissen und Wollen jum Principe des an und für sich feienden Beiftes zu bestimmen \*\*).

Die unfreie Seele, welche nur den Leib, nicht aber sich selbst inne wird und bestimmt, ist nur Princip eines sinnlichen Bewußtseins und Wollens, daher sie als ideeller Factor mit dem reellen Sein, dessen Idealität sie ist, stirbt. Die an sich freie menschliche Seele aber, welche, nicht nur den Körper inne wird und bestimmt, sondern sich selbst bestimmendes und

<sup>\*) §. 251</sup> ber Encyclopabie erklart Begel das specifische Leben, durch das Insichgeben der Ratur aus ihrer Beugerlichkeit, und läßt fie ebendaselbst durch Aufhebung des Lebens sich zur Existenz bes Geiftes hervorbringen.

<sup>\*\*)</sup> Die menschliche Geele ift mithin an fich ober ihrem Befen nach-Beift. Der menschliche Beift ift entwidelte oder gebildete Geele oder an und fur fich seiende Cubjectivität. —

wissendes, und mithin an und für sich seines Princip des seine Idee verwirklichenden und erkennenden Geistes ist, diese an sich freie Seele erweist ihre Selbstmacht durch ihre Unabhängigkeit von dem Körper. Betrachtet man die menschliche Seele nicht als dieses an sich freie Princip, sondern nur als Immerlichkeit oder innre Einheit oder Allgemeinheit des Leibes, so kann sie auf keine Weise als das sich zum Geiste entwickelnde und bildende Subject begriffen werden. Es ist ein und dasselbe Subject, welches sich in einer niedrigern Form seiner Thatigkeit empfindend, wahrnehmend und begehrend verhalt, während es auf höhern Stusen seines Bewußtseins sühlt, denkt und sich entschließt.

Die an sich freie Seele bes Menschen unterscheidet sich als Princip des Geistes von der unfreien sinnlichen Seele des Thiers, welche nur Prinzip des Leides ist, ebendadurch, daß sie ihr innerlich allgemeines Wesen erfast, sich von dem Leide unterscheidet, und sich als selbstbewustes Subject, oder als sich wissendes Ich im Verhältniß zu sich selbst, zu der Welt und zur Gottheit, zu dem seine allgemeine Idee wissenden und verwirklichenden individuellen Geiste bestimmt.

Wird die menschliche Seele nur als ideeller Factor oder als ideelle Form des Leibes, als reellen Factors und Seins, betrachtet; so wird die Einsicht, daß sie sich (im freien Fühlen, Wollen und Denken) zum Subjecte des selbstständigen Geistes bestimme, unmöglich, da nach dieser Vorstellungsweise nicht einmal die Einheit der Seele mit sich, als Subjects der sinnlichen Empsindung und Wahrnehmung, zum Bewußtsein kommt. Wird aber die menschliche Seele als in sich seien des Subject oder als mit sich identisches Princip des Leibes erstannt, so ist die Einsicht nahe, daß sie in ihrem Insichsein zur Unterscheidung ihrer Subjectivität, d. h. ihres innern Wesens von ihrer äußern Objectivität, d. h. von ihrem Körper sortzeht, und diesen zum Verwirklichungsmittel ihres innern Lebens oder ihrer freien, ideellen Selbstbestimmung und Entwicklung herabsett.

Wird nun einerseits die wesentliche Freiheit bes Beiftes

von dem Körper erkannt, andererseits aber verkannt, daß die an sich freie Seele sich nur durch ihr actives reales Bershältniß zum Leibe von demselben wirklich befreit, so verfällt man in die spiritualistische Lehre.

Anmertung 1. Es ift nicht zu laugnen, daß diese realistische Identitats-Lehre in Segel's Anthropologie zu finden ift, baber die sogenannte linke Seite seiner Schule ibn fur ben eigentlichen Reprasentauten biefer ihrer Lehre halt. Der Beist, sagt er S. 388 ber Encyclopabie, ist als bie Bahrheit der Natur geworben. Der gewordene Beift hat baher ben Sinn, daß die Natur sich an ihr felbst als bas Unwahre aufhebt, und ber Beift fo fich ale biefe nicht mehr in leiblicher Einzelheit außer fich seiende, sondern in ihrer Concretion und Totalitat einfache Allgemeinheit vorausset, in welcher er Geele, noch nicht Beift ift. "Ift namlich bie in fich gegangene naturliche Einzelnheit, als empfindende und fuhlende Snbjectivitat, Seele, so ist fie bagegen als sich wissendes oder benkendes Ich Geist. S. 389 und 399 fahrt Begel fort: Die Seele ist nicht nur fur fich immateriell, soudern die allgemeine Immaterialität der Ratur, ihr ibeelles Leben. Und von bem fich als Begriff wiffenden Beifte fagt er fogar S. 400: "ber Beift ift bie existirende Wahrheit der Materie, daß die Materie feine Bahrheit hat." Wer hegel's Philosophie fennt, weiß, daß, wenn er ebendaselbst ben Geift als die Idealität oder Wahrheit ber Materie bezeichnet, er biefe burch benfelben eben so fehr aufbewahrt, wie negirt benft, wonach ber Geist nur in seiner Beziehung zur Korperlichkeit existirt. Da er mithin die Selbstständigkeit bes individuellen Beistes laugnet, so fann er die Idealitat deffelben nur in fofern behaupten, als er die Eristenz oder Realitat ber Materie verneint. Deshalb fann hegel ben individuellen Beift nicht in der Unabhangigkeit von dem Korper begreifen, zu welcher er fich durch feine Gelbstverwirklichung befreit. Er reduzirt daber die Unsterblichkeit bes Beiftes auf die Begenwart,

indem er fle in bas Denten besselben fest. Geschichte ber Philosophie II. Bb. S. 214. Phil. d. Rel. II. Bb. S. 220. Unmerfung II. Der neueste Reprasentant ber realistischen Ibentitate-Lehre, Dr. Kriebrich Richter, erflart G. 52 feiner Schrift: "von ben letten Dingen" die Seele fur die Kahigfeit bes Korpers, jum Geifte ju gelangen. Der menfchliche Rorper, fagt er, tann fühlen, wollen, benten; bag er fo eingerichtet, ist seine Geele. Das wirkliche Denken und Wollen ist sein Geist, und G. 70. befinirt er ben Leib als die Gestalt, welche sich bie menschliche Seele in ihrer Entwicklung giebt. Um Leibe, fahrt er fort, wird es fichtbar, mas bie Seele bentt und will, und was fie ift. Bleich bem Kruftall, ber ben Begriff bes Burfels verwirklicht, ftellt auch ber lebenbe Mensch bas vernünftige beseelte Wesen durch sich verleiblicht bar. Diese Ansicht ift sehr unwiffenschaftlich. Der Rorper und mithin bas felbstlose organische Sein soll die Kahigkeit sein, zum Geifte, als -bem fich felbst bestimmenden und wiffenden Subjecte, ju gelangen! Die Ungereimtheit bes Sages, ber Rorper fann benten und wollen, fallt Jebem auf, ber baraus bie Confequenz abzuleiten vermag, bag mithin ber Korper bas wollende und bentende 3ch ift. Ift die Seele, als Kabigkeit, jum Beifte ju merben, nicht Kabigfeit bes Rorpers, fondern an fich seiendes Subject, so ift bas Denten und Bollen wesentlich ihre eigene Thatigkeit, welche burch ben Korper nicht verurfacht, fondern nur vermittelt werben fann. Wird es am Leibe aber (nur unvollkommen) fichtbar, was die Geele benkt und will, und was fie ift, so folgt hieraus nur, baß er, ale bie burch bie Seele felbft gebilbete außere Draanisation, ihr Symbol, nicht aber, baß er ihre Gelbftentwicklung barstellt, und mithin ihre Realitat ift. Das Gleichniß bes Rryftalls beweift vollends schlagenb, bag dem Berfasser die Seele nur ein Abstractum ift, und daß er ben Korper für bas Subject bes Wollens und Denkens halt. Dennoch behauptet er S. 69. "In fich und hinfichtlich ber

Wahl zwischen Gutem und Bosem ist der Wille (d. h. doch bas wollende Ich) durch die Beschränkung des Körpers gar nicht der Freiheit beraubt. Wer in aller Welt kann vernünstigerweise behaupten, der Leib zwinge die Seele zur Sünde. Selbst wenn er sie dazu reizte, hat sie nicht die Kraft ihn zu lenken?"

Mit welchem Rechte schreibt der Verfasser der Seele die Kraft zu, den Leib zu lenken und ihn zu beherrschen, oder seine Versuchungen im erwähnten Falle zu überwinden, da er die Seele für weiter nichts halt als für die Fähigskeit des Körpers, zu denken und zu wollen, den er als Subject dieser Thatigkeiten vorausset, wenn er sagt, der Körper kann wollen und denken, was mit andern Worte heißt, er ist denkendes und wollendes Wesen? In solche Inconsequenzen kommt man, wenn man eine an sich unwahre Theorie, sei es auch mit Scharssinn, der dem Verfasser nicht abzusprechen ist, durchzussühren sucht.

## **§.** 3.

Die fpiritualistische Lehre von der abstracten Eristenz bes Geistes ober feiner Raturlofigfeit.

Da ber Spiritualismus die Freiheit des Geistes von dem Kömper abstract und mithin als Naturlosigkeit faßt, so begreift er ihn nur als Princip seiner innern Selbstbestimmung, auf keine Weise aber als Princip der leiblichen Entwickung oder der organischen Berrichtungen. Wenn die Identitäts-Lehre über der Einheit den wesentlichen Unterschied von Seele und Leib verkennt, und die Selbstkändigkeit der erstern läugnet, so fällt dagegen der Spiritualismus in das entgegengeschte Ertrem, wonach er die wesentliche Einheit der Seele mit dem Leibe verkennt.

Als der Repräsentant, wenn gleich nicht als Urheber ber dualistischen Dentweise, kann Cartesius betrachtet werden, welcher Die Seele unter der Bestimmung des reinen Denkeus oder der abstracten, beziehungslosen Geistigkeit, und den Leib unter der Bestimmung ber abstracten, beziehungelosen Ausgebehntheit oder Raumlichkeit faßte. Indem er nach ber Methode bes abstrahis renden, scheidenden Berstandes, Denfen und Ausbehnung, Bei stigkeit und Korperlichkeit, als schlechthin verschiedene Substanzen fixirte und auseinander hielt, konnte er sich ihr reales Berhaltniß zu einander auf feine Weise erklaren. Die Unmöglich feit, ihre Gemeinschaft zu begreifen, lag in ber unbegrundeten Boraussetzung ihrer absoluten Berschiedenheit, wonach aller bings weber eine Wirkung bes Geistes auf ben Korper, noch eine Rudwirfung bes Lettern auf ben Erstern benkbar ift. If aber fein reales Berhaltnif zwischen beiden moglich, so ift ber Rorper für ben Geift völlig unwesentlich, und die Hypothesen, welche erfunden wurden, um die Zusammenstimmung ihrer Thas tigkeiten und Zustande ju erklaren, sind beshalb fo burchaus unwissenschaftlich und unlebendig, weil nach benselben diese Harmonie nur außerlich burch Borberbestimmung ober unmittele bares Mitwirken Gottes, nicht aber aus ihrem Befen ober ihrer innern Ratur erflart wirb \*).

Bertieft sich bagegen das Denken in das Wesen oder in die Natur der Seele und des Leibes, so erkennt es aus ihrem Begriffe, daß einerseits die Seele, als selbstbewußtes Subject, nur in der Einheit mit einer Organisation, an welcher sie ihre Objectivität hat, eristirt, indem eine Seele ohne Leib Princip ohne Realität wäre, und daß andererseits die Organisation des Leibes nur als Organ oder Verwirklichungsmittel der Seele begriffen werden kann, indem ein unbeseelter Leib nur noch Naturkörper ist. Ist mithin der Seele der Leib, als Berwirklichungsmittel ihrer selbst zum Geiste, und dem Leib die

Die dualistische Ansicht, wonach die Seele zu dem ohne ibr Birken bestehenden Leibe hinzutritt, widerspricht sowohl der unmittelbaren, ursprünglichen Einheit des menschlichen Befens, in welcher Seele und Leib ein psychisch organisches Ganzes bilden, wie der durch den Unterschied von Seist und Leib vermittelten Einheit der menschlichen Persönlichfeit.

Seele, als belebendes und bestimmendes, oder beherrschendes Princip wesentlich, so erhellt, daß die Seele nur durch Bermittlung des Leibes sich selbst bestimmen und entwickeln kann. Deshalb sind alle innern Bestimmungen des Ichs oder der Seele durch die Berrichtungen entsprechender Systeme oder Organe des Korpers bedingt. Da aber die an sich freie menschliche Seele nicht nur den Körper, sondern wesentlich sich selbst bestimmendes und in sich zurückehrendes Princip ist, so realisire sie ihr inneres Wesen oder ihre allgemeine Bestimmungssähigseit nicht in den Organen des Körpers, sondern durch dieselben, so daß sie sich durch ihr Berhältniß zum Körper, als ihrer äußern Organisation, ihre innere Selbstbestimmung und ihre innere Entwicklung d. h. ihre ideelle (geistige) Organisation vermittelt \*).

Naturlofigfeit ift fo wenig Naturfreibeit, daß vielmebr die naturlofe Geele an der Leiblichkeit ihre Schrante oder Regation

<sup>\*)</sup> Weil die Ginficht, daß die Seefe ohne Leiblichkeit nicht existiren fann, aus dem Begriff der Geele felbft fich ergiebt, fo wird baufig angenommen, die Geele erhalte nach dem Tode ein Organ ibrer Gelbftthätigfeit. Wie fann aber Diefes Organ die ihrem Befen entsprechende Organisation fein, wenn fle es fich nicht im Berhaltniffe ju ihrem außern Leibe felbst organisirt hat; eine innere Organisation, welche man allgemein von der außern unterscheibet, indem man j. B. von einer geiftigen Ratur ober von der Maturbestimmtbeit ober Raturfeite des Geiftes fpricht? Entweber bat die Seele ihre Realität nur an dem Rorper und diese naturaliftische Denkweise murde fcon widerlegt, oder fe vermittelt fich burch ibr Berbaltnif ju demfelben ihre innere Organisation, wodurch fie von ihm unabbangiger, selbstftantiger Beift wird. Benn man nicht in ber bualiftifchen Scheidung von Geele und Leib befangen bleibt, und nur anerkennt, daß die erftere, als entwideltes Gubject, auf den legtern mirte, fo muß man fcon jugeben, daß fle fich im Berhaltniffe ju demfelben felbft organistre, indem ohne ihre innere Organisation weder ihre Birtung auf den Rorper, noch die Rudwirtung des lettern auf die erftere, noch die Befreiung derfelben von dem Rorper, begreiflich wird.

Da erwiesenermaßen ein Subject ohne eine Organisation, in der es sich objectivirt, nicht zu selbstständiger, in sich geschlossener und vollendeter Existenz kommen kann, so wird es durch jene innere Entwicklung oder jene ideelle (geistige) Organisation der Seele begreislich, daß sie sich von ihrem außern Leibe zu sich sefreien, und zum an und für sich seienden Geiste verwirklichen kann; eine successive Selbstbesteinng, deren Schluß die Arennung des Geistes von dem Körper ist, welcher, nachdem er seine Bestimmung, Organ, d. h. Berwirklichungsmittel der Geele zu sein, erfüllt hat, seiner Anstolung entgegengeht.

Die Seele wird mithin durch ihre innere Selbstbestimmung and Gelbstentwicklung naturfreier Geift, welcher, durch seine innere, nur in seinem Wollen wirdliche Natur, beren absolute Macht er ift, von dem Körper, als außerem Berwirklichungs mittel seiner ideellen Wirklichkeit, unabhängig wird.

Wied diese Katurfreiheit des Geistes schlechthin in dem Sinne behauptet, daß er nicht nur seiner eigenen ideellen Natur, sondern selbst des materiellen Leibes, im Berhältisse zu welchem er sich successo entwickelt, absolut mächtig sei, so entsteht die idealistische Dentweise.

### S. 4.

Die ibealistische Lehre von ber absoluten Macht bes fich entwidelnben Geistes über ben Rorper.

Die Lehre, welche die Realität des Körpers läugnet und ihn als ein durch das Wefen des Geistes gesetztes und aufgehobenes Sein bestimmt \*), und mithin ihre Ibentität im Ge-

hatte. Nur badurch befreit fich der Geift von ber Ratur, daß er sie jur Bestimmtheit seiner selbst idealistet,: und sich mithin als ihre Macht erweist.

<sup>&</sup>quot;) Abstract und formell behamptet dies Begel 3-B. im Anfange feiner Philosophie des Geiftes, mabrend er in der That die Naturals das sich felbit sesende Besen und den Geift als das Resultat three Stufenganges und als die Wahrheit der Materie

genfatse zu ber realistischen Iventiate-Lehre, als eine idealiskische »), benkt, verkennt die relative Selbständigkeit des Leisbes und die relative Passwirdt des sich entwickelnden Geistes, d. h. der Seele gegen den Leid. Wenn die realistische Identistäts-Lehre die Identicht der Seeke mit dem Leide dehauptet, und michin die Selbstständigkeit der erstenen längnet, so behauptet die idealistische Identickte-Lehre die Identität des Leides mit der Seele, und längnet mithin alle und felbst die relative Selbstständigkeit des Leides.

Obgleich es aus dem Begriff der Geele, als subjectiven Principes, falgt, daß sie den Leib als ihre außere Objectivität bestimmt, so ist sie doch in ihrem aufänglichen Wirken oder Bilden in deuselben entaußert. In ihrem Inschauruckgekehrtsein aber, als au sich fraies seldstbemußtes Subjact, hat sie au dem Körper einen Gegensat, den sie erst im Berlauf ihrer Gelbstbestimmung und Entwicklung zum vokkammenen Organ, d. h. Verwirklichungsmittel, ihrer innern Berwirklichung zum Geiste heradzusehen vermag. Obgleich die selbstbewußte Geste den Leib zum Berwirklichungsmittel ihrer innern Bemvirklichung oder ihres innern Lebens bestimmt, so vermag sie ihn doch nur durch ihre fortgesetze Einwirkung zu dem ihr eutsprechenden passiven Organe zu bilden, so daß er ihrem Einbilden nur noch wenig Widerskand zu keisten vermag, ein Widerstand, der sich nicht nur in

betrachtet. (Encyclop. 5. 251. Gefch. der Phitas. I. Bd. S. 373). Der eigentliche Repräsentant der subjectiv idealistischen Lehre ist 3. G. Fichte.

<sup>\*)</sup> Das sowoht diese idealistische, wie jene realistische Identität, unter dem Einssein von Seole, und Leib verstanden werden kann, erklärte Scholling schon in seinen philosophischen Untersuchungen über das Wesen der Freiheit, indem er die Einseitigkeit S. 418 rügt, nach welcher der Sas, Seele und Leib seine einst, nur so ausgelegt werde, als od die Seele materiell (also nur als Seele des Körpers) existire, odwohl das Umgekehrte, daß der Leib Seele sei (also durch die Seele geset und ausgehoben sei), ebensogut aus dem Sase zu nehmen sei.

aller Uebung und Bildung des Körpers zur Vermittlung theore tescher und praktischer Thatigkeit erweist, sondern sich sogar in realen hemmungen und Störungen negativ offenbart \*).

In bieser Beziehung verhält sich die Seele zum Körper beben so sehr passo, wie dieser relativ selbstständig auf jenen zurückwirkt. Erst nachdem man diese relative — (ich sage ausdrück ich relative) — Abhängigkeit der Seele von dem Körper einge sehen hat, kann man sich der Natursreiheit der Seele bewußt werden, wodurch sie ebensowohl ihres Körpers, wie ihrer selbst, d. h. ihres innern Lebens mächtig wird, eine Selbstmacht, durch welche sie sich zu dem von dem Körper unabhängigen, an und für sich seinen Geiste befreit.

Anmerkung. In der Anthropologie geht Hegel zu der jenigen Bestimmung der Seele fort, wonach sie als für sich seinende Allgemeinheit (S. 428) "sich ihre Leiblichkeit als dußerliches Sein (S. 431 u. 434) gegenüberstellt." Er macht nun darauf aufmerksam, daß die Seele (S. 430) der Leiblichkeit ihre Gefühlsbestimmungen, so wie ihre Borstellungs und Willens-Bestimmungen einbilde, daß aber erst die "durchgebildete Leiblichkeit, welche sich die Seele zu eigen gemacht habe, ihrem Einbilden keinen Widerstand leiste." Hiermit gesteht er einerseits die Selbstunterscheidung der für sich seienden Seele vom Leibe und ihre Wirkung auf denselben, so wie dessen Rückwirkung zu, in welcher Hinscht er (S. 431) Schranke für die Seele sei; wie er andrerseits die Fähigkeit der Seele, sich die

<sup>\*)</sup> Die Bechselwirkung der Seele und des Leibes und mithin die Rudwirkung des lettern auf die erstere, die sich nicht laugnen läst, ift nicht das mahre Berbältnis, da es aus dem Begriffe des Princips und Organs folgt, das jenes wirkendes bestimmendes Subject, diese von ihm abhängige bestimmbare und bestimmte Organisation sei, und daß mithin jenes berrsche, dieses diene. Allein im Zeitleben kommt es nicht zu dieser ungebemmten und ungestörten Herrschaft der Geistes, da nur der seiner selbstvollsfommen mächtige, vollendete Geist auch seiner Organisation voll, kommen mächtig sein kann.

Leiblichkeit zu unterwerfen und fich zu eigen zu machen! anerkennt, wenn er gleich übersteht, daß biefer 3med im Zeitleben nie vollkommen erreicht wird. Durch biefe Theorie geht er über die naturalistische Borstellung ber Seele hinaus, ju Folge ber er, nach feiner Unficht von bem Berhaltniffe bes Beiftes gur Ratur, nicht gum Bebanten ber an fich freien Seele fortgeben tann, die nur ju bem 3mede fur fich feiendes Subject bes Leibes ift, um fich burch Bermittlung beffelben, als ihres Organs ober Berwirk lichungsmittels, ju bem feine Ibee miffenben und feiner felbst machtigen Beifte zu verwirklichen. Indem er ben individuellen Geist nur als Naturgeist — als welcher er nach S. 387 Gegenstand ber Anthropologie ist, - und mithin nur als Idealität ober Subjectivität des Leibes betrachtet, hat er einerseits nur eine geistlose Seele, b. h. eine Subjectivitat, bie fich nicht jum Beifte verwirklicht, und andrerfeits nur einen feelenlofen Beift, b. h. einen Beift, ber nur als abstracte Allgemeinheit gedacht wird, nicht als individueller Geift mahrhaft mirklich ift.

Den Gedanken: "die thierische Seele ist in die Körperslichkeit versenkt, dagegen der Geist Totalität in sich selbst ist," hat Hegel im II. Bde. der Religions-Philosophie ges äußert, aber nicht weiter ausgeführt. Wird diese Definition des Geistes analysirt, so folgt daraus seine selbstständige Wirklichkeit, indem er als an und für sich seiendes Ganzes von dem Leibe unabhängig ist.

Der Gedanke, daß der Geist Einheit sciner selbst, d. h. seiner innern Wirklichkeit und scines Andersseins d. h. des Leibes sei, entspricht Hegels Begriffe der Einheit (Logik III. S. 304); aber die Selbstständigkeit des individuellen Geistes widerspricht seinem Principe der absoluten Regativität, so wie seiner schon im Anfange der Phänomenologie ausgesprochenen Meinung von der Bergänglichkeit der Individualität und der ihm eigenen Apostheose des Diesseits als absoluter alleiniger Wirklichkeit.

11. Die positive Begründung der Jdee der Naturfreihen und mithin der Integrität des Geistes.

Die Untersuchung über ben Begriff ber menschlichen Seele und ihres Verhaltnisses zum Leibe und zum Geiste ist die Analyse bes Selbstbewußtseins, und bestimmt sich beshalb in ber innigsten Einheit bes Denkens und ber Erfahrung.

Ich habe ober besitze einen Körper, Ich bin Seele, und Ich entwicke und bilbe mich zum Geist; diese Urtheile sind die Ergebnisse bes benkenden Selbstbewußtseins.

Erhalt die Theorie durch die Unmittelbarteit der innern Erfahrung ihre Realität oder Gewißheit, so ist durch die Bersmittlung des begreifenden Denkens ihre innere Nothwendigkeit und Wahrheit zu bestimmen und zu erweisen. Der Mittelpunkt der im eigentlichen Sinne immanenten Theorie ist das sich wissende Ich selbst, das sich einerseits seines Verhaltnisses zu seinem Korper, andererseits seiner theoretischen und praktischen Sclostbestimmung zum Geiste bewußt ist. Daß das Ich die menschliche Seele selbst ist, ergiebt sich unmittelbar aus dem Begriffe des seiner selbst bewußten und sich selbst bestimmenden Subjects. Daher sagen wir ebensosehr, meine Seele sihlt, weiß, will, wie man sagt: Ich sühle, weiß, will \*), indem

Dagegen sagt Riemand: mein Körper fühlt 3. B. die Bahrheit diese Gedankens oder das Edle dieser That oder die Schönheit dieser Dichtung, oder er weiß oder ift überzeugt, oder er will oder entschließt sich. Die Gefühle, die Gedanken und die Billensentscheidungen werden, als die Momente der Selbstverwirklichung des Ichs oder als die Bestimmungen des Scelenledens von den leiblichen Berrichtungen, durch die sie verwittelt werden, so bestimmt unterschieden, daß kein Undefangener seine Sehirnthätigkeit für sein Denken, die Thätigkeiten seiner Brustorgane für seine Gefühle und Bestrebungen, und die Erregungen seiner Nerven und Muskeln für seine Entschlüsse hält. Durch den relativen Biderstand, welchen der Körper besonders in krankhaften Zuständen, 3. B. des hirns, der Nerven oder Muskeln, der leiblichen Bollziehung oder Ausksührung der innern Bestimmungen

jene Aeupernigen ebensowohl als Seelenthatigkeiten, wie als Bestimmungen bes Ichs bezeichnet werben. Das Ich ist sich bewußt, daß es einen Korper besitzt ober hat, und benselben gur Bermittlung feiner Absichten ober 3mede als Organ gebraucht. Ich brauche g. B. meine Sinne jum Empfinden und Bahrnehmen \*), meine Zunge wim Sprechen, meine Sanbe und Aufe gur willführlichen Bewegung. Diefe leiblichen Organe vermittelt mithin die Absichten ober 3wede meines sich burch biefelben bestimmenben Iche, ober meine Seele vermittelt fich burch bie Berrichtungen jener Organe ihre freie Gelbstbestimmung \*\*). Da nun die Seele, als subjectives Princip, nur im Berhaltniffe gum Leibe, ale ihrer außern Objectivitat, fich felbft bestimmen tann, fo folgt, daß biefer allseitiges Berwirklichungsmittel ihrer Gelbstverwirklichung fei, und bag alle Momente ber geiftigen Thatigfeit burch entsprechende Susteme und Organe des Leibes vermittelt feien.

Die Abtheilung des Leibes in das System des Kopfes (bas Cerebralfustem), der Bruft, und des Unterleibes entspricht der innern Unterscheidung oder Organistrung der Seele in die

biefe felbft unterfcheidet es als Momente feines Gestenlebens von den organischen Gunctionen , durch wolche fie vollzogen werden.

ber Seele entgegensett, wird sie sich des Unterschiedes ihrer eigewen ideellen Thatigkeiten von den reellen organischen Functionen, wodurch sie vermittelt find, sogar negativ bewußt. ") Wenn- man etwas unbestimmt fagt: mein Auge fieht, fo be-

giebt man doch durch das pronomen possessivum das Organ auf das 3ch ober das selbstbewußte Subject, beffen Organ es ist.

3n der Ausführung der willtührlichen, von unfrem freien Willen abhängigen Thätigkeiten des Wahrnehmens, des Denkens, des Sprechens und der Bewegung werden wir uns auf's entsthiedenste bewußt, daß sie Wirkungen unfres überstnnlichen Ich sind, welche durch die entsprechenden leiblichen Organe und Berrichtungen nur vermittelt werden. Wenn das selbstbewußte Subject sagt: Ich will bieses wahrnehmen, fühlen, denken oder thun, so unterscheidet es sich als freies, in sich allgemeines Ich von diesen einzelnen ideellen Bestimmungen oder Thätigkeiten, und

Sphären und Formen ihres intellektuellen, gemuthlichen und stinnlichen Lebens so entschieden, daß die neuere und neueste Physiologie (man vergleiche z. B. das geistvolle Werk von Carus) auf diese alte z. B. schon platonische Eintheilung und Beziehung des physischen Lebens zum psychischen zurücksommt, wonach die theoretische Thätigkeit durch das Gehirn und. die Sinne, deren Einheit jenes ist, — die Gemüthöthätigkeit durch das Brustnervensystem und die Organe der Brust: das Herz und die Lunge, als Centra des Gesässsstems, und endlich die Sphäre der Bezierden durch das Nervensystem des Bauches und dessen Organe vermittelt ist \*).

In der That überzeugt und auch die deutende Selbstbeob achtung, daß die Geistedthätigkeit im bestimmtern Sinn durch die Thätigkeit des hirns vollzogen oder ausgeführt wird, während die Gemuthsthätigkeit durch die Organe der Brust, und das Begehren durch die Organe des Bauches, die dem Systeme der Bedurfnisse dienen, bedingt ist \*\*).

<sup>\*)</sup> Eine icharffinnige Begründung und Rechtfertigung diefer Eintheilungen und Beziehungen findet man in der von der medicinischen Facultät zu'Eubingen gefrönten Preisschrift über die förperlichen Bedingungen der Geistestrantheiten von Dr. Butorini, Ulm 1824.

<sup>\*\*)</sup> Man kann sich durch Beobachtung leicht überzeugen, daß die'freie intellectuelle Thätigkeit eine gewisse angenebme Spannung ober Erregung und Erwärmung des Kopfes oder des hirns zur Folge hat, die durch Uebertreibung zum Kopfweh und felbst zur Erbigung und Entzündung des hirns übergeben kann. Daß die Millensthätigkeit im bestimmten Sinne gleichfalls durch eine entsprechende Thätigkeit des Gerebral Systems vermittelt ift, folgt daraus, daß das Mollen ein sich realistrendes Denken ift. Noch leichter und bestimmter ist die Erfabrung, daß die Gemüthethätigkeit und mithin das System der Gefühle, nicht nur das Selbstgefühl und das Mitzefühl, sondern auch das religiöse, das sittliche, dasästhetische und selbst das intellectuelle Gefühl, fo wie selbst die Affecte und Bestrebungen durch die Organe der Brustverleiblicht werden Ebenso unmittelbar ist die Beobach:ung?

Ist die Seele der Zweck der leiblichen Thatigkeit, so ist dagegen der Geist der Zweck der Seelenthatigkeit, indem sich die Seele, durch ihre innere Entwicklung und Bildung im Berbaltnisse zu sich selbst, zu der Welt und zur Gottheit, zum an und für sich seienden Geiste bestimmt oder verwirklicht.

Die an fich freie Geele ift mithin nur gu bem 3wed Ginheit ober Princip bes Leibes, um burch ihre theoretische und praftische Gelbstbestimmung Princip bes Beistes zu werben. Sie ift bas 3ch felbst, welches fich, burch bas feinem Wefen entsprechende Berhaltniß ju ber Welt und gu ber Gottheit, gu bem seine Ibee missenben und verwirklichenden Beifte, ju bestimmen hat. Daher wird jedes menschliche Individuum als eine Seele ober als ein selbstbewußtes Subject betrachtet, welches fich zum Beifte ober zum geiftigen Menschen zu entwickeln und zu bilden hat. Der an und fur fich feiende Geift aber ift, als entwidelte und gebildete Geele, ber innere Denfch felbft. Die Seele ift an fich nur subjectives und mithin einseitiges unreales Princip, welches fich erft im Berhaltniß gum Rorper ober durch Bermittlung beffelben entwickelt ober realifirt. Der Beift aber ift an und fur fich seiende Ginheit feiner Gubiectis vitat und feiner innern Realistrung ober feiner ibcellen Dbjectivirung. Durch diese innere Bollenbung ober Totalitat wird er ebenfosehr feiner felbst ober feines inneren Lebens machtig, wie er burch biefelbe von bem Korper, als feiner außern Dbe jectivitat unabhangig wirb, und in biefer Gelbstmacht und Unabbangigteit von ber außern Ratur befteht feine Raturfreiheit. -

Um nun die Ibee ber Naturfreiheit des Geistes als Refultat seiner Selbstbestimmung und Entwicklung im wissenschafts lichen Kortschritte zu begreifen, bestimmen wir die besondern

daß die Begierden, 3 B. des Effens und Trinkens, burch die Organe des Bauches vermittelt werden. Daber find schon im Sprachgebrauche, diesem Ausbrucke des allgemeinen Bewußtseins gemäß, — die Worte: Ropf, herz und Bauch Correlata für Geiftigkeit, Gemuthlichkeit und Sinnlichkeit.

Anomen feines Berhaltniffes zum Leibe. Die erfte biefer Kormen ift feine unmittelbare ober wefentliche Ginheit mit feinem Leibe: Die Existent bes in bas leibliche Leben entangerten Beiftes. Die zweite Form ist feine subjective Befreiung gu fich felbit, in welcher er, als in sich gekehrtes, selbsibewußtes Princip ober als an fich freie Geele, fich von seinem leiblichen Gein unterscheidet und baffelbe zum Organ ober zum Verwirklichungemittel seiner freien Gelbibbestimmung und Entwicklung, ober seiner innern Berwirklichung bildet: der fich selbst befreiende Geift. Die britte Korm ift biejenige, in welcher ber gebilbete und ents wickelte Grift fich als Einheit feiner Subjectivitat und feiner innern, durch seine Selbstemtwicklung organistrten Objectivität (und mithin feiner ideeffen ober gebftigen Natur), erfaßt, und, als biefes in sich gefehrte und geschloffene Bange, von feinem Rorper unabhäugige, seiner selbst machtige Persbulichkeit ift: ber zu fich selbst befreite Beift.

#### S. 1.

In feiner unmittelbaren Existen; ift ber Beist in bas leibliche Leben entaußert, baher er in bicfer unmittelbaren Einheit (nicht Identitat) mit bew felben Raturgeist ober finnliche Seele ist.

Die Ruckehr oder Vertiefung der Seele in sich selbst, wodurch sie sich als freies Ich erfaßt, ist der Schluß ihrer subjectiven Entwicklung, indem sie sich von ihrer selbstdewußten Eristenz nur als empsindendes und wahrnehmendes Subject und mithin nur als sundiche Seele bestimmt. Was ist nun aber die Seele vor ihrem Empsinden und Wahrnehmen? Sie ist in ihrem unmittelbaren, aufänglichen Wirken das den Körper bewußtlos organissrende Princip, da die organissrende Thätigkeit die Voransssehung der empsindenden ist, und nur der Körper wesentliches Organ der Seele sein kann, den sie sich selbst organisirt hat. Sofern die Selbstempsindung und Selbstdewegung, welche das Princip des su bject iven (animalen) Lebens ist, die Vorausssschung des Selbstdewußtseins, und die Selbst eut wicklung,

welche das Princip des ind i vid u ellen (vegetativen) Lebens ist, als organisirende Thatigkeit, die Borandsetung der Selbst empfindung und Selbstdewegung ist, so durchlauft die Seele des Geistes jene Bildungsstufen des organischen und feelischen Lebens in der durch ihr eigenthamliches Wesen bestimmten Weise, um sich zum selbstdewußten Subjecte zu bestimmen oder zu bilden. Ist sie auf jener ersten Bildungsstufe an sich plastisch d. h. bildenerisch wirkender Wille, so daß sie, wie die Natursorscher sagen, als Bildungstrieb wirkt, so. ist sie auf der Stuse des Insicheseins sinnliche Seele oder naturlicher Wille, und erst auf der Stuse des Fahrschsseins, auf welcher sie ihr inneres Wesen ersfaßt, erkennt sie sich als selbstdewußten (geistigen) Willen oder als freies Ich \*).

Obwohl die Seele an sich nicht mit Bewußtsein wirkt, so organisirt sie den Körper doch mit innerer Gesetzmäßigkeit oder Zweckmäßigkeit zum Organe ihrer bewußten Selbstbestimmung. Diese bewußtlos zweckmäßige Thätigkeit der den Körper organisirenden Geele oder des plastisch wirkenden Willens ist mit der innern Zweckmäßigkeit zu vergleichen, mit welcher das Princip des pflanzlichen Lebens (der von den Raturforschern sogenannte Bildungstried) auf eine der funklerischen Thätigkeit analoge Weise wirkt. Wäre die Seele schöpferisches Princip, so wurde sieren Leib nicht bilden oder organisiren, sondern sie wurde ihn als Prius desselben hervordringen. Sie ist aber so wenig

<sup>\*)</sup> Schon Aristoteles unterschied zwar im allgemeinen eine vegetative (plastische), eine empsindende (finnliche), und eine vernünftige (denkende und wollende) Geele; aber er betrachtete das vegetutive, empsindende und vernünftige Berhalten (ro Soentexor, ro alogorixor, ro dopiorixor) nur als verschiedene Entwicklungstuten joder verschiedene Erweisungen oder Thätigkeiten Einer und derselben menschlich en Seele. Er schried mithin dem Menschen keine drei Geelen zu, sondern er begriff die Einheit des organistrenden oder beledenden, des empsindenden unt des rernünftigen Arincips im Menschen

feine Borandsetung, daß fie nur in der Einheit mit ihm ents fieht und fich bestimmt \*).

Der Leib aber wird nur durch die organistrende Thatigkeit ber Seele zum entwickelten Organ derselben, so daß seine ganze Organisation auf die Seele, die in ihrem bewußtlosen Wirken das bildende und erhaltende Princip, in ihrer bewußten Selbstestimmung der Zweck desselben ist, zurückweist.

Durch die ideelle, bewußte Wirksamkeit der Seele im Empfinden und Borstellen wird ihre reelle, organisirende Wirksamkeit vermindert und aufgehoben, so sehr, daß sie den organisirten Leib durch ihre fortdauernde bewußtlose Einwirkung nur noch beledt und mithin seine Verrichtungen erregt. Sosern der Leib seinen Zweck nicht in sich selbst hat, sondern vielmehr die Bestimmung hat, allseitiges Verwirklichungsmittel der Seele, deren außere Organisation er ist, zu sein, so erhellt, daß alle organischen Verrichtungen die Seelenthätigkeit vermitteln, wenns gleich die vegetativen Verrichtungen der Verdauung, des Kreisslaufs und der Ernährung in einem indivectern Verhältnisse zu derselben siehen, als die Verrichtungen des Hirns und des Rervensystems.

Ist die Seele Princip und Zweck des Leibes, so vermittelt sie sich ihre innere Entwicklung nicht nur durch das fensible System, soudern durch die Verrichtungen aller Systeme. Und wirklich überzeugt und unser Selbstbewußtsein, daß unsre Seele oder unser Ich, nicht nur durch die Sinnorgane und das Hirn empfindet, wahrnimmt-und deukt, sondern daß selbst die Verrichtungen der Verdauung, des Kreislauses, des Athmens und der Assimilation die Seelenthätigkeit bedingen. Wie es einerseits aus dem Wesen der Seele, als übersinnlichen, ideellen Princips, solgt, daß sie in ihrer Wirksamkeit nicht auf gewisse Orte des

<sup>\*)</sup> Daber ift anfängliche Eriftenz des Menfchen, als pfpchifch orgafchen Befens, die unmittelbare Einbeit eines fubjectiven, fich bestimmenden oder wirkenden Princips und eines objectiven, beftimmbaren Geins.

Reibes beschränkt ist und mithin nicht räumlich wiekt, sondern vielmehr, wie Hegel & 403 ber Encyclop, bemerkt, "allgegens wärtige" und (da sie nur in ihrem Wirken wirklich ist) alls wirksame "Einheit des Leibes" sei, so folgt es aus dem Besgriff des Leibes, daß er allseitiges Verwirklichungsmittel der Seele sei, wenngleich seine verschiedenen Systeme und Organe verschiedene Sphären und Formen des Seelenkebens in verschiedener Weise vermitteln oder bedingen. Die sinnliche Selbstbesstimmung der an sich freien Seele, in welcher sie als Subject des Leibes nur Princip desselben ist, und sich nur empsiedend, wahrnehmend und begehrend verhält, ist eine ihrem Wesen und angemessene Weise ihrer Existenz, indem sie in derselben in ihr leibliches Dasein entäußert ist.

Die Unangemessenheit ober der Widerspruch der sinnlichen Seele ober des Naturgeistes zu seinem innern Wesen kommt in den Perioden seiner anfänglichen numittelbaren Entwicklung, und mishlin in der Zeit des Ingendalters des Individumns oder der Wenschheit am wenigsten zum Bewußtsein. Daher sehen wir die Kinder in der ersten Periode ihrer physischen Entwicklung noch so sehr in dem simulischen Bewußtsein befangen, daß sie sich ihrer selbst oder ihrer Seele noch nicht bewußt sind.

Die Thiere, welche, als relative einseitige Entwicklungspunkte der Idee des naturlichen Lebens, nur die Besonderheit ihrer Art individualisten, bleiben in einem ummittelbaren sinnlich erregten Selbstgefühl und in einem particulären, dem engen Kreise ihrer Bedurfnisse entsprechenden Bewußtsein der Außen, welt besangen.

Ihre Seele, d. h. ihre Subjectivität, welche nur Einheit ihred Leibes ist, ist unfreies Princip, ihres sinnlichen Borstellens und Begehrens, so daß sie sich nur nach ihrer befondern Natur zu außern vermögen. Um der Endlichkeit oder Beschränktheit ihrer Natur willen sind sie unfähig, sich über ihre momentanen sinnlichen Zustände zu erheben und sich von denselben zu befreien.

Dagegen hat das Vernunftwesen durch seine innere Unis Zeitschr. f. Phil. u. spet. Theologie. Reue Folge. II. 3 versalität, over Unenblichkeit die Führgleit, sich in sich zu verstiesen und sich als allgemeines Subject seiner einzelnen Bestimmungen zu erfassen. Als dieses in sich reslectirte, seiner selbst der wußte Subjent, ist das Ich freies, seiner selbst mächtiges (sui compos) Princip seines Wollens und Wissens. Durch diese Rudstehr in sich selbst wird sich die menschliche Seele \*) ihrer Aufgabg bewußt, ihr innerlich unendliches allgemeines Wesen zu dem seine Idee erkennenden und verwirklichenden Geiste zu des stimmen und den Leib zum bloßen Organ, d. h. Verwirklichungsmittel ihrer innern Selbsibestimmung und Entwicklung herabs zusesen.

Anmerkung. Es war mir hochst merkwürdig, in Uebereinstimmung mit der entwickelten Theorie, Herrn Professor Dr. Joh. Wähler auf solgende Weise in seiner gehaltvollen Physiologie I. Bd. 2te Aust. S. 23—25 sich erklären zu sehen: "Die Harmonie der zum Ganzen nothwendigen Glieder besteht nicht ohne den Einsluß einer Kraft, die auch durch das Ganze hindurch wirkt und nicht von einzelnen Theisen abhängt, und diese Kraft besteht früher, als die harmonischen Glieder des Ganzen vorhanden sind, die bei der Entwicklung des Embryo von der Kraft des Keims" (der ursprünglichen Leiblichkeit, als unentwickelten oder, wie Müsser treffend sagt, potenziellen Ganzen) "erst gebildet werden." (Diese Kraft ist mithin, als wirkende Ursache, das organissiende

<sup>&</sup>quot;) 3m erften Jugendalter des Individuums und der Menfcheit ift die Seele noch unmittelbar mit dem Leide eins und in ihn entäußert, so daß sie sich noch nicht in ihr Besen vertieft, um sich, als au fich allgemeines Subject, von ihren einzelnen Bestimmungen oder Thätigkeiten zu unterscheiden, und sich der Aufgabe ihrer geistigen Entwicklung und Bildung bewußt zu werden. Daber reden die Kinder Anfangs in der dritten Person von sich, und der kindliche Homer erklärt in den ersten Bersen der Ilas nicht die Seelen, sondern die Leider der (von Achill getödteten) Herven für sie selbst.

Princip ves Leibes. I Machisem nim Maiter bie Thatfachen Bezeichtet Bat 3- laud toekhen etholit, ban bie Beiblichkeit, ale Ronn, upr potenzielles pranniches Ganzes ift. fahrt ver forte Sano Winft: Stahl biefe Thatfachen gefannt, fo : where et noch mehr in feiner boruffen en Anficht bestätigt thorben fent, bas die Geele filbst bus primam movens . Der Draanifation'? Das file felbit ber lette einzige Grund Berlordanischen Chariateit sei, und dan de ihren Karper nach ben Gefeben ihrer Wirksumfeit bane und erhalte. Ohne Stallis nabere Anflicht in theffen, muß man allerbings zu . Der Uebergentung fortgeben. Daff Die Stebe in ihrem bewilftlufen Bitten bas organificende und belebende Princip bes Leibes fei, wenn manifie micht als wederiftirenbes Subject voranssetten will, welches gu bem Reibe hingu-Fomme, eine fchon von Ariftoteles als zufällig bezeichnete Borftellung, welche bie wesentliche Einfolt bed Menschen ale pfpelifchebrgamifchen Wefent vordennt. Bird namlich Die Seele nicht els bas an fich nur bestimmungsfähige Subject betrachtet, welches fich fein feinem auffanglichen un-.. inietelbaren Witten burch die Bilbung des Leibes feine duffere Organisation bekinnt same burch Bermittlung ber-· felben fitt) felbfe zu erfaffen ober feiner felbft! bewußt zu werden, Ab'wied fie nicht nur an fith (und also vor ihrer Gelbstellinnung) als entwickeltes und gebilbetes Subject vorgestellt, fonbern ande ber Leib als ein burch ein eigent bientiches felbleftanbiges Drincip, etwa eine fogenannte Leben berafts gebildeter und belebter Rorper poraudaefest. Dann ist aber die Berbindung ber Geele mit bem Leibe eine nur außerliche, und man fieht nicht ein, baß fich bie Geele burch bie Bermittlung bes Leibes felbft bestimme, und bag Diefer bie ber Gelbitbestimmung ber Seele entsprechende Organisation und mithin ihr mefent liches Draan fein tonne. Bird aber ber Leib als die burch bie unmittelbare bewußtlofe Wirtfamfeit Der Geele felbft gebildete angere Organisation erfannt, burif welche fie

:... fich die Entwickung ihred innern Lebens wher ihre ibeelle Drganiskung: vormittelt, so fakt der Mormurf himweg, ber Leib, ber als Ongan der Beele, vergestellt werde, habe, wie 3. B. Richter G. 70 der ermahnten Schrift bemerkt, ein selbstftandiges Bestehen, und stehe baber; in keinem nothwendigen, sondern in einem zufälligen Benhalmiffe zu der felben. Als ihr Berwirklichungsmittal, - bies ift ber Be ariff bes Leibes, als Organs ber Geele, .... tann er gar nicht anders. denn als ein ihr wesentlicher Leib gebacht werden, durch hessen Organe und Bernichmungen Ge sich mir beshalb bie Bermirflichung ihrer ibealliten Gefühle, Gebanken und Entschluffe vermittelt, weil en ihrem Wefen verwandtes geben, meil erzihre eigene außere Organisation ist. — Die Identität des plasischen, die Opganisation des Korperd bilbenden, und des selbsbeppuften in fich gekehrten Princips haben beinahe alle speculativen Philosophen eingesehen, weil man ohne diese Ginnicht in einerhualifische, . außerliche Unficht verfaut. Go fegt g. B. Segel in den Beweisen für das Dasein Gottes So. 456 und 469. Das Lebendige entwickelt fich jand bem Rrime, und bie, Entwick lung ist das Thun der Wieder, die Greete ist die Ein heit, welche dies Giesennanische Enwickung) hervor bringt. Sie, hat einen Ropper an ihrefelbst, mit diesem macht sie erst ein Ganges, Wirklichest aus, die Organe find die Mittel; des Leband (als: Zwades) und diefelben Mittel, die Organe, find auch bas, in bem fich bas Leben vollbringt, erhalt; We find auch Material,

Die in sich gekehrte ober in ihr inneres Wesen vertiefte Seele wird sich der Bestimmung bewußt, sich, durch ihr felbstthätiges Berhalten zu ihrem Körper, zu dem an und für sich seienden in sich geschlossenen Geistzu bestimmen und zuentwickeln.

orthogram

Da die meuschliche Seele an fich freied Wesen ift, so ift

ffe fclion's file EtiiDfilden and Dathenelinien nicht nur Subject bes Leibes, fo buff fie ihre Bestimmungsfichigteit in ben Sinnenorganen redffirtt. 112fte talm intr von ber unfreien Geele ber Raturwesen Behindpter werben, welche, well fe'fich in ben Organen' bed Leibes realiffer, fich nicht zu fich felbst zu befreien, fich mithin fibrer folbst nicht bewußt ju werben und fich nicht frei aus fill felbft zu beftimmen vernitig. Die menfchliche Seele aber erweift thre finnere Freiheit, burth welche fie Subject ober Princip bed Geiftes wird, baburch, bag fe fich burch bie organificien Betricutunden ibre innete Golbitbeftimmung und Entrotellung vermitelt: 'Sie verhalt- fich mithin mir zu bem 3wede empfänglich gegen bie Außenwelf, um bie im Berhalte nif zu berselben ethaltenen Mertionen ober Bestimmungen bee Sinnenorgane, g. B. bie fogenannten Gefichteinbride, gu verinnerlichen , over all Beffenuntheften ihres eigenen Wefens zu erheben. Diefes felbitifatige Berhalten ber Seele jum Rotper, in welchem fle fich butich feine Degane mur beftimment laft, um fich felbft gu beftimmen, ift im Entschluffe, ju vernehmen ober wahrzw nehmen, und die erhaltenen Eindrucke zu verlinerlichen, b. h. ju merten ober ju behalten, fagar ein willfullfliches und bewußtest Indem ficht die Geelle burch bie Berinnersichung ober Subjectivirung ber Ginneseinvolute fetbft beftimmt und einwichett, wird fle fleies Subject berfelben, fo daß fle biefelben willthips lich, entweber als vergangene, bith, mogliche, aufbewahren, ober fie aus ihrem Innern wieber verhrgenwarrigen ober verwirklichen, b. h. fich berieben erinnermitann. 'Aber , wbi fie Ginneneinbrude) gleich Momente ver innern Entwiellung ober Deganis fation ber Geele geworben fint; foilift ihr Befhaltnif zu bein Körper (als ihrer angern Dogunifation, birch 'b. h. vermittelft welcher sie sich felbst entwickelt) bennoch ein so inniges, baß bie Wiedererweckung ober Berwirklichung, und mithin die inneve Bergegenwartigung ber vergangenen aufbewahrten Bahrnehi mungen ober Borftellungen burch Die Bieberholung ber Gehirns thatigfeit bedingt ist, durch welche sie ursprunglich vermittelt wurden. Daber wird nach gewiffen Berletzungen und Krant-

beiten bes Sirns bie Eringerungsfichigleit unmninden aben gefiort. Dag aber bie au fich affeie Solle auchrerfeite bie aus ihrem innern Masen entsprungenen Gehanten Gefichten und Entschliffe venleiblicht oder zu gezauschen Mestimmungen oder Chatigfeiten macht, bies folim gleichfolle and ihrer eigenen Einheit: (nicht Spentitat), mit dem geibezute ihrem Spenue ober Bermirklichungemittel. "Da fie unt fich unverwirklichtes | Subject ist, und da ihr Leib ihre auspes Objectivicht aber Organisation ist; so muß sie sich ihner innere Berrietlichung oder ihr Ber baleniff an fich felbft Durch ihr Bortalonis an dem Rorper und feinen Organen vermitteln. Daber fommt jes zi bag bie aus ber freien Seche antsprungenen Gebanten, fo lange mus ihr nicht bestimmt ausgebruck, werden tommen zu als biez entsprechende Go birnthatigfeit wicht volltagen werben kann. Gie vonnittelt fich aber ben Anshenct ihren Geboulen burde bie Geberuthatigleit, um dieselben in ihre Innerlichteit zurücknundmen und fie als diese ideellen Bestimmtheiten aufuthemabnen. Durch diefe Zurücfnahme in die Americhkeit der Seele werden die Gebanken zur Momenten ihrer innern Organisetian und mithin ju Bestimmungen ihrer innern Melt., beren freied Subjett fie ist. ... Chen fo fam die Scele, ihro: Gefühle oden Anfactie so lange, wicht realifiren; als für nicht durch bir wutfterecheitben Bruftorgane verleiblicht werben. Deff fie vielelben aber mut burch, a. b. vermittelft dieser Organe, rentiffres und baft fie sich fonach auch in ihrer Gemithsthätigfeit, durch Berwittlung bes Körpers felbk bestimme oder entwickle, d.ch. organistra pied folgt gleichfalls and three invers : Apeihoit, :: namage welcher fle über biefelben Meister ift und fie mithin überwinden ober verwirklichen und au Momenten bes ideellen Gangen bestimmen fann. das mit seiner Idee übereinstimmende innere Leben bildet. Go nach erweist die an sich freie Seele ihre Unabhangigkeit von dem Korper und ihre Selbsmacht über ihr inneres Leben aus nachst banin, baf fie, ale in fich gefehrtes ober vertieftes Subject ihrer Gelbfibestimmung, über ben einzelnen Momenten ihred innern Lebens fieht, und mithin bie Rahiafeit hat; Ge entweder

gu überwinden oder zu verwirklichen, und durch fortgesetzte Selbstdibung zu dem harmonischen Ganzen zu verweben, in welcher sie den Gehalt des religids sittlichen Gelstes bitden. Roch entschiedener beweist das selbstdewnste Sudject seine innere Freiheit durch die Fähigkeit zu höheren d. h. feiner Idee entssprechenderen Formen oder Stusen seines Daseins und Wirtens aberzugehen, indem es sich nicht aus der Erinnerung, sondern aus überzeitlichen ewigen Gestühlen und Gedanken selbst durch lieberwindung seines krüberen Zustandes. zu einer neuen Gesammthätigkeit entschließt. Das Resultat der Gelbstentwicklung und Vildung der Seele ist mishin ihre Vefreiung zu den in sich gekehrten und geschlossenen Geiste, welcher sich als die sich selbst dostinintende und wissende Einheit seines innern Leebens bewährt.

Anmerkung I. Gowar mir sehr interessant, and der Psychologie und Physiologie von Carns zu ersehen, daß er zwickstatts, aber auf anderm Wege, zu der uralten Theorie von einem spirituellen oder ideellen Organismus, den er auch den atherischen Leib nennt, zurücktehrt, welchen sich die Seele durch die Berinnerlichung der Anstenwelt als ihre Innenwelt bilde. Diesser spirituelle Organismus, sagt er Physiologie I. Bo. S. 357, dessen Waachsthum wir im Kinde gewahren, er ist es, der je weiter der inner e Wensch sich entwickelt, zu immer gebildeterer Gliederung gelangt (als Charatter, als Person) und von welchem mir dann in und salbet, so wie (nach seinen äußern Zeichen) in andern erkennan \*), daß er, als eigenthünslich organische und bis auf einen

<sup>\*)</sup> Allerdings unterscheidet Zedermann ben innern Menschen, der fich durch den äußern offenbart oder äußert, von dem lettern so sehr, daß kein Unbefangener ben moralischen Menschen mit dem physischen identificiet, sondern fich vielmehr von jenem, den er als eigenthümtichen. Sharatter fühlend oder denkend extennt, eine eben so besommte, wiewohl andere Borstellung bildet, als von diesem, den er sundich wahrnungt.

denvillen Grab unabtiknalge Sphare, bereits im lebenben reifen Menfchen anzusehen fei, und bemnach gar wohl . auch felbitstandig hervorzutreten vermöge. In welcher be-Kimmten Korm und in welchen besondern Mobificationen bies nun übrigens geschehen werbe, bavon fann nur bie innere: Erfahrung beffen, ber biefe Matamorphofe erführt, Runde geben, und fo ift es fehr merkwurdig, daß diefe Metamorphose (alfo dieses burch den Tod felbstständige hervortreten bes innern Menschen) unter ben verschiebenfien Boltern, von ben befibrantteften, wie von ben geistvollften Wenfthen, unter ben mannigfaltigften Mothen, Traditionen, Supothesen, Glaubenbartiteln n. s. won indischer Geslenwanderung, bis zu Humphry Davy's letten Tagen eines Raturforschers (a. b. Engl. von Martins, Rurnberg 1883) eingefleibet, immer aber ale etwas mahrhaft Seiendes und Rothmendiges, bald buntel, bald 'flar behauptet morben: ift. ::

Anmertung II. Um bas felbsttbatige Berhaltnig ber Seele au theem Rorper, burch welches fie fich gum Geifte obierivirt, zu begreifen, fagt ber Berfasser im psychologischen Delenchten mir Degeld (S. 242), belenchten wir Degeld Minfichte won Diesem Berhalten. Wenn er es gleich nur im Abschnitte von ber empfindenben Geele behauptet, fo faat .. er doch Encycl. (S. 410): "Die Berleiblichung ber im Geifte 'entspringenen; ihnr angehörigen Bestimmtheiten führe fich, nach dem besondern Inhalte ber geistigen Bestimmung, in einem besondern Switem ober Dragne bes Leibes aus. Wie ferner eine zuerst leibliche Bestimmung daburch, daß sie im Furfichsein ber Seele innerlich gemacht werbe, empfunben werde, so werde umgekehrt bas ursprünglich bem Fürsichsein, das ist, wie es weiter in sich vertieft Ich bes Bewußtseins und freier Beift ift, Angehörige, um empfunden zu worden, verleiblicht". Segel beuft bei dieser Erflarung insbesondere an Affecte. Wenn er aber (G. 412) unter anderm fagt, es ware ber Zusammenhang zu begreifen, wie

## Berfuch einer wiffenfchaftl. Begrind. D. 3dee b. Unsterblichkeit. 41

Rashbenten, geistige Beschäftigung im Kopfe, dem Gentrum des senschen Systems, empfunden wird, und (S. 430) von einer Berleiblichung der Borstellungs und Willens-bestimmtheiten spricht, so sind nuter diesen im Geiste entsprungenen Bestimmungen wosentlich Ged anken zu verstehen, welche nicht sowohl, um empfunden, als vielmehr um ansgedrückt oder innerlich gespoochen zu werden (das deutliche Denken ist ein inneres Sprechen), verleiblicht, oder durch die Borgange des Hirns vermittelt werden.

Bie die Seele mithin im Empfinden und Wahrnehmen objective Bestimmungen ber Ginne subjectivirt, pber zu Bestimmtheiten ihrer fubjectiven Entwicklung erhebt, so vermittelt fie fich andrerfeits bie ideelle Berwirklichung ihrer fubjectiven Bestimmungen, g. B. ihrer Gefühle und Gebanten burd bie entfprechenden organischen Berrichtungen, ober fie objectivirt fie, um fie in ihre Subjectivitat guructgunehmen, und fie mithin als ideelle Bestimmungen aufzubewahren. Die Seele bezieht fich mithin in ben Thatigfeiten bes Empfindens, Wahrnehmens, Ruhlens, Biffens und Wollens nur zu bem 3wed auf ben Korper und feine Organe, g. B. die Sinne, bas heer und bas hirn, um fich ihre innere Entwicklung und Bilbung zu vermitteln. Daraus laft es fich erklaren, bag fie gwar ihres Leibes zu ihrer innern Selbstverwirktichung bedarf, daß fle aber, je weiter fle in ihrer Gelbstentwicklung, ober in ber Orgamiffrung ihres innern Lebens fortgeschritten ift, besto freier von ihrer außern Organisation wird.

Namerkung III. Bon ber sinnlichen Seele des Thiers, welche nur Einheit oder Subject des Leibes ift, und sich nur in seinen Organen verwirklicht, gilt, was die Raturalisten, z. B. Spinoza von der menschlichen Seele sagen, daß ihre Entschließungen nichts als ihre Triebe sind, und deshalb nach der Disposition des Leibes verschieden sind. Denn da sie sich in dem Leide entwickelt oder realisitet, so ist sie nicht freies, an und für sich seindes Subject

ete geweffen Grat unabhkngige Sphare, bereits im Tebenben reifen Menfchen anzusehen fei, und bemnach gar wohl auch felbstftanbig hervorzutreten vermbie. In welcher be Kimmten Form und in welchen besondern Mobificationen bies nun übrigens geschehen werbe, bavon fann nur bie innere Erfahrung beffen, ber biefe Metamorphofe erfahrt, Runde geben, und fo ift es fehr merkwurdig, daß diese Metamorphose (also bieses burch ben Tod felbstiftanbige Hervortreten bes innern Menichen) unter ben verschiebenften Boltern, von ben besthräuftesten, wie von ben geistvollsten Wensthen, unter ben mannigfaltigften Mothen, Trabitionen, Hopothesen, Glanbenbartiteln u. f. w., won indischer Geelenwanderung, bis zu humphry Davn's letten Tagen eines Naturforschers (a. b. Engl. von Martins, Rurnberg 1838) eingefleibet, immer aber ale etwas mabrhaft Seienbes und Northwendiges, bald bunkel, bald 'klar behauptet worden ift. :

Anmertung II. Um bas feibsthatige Berhaltnif ber Seele au ihrem Rorper, burch welches fie fich gum Geifte obiectivirt, zu begreifen, fagt ber Berfaffer im pfpchologischen ... Theil. feiner Metaphyfit (S. 242), belenchten wir Segels . Anficht won biefem Berhalben. Wenn er es gleich mar im Ibidnitte von der empfindenben Seele behauptet, fo fagt .. er boch Encycl. (S. 410): "Die Berleiblichung ber im Beifte 'entsprungenen, ihnr angehörigen Bestimmtheiten führe fich, nach bem besondern Inhalte ber geistigen Bestimmung, in einem besondern Suftem ober Organe bes Leibes aus. Wie ferner eine zuerft leibliche Bestimmung baburch, bag fie im Fürsichsein der Seele innerlich gemacht werde, empfunben werde, so werde umgekehrt bas ursprünglich bem Fürsichsein, das ist, wie es weiter in sich vertieft Ich bes Bewußtseins und freier Beift ift, Angehörige, um empfunben zu werden, verleiblicht". Segel beuft bei biefer Erflarung insbesondere an Affecte. Wenn er aber (S. 412) unter anderm fagt, es ware der Zusammenhang zu begreifen, wie Rachbenken, geistige Beschäftigung im Kopse, dem Gentrum des semstein Systems, empfunden wird, und (G. 430) von einer Berleiblichung der Borstellungs und Willens-bestimmtheiten spricht, so sind nuter diesen im Geiste entsprungenen Bestimmungen wesentlich Gedanken zu versiehen, welche nicht sowohl, um empfunden, als vielunehr um ansgedrückt oder innerlich gespoochen zu werden (das deutliche Deuten ist ein inneres Sprechen), verleiblicht, oder durch die Borgänge des Hand vermittelt werden.

Die Die Seele mithin im Empfinden und Wahrnehmen objective Bestimmungen ber Ginne subjectivirt, ober ju Bestimmtheiten ihrer fubjectiven Entwicklung erhebt, fo vermittelt fie fich andretfeits bie ideelle Berwirflichung ihrer subjectiven Bestimmungen, g. B. ihrer Gefühle und Gebanten burch die entsprechenden organischen Berrichtungen, ober fie objectivirt fie, um fie in ihre Subjectivitat guruds gunehmen, und fie mithin als ideelle Bestimmungen aufzubewahren. Die Seele begieht fich mithin in ben Thatigfeiten bes Empfindens, Bahrnehmens, Ruhlens, Biffens und Bollens nur zu bem 3weck auf ben Korper und feine Organe, g. B. bie Sime, bas Berg und bas Sirn, um fich ihre innere Entwicklung und Rilbung zu vermitteln. Daraus laft es fich erklaren, bag fie gwar ihres Leibes zu ihrer innern Gelbstverwirtlichung bedarf, baf fie aber, je weiter fie in ihrer Gelbstentwicklung, ober in ber Orgamifeung ihres innern Lebens fortgefdritten ift, besto freier von ihrer außern Organisation wird.

Anmerkung III. Bon ber sinnlichen Seele des Chiers, welche nur Einheit oder Subject des Leibes ist, und sich nur in seinen Organen verwirklicht, gilt, was die Naturalisten, z. B. Spinoza von der menschlichen Seele sagen, daß ihre Entschließungen nichts als ihre Triebe sind, und deshalb nach der Disposition des Leibes verschieden sind. Denn da sie sich in dem Leibe entwickelt oder realisist, so ist sie nicht freies, an und für sich seiendes Subject

innerer iveeller Bestimmungen, sonbern fie ift dem nothwendigen, natürlichen Berlaufe ihrer finnsichen Zuftande, Borstellungen und Begierben hingegeben.

Bebt man aber zu ber Einficht fort, baf ber an fich freie Wille bes Menfchen, wie Begel (f. 14 S. 50 ber Rechtsphilosophied fich ausbrickt, als in fich reflectirtes und bei fich felbft feiendes unenbliches 3ch, über bem einzelnen Inhalte ber unterschiedenen Triebe fieht, und baber die Moglichkeit ift, fich zu biefem ober jenem Thun, zu bestimmen, ober zu mablen, fo laft fich biefe Bablfreiheit auf feine andre Weise, als burch bent Gebouten ertiaren, bas die Scele fich ihr innenes Leben, beffen freies Subject fie ift, burch ihre Berichung unn Leibe une vormittelt. Die Wahlfreiheit ift mithin ein entscheibenber Bemeis von ber Uebersinnlichteit und Sabathanbigkeit bas - chen fo fehr feines innern Lebens, - bes ibeellen Spftems feiner Go . fühle . Gebanten und Millendbestimmungen . - wie feines Leibes, als seiner außern Organisation, machtigen Geiftes. In noch hoherm Ginne erweist sich die Gelbstmacht und Substhandigfeit ber Geele, und mithin ihre wefentliche Unabhanginfeit von dem Rorver, durch ihre fogenannte transscandentale Areiheit, vermoge welcher fie fich mitten im Benkaufe ihrer Entwicklung and ber innern Tiefe ober Macht (deraues, potentia) ihres Wefend zu neuen Stufen ober Fommen ihrer Gefammtehatigfeit erheht: eine Erhebung, die durch ihr vorbergehendes Leben une vermittelt, nicht aber verursacht ift. Schon Die Bahlfreiheit aberhanpt (welche ber finnlichen Geele des Thiers micht . zukommt), noch mehr aber jene transfcenbentale Freiheit ber Seele, beweift ihre mefentliche Unabhangigfeit vom Rorper um fo schlagender, da fie fich in dem erfolgreichen Entschlusse aus ihrem geistigen Befen burch eine Gefetmäßigkeit bestimmt, welche bem Gesetze ober ber Disposition bes bem Willen des Geiftes miderftrebenden Leibes entgegengesett, und burch Ueberwindung berfelben vermittelt ift.

1. S. 18 . (1) . Hat yet I was

Die gebildete und entwickelte Seele wird, als an und für fich feiendes Subject ihrer ideellen Organisation, oder ihres innern Lebens, von bem Rorper, burch ben fie fich felbst entwickelt hat, unabhängiger, feiner felbst machtiger und fein Wesen wissender Geift.

Da ber Awort ber Selbstbalbnunna und Entwicklung ber Seele ihre Befreiung anne an fair fich frienden, in fich ge-Cehrten und gefchieffenen Bitfte ift zund ba ber Korper, burch Den fie fiche ihre Gelbstennibichteng vomittelt, feiner Auflofung um so nicher kommt, je medrosich iber balebende Beist von ihm gurudzieht und in sich mendlehrt, so ift bernaturliche Ind eben so fehr die Schridting des zur fich felbst befreiten Beiftes von bem Rerpen, winger bas Bengehen bes lettern ift. Obwohl die Gelbstenewicklung der Gegle durch ihr Verhältnis zum Könger, als ihrem Organ, germittelt ift, so wird sie von diesem außem Organ dochnungschuten, je naher fie, als ents wicketter und gebildeter Beift, bem Biele ober Schluffe ihrer zeitlichen Selbstwerwirklichung frankt. Der Awed ber zeitlichen Entwicklung und Bildning bes Bernumftwesens ist die durch fein eigenthüntliches Wefen; und burch fein bestimmtes Berhaltniß: zur Angenwelt begründete-Bermirklichung feiner Soce. Nach diesem Principa — bem eigenthimlichen Wesen — und nach biesem Awecke - ber individuellen Idee, - unterscheie det fich das Zeitleben in swei Perioden, von denen die erste ber Bildung und Entwicklung ber Geeke zur Universalität bes Geistes, und mithin ihrer allseitigen Aeußenung, die zweite berjenigen Thatigkeit gewidmet ift, wodurch der im Berhaltmis gur Außenwelt entwickelte und gebildete Beift in fich gurudfehrt, ober fich in fein Wefen verkieft zu um fich feine ideelle Einheit mit fich zu vermittelle. Db es nun gleich aus ber Ibee bes Beiftes folgt, bag en in teiner biefer Berioben nur nach Giner Seite ober Richtung thatig iff, fo ift boch in feiner erften

Periode die Richtung nach Messen, in seiner zweiten die Rich tung nach Innen vorherrichent. Diefen entgegengefesten Richtungen ober Perioden bes Beiftes entspricht, in Beziehung auf fein außeres Organ ober ben Leib, eine Periode des Wachsthums, welche im allgemeinen Sinne weit über Die Zeit bes Innglingsalters hinausreicht, und eine Periode ber fogenannten Involution, in welcher die dem außern Leden entsprechenden Organe, 3. B. Die Mustein und felbft die Ginne abnehmen, wahrend die bem innterie Geifteile mit Gemutheleben gemidmete Organisation bes hirns und bes Brufinervenfteine an Jutenfitat zunimmt. Diefe, vom einigen Phyfistegen 3. B. Burbach, fogenannte Involution bed Leibes, ift als feine Berinnerlichung and Bereblung zu verstehen; welche ber Concentration bes Geistede und Gemuthstebend, bad fie bebindt, entspricht. widerspricht ber gesehmäßigen Entwidlung und Bilbung bes Menfthen, daß er im Alter gelftig abwehne, ba vielmehr bas feiner Ibee entsprechende Greffentiter; vie iniecfte und bechfte Bollenbung bes Menfchen; und minin ben Abfching feinter geits lichen Entwicklung gu ettelden buftimmt ift. Dat bas Smaent alter die Bestimmung, die aufeitige, der Wee bes Beiftes ent sprechenbe und mithin fittlicher Aleuferung Des menschlichen Lebens barzustellen, so hat dagegen das Greifenalter ben Zwed moglichfter Concentration bes Geiftes in fich felbft. Daber barf es nicht als eine Berminderung ber Geiftigkeit betrachtet werber wenn, mit ben leiblichen Ginnen, ber geistige Ginn fur Die Begenwart und bas Gebachtnif fur die nabere Bergangenheit abnimmt. Ja fogar bie Berminberung ber Gluth und. Kille ber Phaintaffe, fo tie ber reffectirenben Berffanbesthatigbeit, ift ale Bergeiftigung und Chuterung ju betrachten, indem Die im Steisenalter hetrschende Tiefe und Rlarheit ber bie Wahrheit innewerbenden und wissenwen Bermunft in ber feelen- nud geistvollften Erinnerung ber eigenen und : frember Lebensschickfale, in ber Erwagung ber Entwicklungsgeschichte ber Menschheit ober ganger Bolter, und in ber Andficht in die Emigfeit, diefe Bollendung und Wahrheit ber Zeit, und vor allem in der religiofen

Exlenditung und Coiligung besteheistes, und Gemüths sich offene bare. Wennigleich nur wenigen Menschandigen Abschlußt ihres innem Wesens erreichen, soldweist dach das Beispiel deren welche, am Schlusse ihres zeitlichen Labens, das ewige Leben im Gkauben und Erkonen, in den Liebe und in der Hosffnung anticipirten, indem ihr inneren Wensch mit dem Abnehuen des änsern zunahm, daß sie nicht dem Tode, sondern der gestigen Existung entgegengingen, welche der Berwirklichung und Volls endung des im Beitleben-nur vondereinten und angefangenen ewigen Lebens gewidmet ist.

Nachdem aber ber Leibe felbste seine lette und hachte, Bore richtung, wodurch er die lette Bollendung des Geistes permite telt, geleistet hat, gaht dieser zum Scheidung nont demselheu über; um freies Subject seines innern Lebens zu werden. Ist der an undrestir istal seiner Geist im sich resectirze Einheit seiner selbst, d. h. seiner Gubjectivität und seiner innern Obsiectivität, d. h. seiner geistigem Natur, so ist er nicht mehr uns verwirklichtes Princip; sondern erräftzgleich und sein sich seiner bes Ganzes, der innere Menschnick die stellt. Entwickelt und wollendet sich der innere Menschnint bem Ibnichmen des äußern, so ist der Eod des Enstern seinen absolute: Befreinug zur sich selbst, während den Tod des Lattern, aus sehr eine Entgeistung seine Einstöfung ist.

Die Natursteiheit bes Geistes ienweist sich mithin cheusossehr burch die Macht über sein einestelleben, wie durch: seine Unabhängigkeit von dem austein Körper, dessen Zod er als an und für sich seiendes Ganzes überleben. In dem Begeisse der Natursreiheit des Geistes ist der Begriff seiner Integrität enthalten.

Der Geist ist burch feine Ratinchelheit an und für sich seiendes Ganzes. Diese subjective Totalität ober diese seine Einheit mit sich selbst erweist sich als seine Integrität oder Unverssehrbarkeit, während die unfreie sinnliche Seele (des Thiers), die nur Einheit oder Innerlichkeit des Leibes, und mithin ideeller Factor des Leibes ist, mit dem Tode des letztern untergeht. Die Raturfreiheit, die der an und für sich seiende Geist durch

feine Unabhängigkeit von feinem Leibe, und durch feine absolute Macht über seine innete, nur in feinem Wollen wirkliche und mithin ideelle (geistige) Natur bewährt, erweist sich auch als Kreiheit von dem Raturglugen.

Die Naturvesen, welche nur besondre Stufen oder Formen der Natur individualisten, sind nur unangemessene oder selbst widersprechende Entwicklungspunkte der Idee des Lebens, welche sich, um der Endlichkele und Rogativität ihres Principa willen ebensosehr selbst negiren, wie sie durch die allgemeine Fortent wicklung der Natur, als übergehende Momente derselben negirt werden. Der an und ister sich seiner Geist aber, welcher durch seine subjective Organisation die Idee des Universuns in ihrer relativen Einheit und Totalität individualisirt, ist durch die Wahrheit: und Idealität seiner unturfreien Eristenz der mater riellen Welt enthoden, mit der er durch seinen materiellen Leid in Beziehung kand. Als Bermittlungspunkt einer ideellen Welt eristirt er raumfrei, indem er, als selbstdewuster Einheitspunkt derselben, eines allseitigen Berdatnisses zu derselben sähig ist.

Obwohl seine relative Naumfreiheit nicht mit der absoluten Naumfreiheit, d. h. mit der Allgegenwart und Allwirft samkeit des die Welt extennenden und schaffenden Urgeistes (Deus praesentissimus) zu verzieichen ist, so ist sie boch die nothwendige Folge seiner unendlichen (subjectiven) Bestimmungsfähigkeit und seiner unendlichen (vbjeckiven) Universalität, von denen sich jene in seinem Benhaltnisse zu sich selbst durch seine unendliche, d. h. ewiga Selbstbastimmung, diese in seinem Berhaltnisse zur Welt durch seine allseitige Entwicklung oder Bildung und Bolkendung, sich realissut. Iene hat der psychologische, diese der invralische Beneis zu erweisen.

Zur Deutung des Mittelalters, sowie feines Grundverhaltnisses zum Altershume und zur neueren Zeik

Bon

Professor Dr. J. M. Leupolbt.

Es ist nichts gewöhnlicher, als bas Mittelalter, als eine nachtlich e Zeit characteristrt zu finden. Zwar ist heutzutage, wenn man sich der Geschichte des Mittelalters, von der des Alterthums aus, nahert, in der Regel nicht mehr in so ganz trostloser Weise, wie vordem, die Rede von einbrechender Finssterniß und tieser, eine Reihe von Jahrhunderten dauernder Nacht, in der, unter Bersall der Wissenschaften und herrschender Barbarei, nur noch Irrwische des Wahns und Aberglaubens gespenstisch gespukt hatten; allein noch immer geht man dabei häusig genug mehr nur negativ zu Werte und zu wenig auf die Sache ein. Zudem erscheint besonders der Umstand äußerst bedenklich, daß diese Nacht der Geschichte mit dem Eintritt des Christenthums nicht blos zusammentrisst, sondern selbst von demselben bedingt erscheint.

Indessen sei es so. Das Mittelalter werde als eine zwiesichen den Geschichtstagen des klassischen Alterthums und der neuen Zeit liegende große historische Nacht betrachtet, — obwohl diese Analogie nicht als die allein treffende und erschöpfende gelten kann, sondern theilweise auch noch andere neben sich zuläßt.

Aber dann gehe man nur auch auf die Bedeutung der Nacht und des Nachtlebens überhaupt und in Beziehung auf diese große Nacht insbesondere gehörig ein. Die folgenden Andentungen mögen dazu einige Anleitung gewähren \*).

Diefelben dienten bem Berf. wiederholt; insbefondere bei Borlefungen über Gefchichte der Meblein, jur Weberleitung von

Wohl mag ber Geschichtstag bes flasuschen Alterthums, im Bergleich zu ber ihm vorausgegangenen tiefen, unheimlichen und daotischen Racht bes fog. mothischen Zeitalters, in welche ber Fall bes Menschengeschlechts ben Varadieses-Morgen feiner Urgeschichte untergehen machte, und aus welcher sich das fog. heroische Zeitalter bis auf einen gewissen Grab wieder heraus- und emporgefampft hatte, - ein schoner Tag genannt werden. In andrer Hinsicht erscheint er aber bennoch mehr erst noch als ein turzer Wintertag in geistiger Sonnenferne ber Menschheit von Gott. Wohl hat die Menschheit mahrend beffelben gezeigt, wie viel Schones und Tuchtiges fie, möglichst nur fich selbst überlassen, und blos aus fich felbft, barzustellen vermoge. Allein bas Schonfte und Befte vermag fie boch erft in ber rechten Rabe und Gemeinschaft mit Gott. Auf Diese wies aber auch auf ber Mittagshohe bieses Lages ber griechische Altar fur den unbefannten Gott nur aus weiter Kerne bin. Bon bem Einen mahren und lebendigen Gott gemahrte bas romifche Pantheon nur eine ferne negative Ahnung. Die ichonften Bierben bes flassischen Alterthums gleichen vielfach mehr ben Eisblumen bes Winterfroftes, als ben freundlichen Rindern bes Fruhlings, ber fich ber Sonne wieder nahernden Erbe. Und jenem Mittage folgte bald ein immer unheimlicher werbenber Abend; die Nacht aber, in welche dieser endlich überging, war eine hehre, fegenbreiche Chriftnacht.

Ware es aber auch überhaupt nur auf eine naturlichenormale Weise Racht geworden; nun so waltet ja Leben nicht blos am Tage, sonvern auch in der Racht, nur in andrer Weise.

ber des Alterthums in die des Mittelalters und jur vorläufigen, allgemeinsten Orientirung in Bezug auf das lettere. hieraus mag sich zum Theil ihre besondere Haltung und Färbung erklären Uebrigens durfte der Geschichte überhaupt ein gunstigeres Berhältniß der Betrachtung auch unter dem Gesichtspunkte der Ratursorschung, und selbst der Medicin — gaetorig paribus — in mannigsacher hinsicht nur ersprießlich sein.

Wer bezeichnen bas menschliche Nachtleben im Kleinen und Ginzelnen itheils durch Schlaf, theils durch Traum. Allerdings trat nm im Mittelafter bas Analoge von biefen, im Großen und Gangen, in Borberrichaft. Aber mas gefchieht benn im Schlafe? Mohl bas Entgegengesette vom Wachen bes Tages; aber nicht blos in negativer Weise; nicht blos Regation bes Wachens tritt ein, sondern auch positiver Weise eine andere, ja bie entgegengesetzte Form bes Lebens. Und wenn man nun auch, wie man, wenigstens in Einer hinsicht, allerbings-berechtigt ift, den madjen Lebensproceß, als ben vorzugsweisen evolutiven, differenzirenden und vorwartsschreitenben, ben Schlafprocef aber ate ben vorzugemeise involutiven, indifferengirenden, rudfchreitenben, und zum Theil felbst bestructiven bezeichnen fann; so ist badurch ber erstere keinedwege allein so vortheilhaft characterifirt und ber lettere allein fo nachtheilig, als es auf ben ersten Blick scheinen tonnte.

Denn theils ift jener Begensat nicht abstract zu fassen, sonbern fommen die entgegengesetten Merkmale beiben Gliebern biefes, wie jeden concreten Begensates zu, nur je im umgekehrten, quantitativen Berhaltniffe; theils fur beide alternirende Lebendrichtungen für ben concreten Lebens eftand und Fortgang gleich nothwendig. Nicht blos, daß durch den Schlaf Die Differengirung bes wachen Lebens in mannigfaltige mehr peripherisch zersplitterte und vereinzelte Richtungen je wieder auf die tiefinnerliche Ginheit reducirt wird, fondern ber Schlaf macht eben dadurch je ein tieferes Wiederausholen aus der innersten Einheit und bem untersten Grunde bes lebendigen Wes. fend, und fomit eine immer tiefere und festere Gelbstbegrundung im Ganzen, sowie Bervollständigung und Berichtigung von in ber entgegengesetten Richtung hier und ba Uebereiltem und Berfehltem im Einzelnen moglich. Dies um fo mehr, als im Wachen die Willtühr mit ihrem mannigfaltigen Irren und Kehlen vormaltet; im Schlafe bagegen bie an und fur fich nur ber Rorm folgende Raturnothwendigfeit, die nun nicht blos von der latenten Willführ nicht geirrt und fehlgeleitet wird, fondern auch

von Meußerem, gegen bas fich bas Schlafenbe, mehr in fich felbft jurudgezogen, großentheile ifolirt. Bohl wirb bas Schlafende je gewissermaßen wieder auf seinen Kotuszuftand gurud geführt und macht fomit einen bedeutenden Ruckfchritt. Allein eben daburch verjungt sich auch das Schlafende je recht eigentlich wieder. Und auf ber Kotusstufe waltet auch die machtige, nrfprunglich bas gange lebendige Wefen begrundende und ichaffende Productivitat, von der die auf fpateren Entwichungeftufen nur im Rleinen und Einzelnen je wieber ausbessernbe Reproductionstraft nur ein schwacher Nachhall und Schatten ist. Und eben weil im Schlafe je wieder mehr von jener ursprunglichen Productionstraft eintritt, restaurirt ber Schlaf fo fehr, und erscheint das Ausgeschlafene wie nen geschaffen und wieder geboren. Rur baburch wird je wieder ein Erfolg ber von Reuem einzugehenden evolutiven Richtung und ein um fo tuchtigerer und richtigerer Kortschritt ber Entwicklung möglich.

Von allem Dem findet benn nun bas Analoge im Großen wahrend bes Mittelalters Statt, fofern feine Gefchichte eine Racht von Schlafleben ist. Und zwar im innigsten Ausammen hange gerade mit bem Christenthume. Zwar regte fich fold' eine indifferenzirende und einigende Lebendrichtung im Großen bereits vor bem Gintritt bes Christenthums und nachher jum Theil außerhalb deffelben. Go ichon früher im Alexandrinischen Syntretismus, in Bezug auf bie gefonberten Richtungen bes Griechischen, Megyptischen, Jubischen u. f. w. Go spater im Neuplatonismus, insbesondere in Bezug auf Platonisches, Pytha goreisches, Aristotelisches, Zorvastrisches, Rabbalistisches u. f. f. Es ift ein sonderbarer Difgriff, die Eigenthumlichteit ber Go schichte im Uebergange bes Alterthums in das Mittelalter aus einzelnen dahin gehörigen Erscheinungen erklaren zu wollen, ba fie boch alle felbst nur Zeichen einer eigenthumlichen Wendung der Geschichte sind. Das eigentliche Princip und mahre Biel biefer gangen involutiven und indifferenzirenden Richtung jener Beit ift aber erst in bem tiefsten Grunde und innersten Wesen bes driftlichen Glaubens gegeben. In biefen und zwar

zundehst als Glauben, b. h. in die urspräugliche Einheit von Seele, Geist und Gemuth, mussen die mancherlei Krafte, in welche jene in der bisherigen Entwicklung auf und auseinander gegangen waren, und die mancherlei divergirenden Richtungen ihrer Wirksamkeit temporar wieder zurückgenommen, wieder vereinigt, gegenseitig rectificirt und harmonisch ausgeglichen werden. Und im christlichen Glauben, als christlichem sollte diese wiederhergestellte Einheit und Harmonie zugleich wieder in das richtigste Verhältniß zu Gott und in die wirksamste Gemeinschaft mit Gott gebracht werden. So mußte die ganze Geschichte aus mancherlei selbstgewählten Abs und Irrewegen von Neuem auf den richtigen Anfangs und Ausgangspunkt reconstruirt werden, um ihr einen richtigeren und gedeihs licheren Fortgang möglich zu machen.

In biefen großen Schlafproces wurde bas Alterthum, mit annehmendem Abende, immer merflicher gezogen, wie er ibm mehr und mehr Bedurfniß und nothwendig geworden war. Die frühere mache Rraft und Scharfe schwand ihm sichtlich mehr und mehr, und der Uebergang geschah durch ein traumerisches Wefen, bas fich balb mehr milb und friedlich außerte in einer fast schon traumerifch = phantastrenden Speculation, im traumerischen Gebrauche poetischer Sprache und gebundener Rebe, jum Theil fur die Behandlung ber profaischsten Aufgaben, wie fir die Bearbeitung ber materia medica und bal., balb mehr wie namentlich bei einer Anzahl spaterer romischer Machthaber, als wilbe, muthenbe Delirien. Bor bem eintretenben großen Schlafe aber mar gerade Die verhaltnigmaßig bestructive Tenbeng por Allem nothig. Denn viel Altes mußte vorerft als verlebt, ungenügend und verfehlt aufgeloft und beseitigt werben, um bem neuen Runftigen zugleich Plat zu machen und burch feinen Schutt und bie verwesenden Ueberrefte einen fruchtbaren Boden zu bereiten. Das gange ungeheure Romerreich mit allem in ihm Angesammelten mar ja, soweit es ber meuen fünftigen Ordnuna ber Dinge nicht bienen fonnte, ber Begenstand bes großen Defirnctionsprocesses, zu welchem eigenes Absterben und Bermesen,

friegerische Gewalt von Außen und der reinigende und lauternde Keuereifer bes christlichen Glaubens im Innern zusammen wirkten.

Eintraumwandlerischer Instinct setzte im Osten und Norden, wo die Nacht noch früher einbrach, oder es überhaupt noch nicht Tag geworden war, die Elemente der großen Bollers wanderung in Bewegung; theils mehr zur Zerstörung und Ausschlang des Alten, theils mehr als Träger des fünstigen Reuen, oder wenigstend als neues Ferment für die zu den romanischen Bolsern umzugestaltenden Elemente des disherigen römischen Reichs. Letzterer Art, vorzugsweises Organ für das Verhältniß Gottes zur Menschheitsgeschichte, war diesmal ein ganzer Bolserstamm, der germanische, nachdem in der Urzeit diese Rolle nur einzelnen Individuen und auch später wenigstens nur einem Volke, dem jüdischen, zu Theil geworden war.

Und biese Saat für eine neue Zukunft, theils auf dem Grunde und Boden des Alten, der aber auch gerade durch dessen theilweise Zerstörung erst wieder fruchtbar gemacht werden mußte, theils auf einem überhaupt erst urbar werdenden Felde, bedurste zu ihrem Keimen vor Allem der nächtlichen Dunkelheit; mehr Licht konnte erst dem weiter entwickelten Keime frommen, früher wäre es schädlich gewesen.

Doch auch ber weitere Fortschritt bieses Keimprocesse im spätern Verlaufe des Mitteltalters verrath zwar mehr und mehr die Tendenz zum wahren Tagleben; allein der Uebergang zum letztern erfolgt auch jetzt durch einen dem Träumen analogen Zustand. Dieses Träumen ist aber nicht ein mattes oder wirres Untergehen des Wachens in's Schlasen, sondern ein lebensträftiges, ahnungsreiches Nachmitternachts und Morgenträumen, der entsprechende Uebergang in ein neues, tüchtigeres Wachen. Wenn man schon den Traum überhaupt mit Rovalis eine Schutzwehr gegen die Regelmäßigkeit und Gewöhnlichseit des Lebens, eine freie Erholung der sonst häusig an einen niedrigen Dienst gebundenen Phantasie, din die ost mehr scheinbare, als wirkliche Ernsthaftigkeit des Tags und Alltags-Lebens erwachsener Men schen wohlthätig unterbrechendes Kinderspiel, in welchem jedoch

oft mehr mahrer und lebendiger Ginn ift, alein jenem, nennen fann, und wenn das mache Seelen-, Beifted- und Gemutheleben ahnlich und mehr, als immer erkannt wird, auf vorausgegangenem Traumen beruht, wie ber Zustand ber physischen Organisation wahrend bes Wachens auf bem vorgangigen Schlafe als folchem; fo gilt bice in erhöhetem Maage von bem morgentlichen Traumen bes fpateren Mittelalters. 3mar findet im gefunden Traume mur ein leiferes und innerliches Balten bes mehr indifferenzirten psychischen und geistigen Lebens Statt; aber eben bamit auch ein totaleres, von ber allvermittelnden Ginheit bes Gemuthes inniger vereinigtes, von Billführ und Reflexion weniger vereinseitigtes und geirrtes, sondern mehr instinktmäßig treffendes, und auch nach Außen ein nicht fo gerstrentes und von Außen übermaltigtes und geftortes, gleich wohl aber auch nach Außen leicht tiefer und totaler con- und prafentirendes Wirken. Ja, ein folches erscheint im mittelalterlichen Leben vielfach, bald mehr in theoretischer, bald mehr und vorzüglich in praftischer Richtung, zu einem lebensmagnetischen Processe im Großen gesteigert. Und wenn man fich nun auch wohl zu huten hat, bergleichen über bas eigentliche Wachen zu feten; fo spielt boch etwas ihm Analoges felbst im Wachen, fofcen es, wie in ber Regel, fein vollig vollendetes ift, eine wichtige Rolle. Auf einem gewiffen Reichthum baran beruht felbst alle Genialitat und Driginalitat, beren Inhalt in ber Regel nie gang in vollendetes Bachen erhoben und umgesett wird, sondern von dem irgend ein Theil als magischer und mpftischer hintergrund, damit aber zugleich als ein ftets von Reuem ergiebiger tieffter Quellpunft, bestehen bleibt. Dies bie embryonische Productivität unseres psychischen, geistigen und gemuthlichen Lebens, die bas Metall liefert, welches bas Wachen zu Munze auspragt und bamit verkehrt und wuchert. Auch in biefer hinficht beruht bas Bachen ber neuen Zeit mefentlich mit auf der oft fo unbedingt gescholtenen Magie und Mystif bes Mittelalters. Reben mancherlei Traum-Denken und handeln beffelben erscheint nicht am uninteressantesten insbesondere fein

Traum wandeln, wie als folches die vorzugsweise sogenannte Bolferwanderung schon angesprochen wurde, sowie die Areuzzuge und vollends die wunderlichen sogenannten Kindfahrten aw gesprochen werden mussen.

Nur folch' ein nachtliches, schlafe und traumahnliches, embryonisches Leben aus und auf dem neuen Grunde bes drifts lichen Glaubens vermochte sich als so machtige Bilbungstraft ber großen Resultate bes Mittelalters, ber schonen und frafe tigen Gebilde ber Einen driftlichen Rirche, ber verschiedenen europaischen Staaten, und burch beibes ber Kundamente, auf benen erst die weitere Entwicklung ber neueren Zeit möglich wurde, ju bewähren. Denn nothwendig handelte fich's erft um biefe großen, gemeinsamen, mehr objectiven und realen Bitoungen und Gestaltungen, bevor es Zeit werben fonnte gu ber mehr in's Rleine gehenden, individuellen, mehr subjectiven und idealen Entwicklung ber neuern Jahrhunderte. Was wir am Mittelalter und an feinem Uebergange in die neue Zeit haben, und wie wenig es uns anfteht, bies in eitler Gelbftuberhebung gu verkennen, darüber konnen und die Erfahrungen der letten Menschenalter und ber Gegenwart hinlanglich belehren, wenn wir jene Resultate mit benen von jungsten Bestrebungen für Rirchens und Staatenbildung unparteiisch vergleichen. liches burfte fich felbst in Bezug auf Erfindungen und Ente beckungen, wenigstens insoweit ergeben, nm uns vor ungemefe fener Gelbstgefälligkeit zu bewahren.

Freilich mußte ein so machtiger Bilbungstrieb, wie er dem Mittelalter eigen war, soweit er Sache der Menschheit war, und als solche zum Theil auch in Abnormität umschlug, auch entsprechend bedeutende Aftergebilde zur Folge haben. Und leider sehlt es an solchen auf keinem Gebiete ganz. Dies keineswegs nur auf dem Grund und Boden des gemathstücken, des intellectuellen und sittlichen Lebens, von woher sie häusiger, und oft nur mit zu großer Borliebe und Einseitigkeit, zur Anschauung gebracht werden, sondern ganz besonders gerade auch auf dem Gebiete des organischen Menschenlebens. Allerdings ist keine

andere Zeit so reich an Productivität auch für Krankheiten, Eine alte Peftform, von ber wir ein Exemplar namentlich in ber atheniensischen Veft burch Thucydides fennen, erreichte bald im Unfange bes Mittelalters erft ihre Sobe, und gerbilbete fich tricbfraftig in die neue Form ber Bubonenveft, ber Vocken und Masern. Die andere Urs und Cardinalfrantheit des Menschens geschlechte, ber Aussatz, gebieh im Mittelalter zu unerhortet Derrichaft. Elemente von Peft und Ausfat scheinen fich jum Theil zu neuen Formen wieder vereinigt zu haben, wie zum fog. heiligen Feuer. Beide erreichten im Mittelalter ihre hochste Ausbildung. Die Beulenpest vorzugsweife im fog. schwarzen Tode in der Mitte des 14ten Jahrhunderts. Jede von ihnen gengte eine machtige Nachkommenschaft. Die Peft namentlich mehr vorübergehend im englischen Schweiß, und bauernber in bem felbst wieder formeureichen Tophus; ber Aussatz nament= lich in der Lustfeuche und im Scorbut. Indessen kam freilich babei Manches nur zur Reife und zum Durchbruch, was nicht blos bereits im Alterthume verursacht war, sondern war dies zum Theil die Wirfung einer Aufstorung bes tiefsten unbeimlichen Grundes ber Menschheitsgeschichte, auch von ihrer organischen Seite, analog bem ichon viel früher tief und machtig aufgeregten Bewußtsein ber Gundhaftigfeit, bes Schuld-, Bußund Erlofungebedurfniffes - Beibes behufs ihrer um fo grundlicheren Reconstruction. Wie im Einzelnen und Rieinen ber Gin= tritt bes Abends und ber Racht vorzugsweise Die Zeit bes Ausbruchs von Krankheiten ift, beren Grund oft ichon lange her gelegt ift, wie ichon langer bestehenbe Rrantheiten in ber tiefen Racht heftiger zu werben pflegen, und wie nach Mitternacht und gegen Morgen fich Rrifen ber Krankheiten vorzugsweise zu ereignen pflegen; fo hier in analogen Zeiten bas Entsprechenbe im Großen. Aber auch nur eine machtigere Lebenstraft konnte folche Krantheitsprocesse und Krisen vollends ermöglichen. Unbere Zeiten mit vielen geringeren Formen von Afterleben burfen fich beshalb nicht unbedingt gratuliren, ba fie bamit auch nur größere Schwache und Armuth bes Lebens überhaupt bocumentiren fonnen.

Wie viel aber auch von der Kraft und dem Reichthume des mittelalterlichen Lebens felbst von Neuem in Abnormitat und Normwitrigkeit umgeschlagen fein mag; fo follten wir boch nie aus ben Augen verlieren, bag bas bie Scheibung gwischen Alterthum und Mittelalter wefentlich Bedingende fchlechthin bas größte und bedeutungsvollste Ereigniß ift, namlich ber Eintritt bes Christenthums und damit das unmittelbarfte und großartigste Eingreifen Gottes selbst in die Menschheitsge schichte; baß ferner biefe neue innigste Berbindung zwischen Gott und Menschheit von Seiten der letteren vor Allem und vorzüglich dem germanischen Wesen und Beist galt; daß das Mittelalter durch dieses gottlich-menschliche, chriftlich-germanische Princip, wenn auch nicht fofort rucfsichtlich ber außerlichen Entwicklung, fo boch bem inneren Wefen und ber Anlage nach, weit über dem Alterthume auch in seiner klassischen Schonheit und Bollenbung steht, und daß die neue Zeit nur burch bas selbe Princip mesentliche Bedeutung, ihre eigentliche Wurzel im Mittelalter, und Bluthe und Fruchtanfaß zu Allem, was wefentlich in ihr zur Reife kommen foll, namentlich in dem Uebergange vom Mittelalter in die neue Zeit und in deren Anfange hat. Davon und in dem eitlen Wahne, es ganz selbst nur so herrlich weit gebracht zu haben, entfremden, ja ihm feindlich entgegentreten, ist soviel, als unserem Lebens baume felbst die Wurzeln abgraben und an feinem Kallen arbeiten.

Davor konnte und follte und schon bas Mittelalter felbst warnen, durch bas Schicksal von Bestrebungen nämlich, die sich jenem Beiste und Principe gang zu entziehen, oder sie nur theilweise und in untergeordneten Beziehungen gelten zu laffen versuchten, wie der Islamismus und die auf demselben be ruhende arabisch-muhamedanische Cultur und Geschichte, wie namentlich auch die immer kummerlicher reproducirte alte Medicin, wie die Philosophie des spateren Mittelalters, und endlich die christliche Rirche felbst, sofern sie im romische papistischen Ratholicionus wenigstens ihrer außerlichen Organifation ein zu gunftiges Berhaltniß zu jenem ihrem innerlichen Principe einraumte und ihre eigentliche Quelle, wenn auch nicht ganz verleugnete, so boch trubte und verunreinigte, und sich den lebendigen Zusammenhang damit beschränkte. Leiber ist Beranlassung genug vorhanden, daran warnend auch neueste Richtungen bes modernen Lebens und moderner Wissenschaft allen Erustes und dringend zu erinnern.

## Das Verhaltniß der Philosophie zur Christologie.

## Von

## Defan Dr. G. Mehring.

In einer Weise, wie man es vor wenigen Jahren taum noch ahnen fonnte, haben bie driftologischen Studien an Energie gewonnen, und find noch immer im Wachsthum begriffen. Sehen wir nur die treffliche Schrift von Dorner an: Entwick lungsgeschichte ber Lehre von der Person Christe; Stuttg. 1839so finden wir dort eine Reihe fast gleichzeitiger selbstständiger Untersuchungen über biesen Gegenstand aufgeführt. Und hierzu fommen bann noch Werte, welche, ohne ausschließend biesem Begenftande gewihmet zu fein, ihn wenigstens mit in ihre Aufgabe einschließen, wie z. B. die spftematischen Darftellungen ber Religions-Philosophie oder einzelner Abschnitte berfelben. Endlich ist aber auch in ben Zeitschriften aller Farben die Sache ju einem stehenden Artitel geworden, und manche hierher gehörige Abhandlungen, wie z. B. die von Ullmann und Schweiger in bes Erstern Studien, verdienen es in hoherem Grabe, ber Berganglichkeit ber Journal-Erzeugnisse entnommen zu werben. Unstreitig hat auch in biesen driftologischen Studien ber Beitgeist zuerst in Schleiermacher fich auf sich felbst besonnen, weswegen wir ihn auch lieber an den Anfang, als, wie Dorner thut, an das Ende biefer neuen Periode stellen mochten, wie wohl auch hier, wie bei allen entschiedenen Beistesbewegungen, der urfachliche Zusammenhang auf etwas ganz Anderes, als auf Individuen, gurudfehrt. Rur bas ift gewiß, bag einzelne hervorragende Individuen die vorhandene geistige Masse in sich reflectiren und sie damit zuerst der Reflexion ihrer Zeit barbieten.

Die dristologischen Untersuchungen stellen sich jetzt immer bestimmter auf das Gebiet der Philosophie, gleichsam als wollten fie bort eine Zufluchtestatte fuchen, nachdem man ihnen auf bem Gebiete ber Geschichte ihre Wohnung fehr ernstlich bestritten bat. Anch bies gebort gang gu ber regelmäßigen Bewegung bes Weltgeistes, und nur, wer bas Momentane in einer folden Richtung verkennt, b. h. wer fich die Dube ber speculativen Auffassung verbrießen lagt, ber wird bavon mehr, als billig ift, erschreckt werben. Lange Zeit hatte fich nur gu einseitig die Christologie auf bem Bebiete ber schlechthin historifchen Exposition bewegt, und es war beshalb zu erwarten, bag eine Reaction eintreten werbe von ber Seite ber vernachlassigten Subjectivitat aus. So wurde die Sache auf bas Gebiet der Philosophie hinübergedrängt, und das Berhältniß derselben gur Christologie bargustellen wird zur besonderen Aufgabe, einer Aufgabe, die recht eigentlich innerhalb ber Granzen unfrer Die Interessen ber Philosophie und Theologie in sich vereinigenden Zeitschrift fallt. Es burfte bies mohl auch fatt aller Rechtfertigung bienen, wenn mit fortlaufender Rudficht auf eine Schrift, wie die Dorner'sche, die schon in ihrer ersten Gestalt in ber Tubinger Zeitschrift bas Interesse in so hohem Grade in Anspruch genommen hat, und nun reich vermehrt vor und liegt, wir und zur Aufgabe machen, bas Berhaltniß ber Philosophie jur Christologie auf seinen Begriff zu bringen. 3mar ift nicht junachst die Bestimmung dieses Verhaltnisses 3weck ber Dorner'schen Schrift, sondern vielmehr ein allgemeiner dogmen geschichtlicher; aber fie liefert reiches Material fur unfre Aufgabe, ja, fie wird in einzelnen Perioden getrieben, geradehin in diesem Berhaltniß aufzugehen.

Wir gehen davon aus, daß es der unterscheidende Character aller Philosophie sei, die Selbstständigkeit des denkeuden Geistes zu setzen, und daß namentlich dadurch die Philosophie sich auf's bestimmteste und einfachste von der Religion unterscheide, daß diese Letztere ist die hingebende Bewegung des dewtenden Geistes. Wir glauben, daß der in neuerer Zeit so vielfach,

auch auf Schleiermacher's Beranlassung, erneuerte Streit, ber auch in unfrer Zeitschrift schon mehrere gewichtvolle Erorteruns gen hervorgerufen hat, auf diese Weise auf seinen einfachften Gegenfat gebracht ift, und zwar in einer Urt, bag Riemand, wie auch im Einzelnen eine Differeng, fowohl in der Beftinmung ber Philosophie, als ber Religion eintreten mag, sich bems felben wird entziehen konnen. Haben wir aber einmal biefen Gegenfat, und fragen nun weiter: giebt es eine abstracte Selbstfandigkeit, ober giebt es eine abstracte hingebung? fo haben wir bamit auch schon entschieden: ob wirklich beibe Bewegungen, wie von einer Geite behanptet wird, ganglich aus einander fallen. Die gange Theologie, indbesondere bie Dogs matif und bie Geschichte ber Dogmen, ift bie Antwort barauf. Der jum Begriff gebildete Glaube ift Dogma, Die ju ber Selbstftanbigkeit zuruckehrende hingebung ift theologisches Biffen, bas mit ber Religion fich einigende Philosophiren ift Proces ber Perfonlichkeit. Darum fann auch alle Theologie, welche baranf ausgeht, bie bas Gelbst hingebende und bie bas Gelbst segende Thatigkeit in ihrer Einheit zu fegen, entweder ein an die Religion fich anknupfendes Wiffen, ober ein in die Religion verlaufendes Wiffen fein. Diefer einfache Unterschied burfte aller Verschiedenheit in ber Theologie von Unfang bis jest gu Grunde liegen. Dit biefen wenigen und schlichten Gegenfaben, meinen wir, fei auch ber Christologie, bem Wiffen von Christo, mehr als mit irgend einem andern, vielleicht mehr aus ber Mitte, ober gar von dem Ende ber Wiffenschaft hergeholten, ge-Wenn z. B. Dorner geneigt ift (G. 1 und 301), die Entwicklung der Christologie als einen Rampf der Bermittlung bes Unendlichen mit bem Endlichen barzustellen, so wurden wir boch fürchten, daß bies zu sehr aus der Terminologie einer bestimmten philosophischen Schule herausgeredet sei, die und boch erft noch beweisen mußte, bag es keinen bobern Gegensat in vermitteln gebe, und daß dies der alle andern einfchließende fei. Ja, wenn die Einigung des Gottlichen und Menschlichen im Gottmenschen dieser Proces sein foll, so wurden wir dies

'für zu sehr aus der Mitte der schon construirten Dogmatit her ausgenommen halten, die und immer noch zu fragen übeig ließe: wozu diese Einheit? oder wenn man und diese telcologische Frage übel nähme: da das Menschliche ein ziemlich undegränztes Convolut von Bestimmungen ausmacht, auf welche Bestimmung desselben es denn hier hauptsächlich ankomme?

Ronnen wir nun aber, wo wir von dem Verhaltniß der Philosophie zur Christologie handeln, mit der ersten Periode der Philosophie beginnen, oder erst da, wo sie eine christliche wird? Sicherlich das Erste. Die Philosophie beginnt aber bei den Griechen. Was man von Früherm, namentlich Orientalischem, unter diesem Ramen schon aufgeführt hat, verdient ihn nicht.

Es waren entweder unmittelbare Acte ber Synthese bes Bewußtseins, ober aus berselben abgeleitetes unzusammenham gendes Rasonnement, ober phantastisches Formen jener Acte, also in allen Kallen, im ersten unmittelbar, im britten burdy Projection bes Inhalts bes Bewußtseins Act ber hingebung, im zweiten wohl bas erfte verborgene Regen ber Philosophie; aber noch nicht fie felbst. Alfo erst bei ben Griechen. Die Philosophie beginnt hier mit bem Denken über bies finnlich gegebene Sein; aber um daffelbe in die Ginheit, welche eben bas Denken ift, einzuschließen, burch bas Denken bas finnlich gegebene Biele au bewältigen. Nachdem bies in bejahender Weise durch bie Jonischen Physiker, in verneinender Weise burch die Eleaten geschehen, so erhebt sich bas Denken im Uebergang von Anaragoras zu Sofrates zu seiner Selbsistandigfeit, Selbstständigkeit, welche bas Denken ift, kommt zu fich, wird ihrer selbst inne. Der Begriff wird nun in Platon vollig abgelost von der Abhangigkeit von der Sinnlichkeit, und betritt bas Reich, bas nicht von biefer Welt ift. Alsohald aber zeigt fich auch ein positives Verhaltniß der Philosophie zur Christologie, und die Abhandlungen von Ackermann und Baur über das Christliche im Platon haben dies von Neuem in Erinns rung gebracht, nachdem z. B. schon Cudworth die Sache in feiner Weise behandelt hatte. Ackermann fucht mehr eine ethische

Berwandtschaft auf, Baur hebt mehr ben speculativen Mittel punct der Platonischen Philosophie vor, weswegen wir auch mit ihm mehr einzustimmen vermogen, weil eine Reigung bes Platonischen zum Christlichen überhaupt nur bann von Bedeutung sein kann, wenn fie mehr als auf einen ober auch auf mehrere peripherische Punkte sich erstredt. Wenn jedoch Baur (Tub. Zeitschr. f. Theologie 1837 H. 3. S. 48) sagt: bie an fich seiende Einheit des Gottlichen und Menschlichen, Die bas Christenthum in ber Geschichte und Person bes Gottmenschen als historische Thatsache anschaut, als das vollkommenste Einsfein bes Menschen mit Gott in bem Individuum, stelle fich in bem Platonismus nur als die ewige Menschwerdung ber einen gottlichen Seele dar, die in der unendlichen Bielheit der Individuen immer wieder vom Leben jum Tode, und vom Tode jum Leben hindurchgeht, fo scheint er hier dem Platon theils zu viel, theils zu wenig beizulegen. Das Lettere, fofern ficherlich nicht Platon eine solche pantheistische Karbung in seiner Weltanschauung hatte, welche von ihm eben durch seine Ideenlehre, burch bie scharfe Scheidung bes Wefens und der Erscheinung überwunden war. Namentlich aber scheint ihm ber Begriff der Perfoulichkeit, wofur wir fatt aller den einzigen Beugen feiner Unamnese anführen wollen, viel zu concret gegen. wartig gewesen zu fein, als baß er bie Inbividuen fo zu Wellen im All hatte machen konnen. Auf ber andern Seite mochte aber doch jene Menferung dem Platon auch zuviel zugeben, wenn ihm eine ewige Menschwerdung der einen gottlichen Seele zugefchrieben wird. Sett er nicht vielmehr bas Bottliche in ein negatives Berhaltniß zu dem Menschlichen, indem er die Menschwerdung als einen Abfall von den Ideen, deffen Baur felbst gedenkt (a. a. D. S. 41), bezeichnet? Dieses Berhaltniß bes' Menschlichen zu bem Göttlichen, ober überhaupt bes Erscheinenden zu bem Ideellen, als einen Abfall zu bezeichnen, bazu scheint er durch die Empirie, durch die empirische Wahrnehmung der ben Ideen nicht angemeffenen Welt, verleitet morben an fein. Aber wenn er auf der andern Geite die Ideen als

etwas bem menschlichen Geifte Immanentes, und in und durch benfelben ichopferisch Gestaltenbes barftellte, wenn er ein gotte liches Princip, ein hyeuwindr (hvioxog Phaedr. p. 246. etc. ήγεμονεύειν πέφυκε, Phaedon p. 80. a.) bem Individuum sette, wenn er erkannte, baf bie Ibeen, um fich bie erhabenfte Ge-Ralt zu geben, in ein Bewußtsein eingehen muffen, (roog avro ίκοα Εκαστον το δυ άσπαζομένους φιλοσόφους, άλλ' ου φιλο-Gozovs xdyreev. Republ. L. V. in fin.) und daß, wenn fie in bemfelben bie Gestalt ber Freiheit annehmen, fie bemfelben eine ewige Wefenhaftigfeit (Phaedon. p. 80. b.) geben: fo haben wir damit ungefahr die Momente fur feinen Philosophen, wie er ihn insbesondere in der Nepublit schildert. Die Idee muß indivibuell werben, und zwar individuell in reflectirter Beise, b. h. als Beift, um in ber vollkommenften Weise zu erscheinen. Der bie Steen Erblidende erinnert fich ihrer, als feines mahren Wefens (Phaedr. p. 249. d). In biefer Weife ift er benn auch bas naturliche Haupt eines Gemeinwesens. Hierbei bleibt allerdings ber Wiberfpruch ftehen, daß die Erscheinung ein Abfall von den Ideen ift, und boch erforbert wird zu ihrem volltommenen Bestehen, bag fie nicht blos in unreflectirter Beife fich natürlich auseinanberlege, fondern auch durch die Innerlichkeit eines Bewußtseins him durch außerlich werbe. Auf ber andern Seite ist bas Gemeinwesen, an beffen Spite ber Philosoph gestellt wirb, ein schon vorhandenes, wird nicht burch ihn geschaffen, seine eigne Personlichkeit fortgefest in die ber andern, sondern nur geordnet in außerlicher Weise. Dies hanptfachlich find bie beiben Puncte, Die noch etwas Unvollendetes an fich haben. Aber es erhellt, in welches positive Verhaltniß auch hier schon die Philosophie gur Christologie fich fest, wie mit bem Begriffe des Geiftes, mit der Erhebung ber Philosophie bis zur ethischen Sohe, auch fogleich nicht nur einzelne Momente der Ginheit bes Gottlichen und Menschlichen hervortreten, sondern auch in der abstracten Einheit bes Begriffs fich verknupfen. Wir tonnen bie Reigung ber Platonischen Philosophie zur Christologie turz in den fol genden Gagen zusammenfaffen. "Bei der großen Bebeutung," fagt

Baur (a. a. D. S. 36. 1c.), "welche die Lehre von den Ideen im platonischen System hat, ist mit Recht vorauszusegen, baß bas Christliche bes Platonismus, wenn es überhaupt fich auf einen bestimmten Begriff bringen lagt, fich besonders auch in Diefer Lehre zu ertennen geben werbe." Die Ibcen find bie hochste Entbedung Platons; ja, sie sind bas Erzeugniß ber hochsten Anstrengung bes philosophirenden Geistes ber Griechen aberhaupt, ja, die Ibee ist ber ganze griechische Beist in seiner gangen Energie und Eigenthamlichkeit in eine Ruß gefaßt, wie er sich selbst reflexiv gegenwärtig geworben ist. In ter Ibee haben wir ein übersinnliches, jugleich übermenschliches, gotte liches Princip von plastischer Energie. Wir sagen plastisch, benn wir wollen wenigstens hier nicht entscheiben, ob Begel Recht hat, wenn er meint (Gesch. ber Philos. Th. 2. S. 250), es fei bem Platon bamit tein Ernft gewesen, ber 3bee eine ungebisbete Materie vorandzuseten, an welcher jene sich manis festire; es sei bas nagalaußaver, bas er bei biefer Gelegenheit im Timaus gebraucht, nur ein mythischer Ausbruck Wir begnugen und, die Idee als plastisches Princip zu nehmen, aber als plastisch geht sie auch barauf aus, sich zu individuas liffren. Sie individualifirt sich in allen einzelnen Dingen, und alle Ibeen gehen felbst wieber eine Concretion ein in ber Idee des Guten, "bie fur Alle die Urfache alles Richtigen und Schonen ist" (Republ. L. VII. S. 517). Aber so gewiß sie felbst die concrete Einheit der Ibeen ift, so gewiß ist fie felbst nichts Abstractes, sie sucht und giebt sich ihre Darftellung in bem gerechten, bem weisen, bem philosophischen Manne. Die Singularität bes Gottmenschen burfen wir allerbings hier noch nicht suchen; aber nicht, als ob nicht mehr oder weniger bie Elemente auch hierzu schon vorlagen, indeg noch außer einanber und unvermittelt, und zwar aus bem Grunde, weil überhaupt der Begriff ber Perfonlichkeit, eine Arbeit für nachfolgende, nicht blos Jahrhunderte, sondern Jahrtausende, noch nicht in all seinen Momenten vermittelt war. Doch war die platonische Ibee, burch welche jedenfalls schon die Bolltommenheit

als eine bloße Eigenschaft ber Gattung abgewiesen und bie wahre Concretion des Gedankens gewonnen war, ein fo made tiger Gewinn, bag ihn die Kolgezeit nicht feftzuhalten: vermochte, und die Bermittlung ber hochsten Stufe ber Individualitht, der Werschlichkeit, konnte auch nicht rein auf dem Wege bes abstracten Dentens gu Stande tommen, es bedurfte bagu ber Dialeftif ber Geschichte. Der griechische Geift, so weit er in der Darstellung der Individualität vorgeschritten war, litt boch gerade in dem Bewußtsein der Perfonlichkeit an wefents lichen Abstractionen. Jenes, Die Individualität, war seine Aufgabe, aber biefe Individualität mußte junachst noch einmal in sich eingehen, und bieses zu vollziehen blieb andern Zeiten und Bolfern aufbehalten. "Mit ben Griechen, fagt Steffens (Me ligions-Philosophie Th. 1. S. 140) schloß sich die Geschichte ber Ratur in der Geschichte so ab, wie die Geschichte der Ratur in ber Ratur mit ber menschlichen Gestalt." Bem aber Platon überhaupt ber Sohepunct ber geiechischen Philosophie, und alles, was nach ihm fommt, nur mehr ober weniger einfeitige Explication (hier felbst ben weit umfaffenben Beift eines Ariftoteles nicht ausgenommen) feiner felbft mar, fo haben wir in ihm die Stellung ber vorchriftlichen Philosophie ju ber Etscheinung Christi vollständig; und dies scheint man auch gefühlt zu haben, wenn man von alten Zeiten her und neuerbinge wieder fo ausschließend barauf ausging, "bas Chriftliche im Platon" aufzusuchen. Diese Stellung ber Philosophie zur Christologie ist nun eine burchaus positive, laber die abstracte ber bloßen Möglichkeit, und auch die alexandrinische Philosophie tonnte, in ihrer Mischung bes hingebenden Schauens bes Drients mit abendlandischer Reflexion, eine phantastische Projection jenes abstracten Begriffs geben, und bamit, wie Dorner fagt (a. a. D. S. 25), "ben metaphysischen Gegensatz zwischen Gott und Welt erweichen", aber nur bie Abstraction, in welcher ber Geist befangen war, noch fühlbarer machen. - Die Chris ftologie auf dem Standpuncte ber Moglichkeit, fagen wir, gab die vordristliche Philosophie. Aber wir fagen dies jett, nicht

fle (vibit, die vondadificie Obilaforbie faate died. Um von einen Wiglichkelt fprechen zu ifbithen, muß; ihr eine, Wirflichkeit ente gegengefest iftin, mib inbem wir jeien Standpunkt ben ber Moglichfeit netteen, gefchieht bies burch ben fritischen Gegenfat gegen bie Biellichteit; welchen wir machen. Die Möglichkeit ift fo immer ein beined Denten, allgemeines Bestimmungen, benen es an ber Congression: fehet, b. th. an bem Eintritt in ben Aufammenhang ber menblichen Betiehungen, woburch ber Begriff uneublich bestimmt, Singalnes, Mirfliches ift. Durfte ich noch hinzustigen ; was sich nindes steisich hier nur lemmatisch bes haupten under aber gu wolfftandiger Alarheit erheben lagt, inbem ed und zu dief in allgemein philosophische: Bor-Untersuchungen hineins und zu weit won unferer besondern Aufgabe abführen wirde, daß bas reine Denten, seiner reflexiven Matur nach, nes gativ fei, bag uber bie Regation nicht fattfinden tonnte, außer als die Rolge ingenbroelcher Position, is wirbe bamit moch bentlicher werden muffen, wiedigl mit jener Möglichkeit gewond nen fei. Bebenfalle finden wir als Resultat biefer ersten Stole lung der Philosophie jur Christologie, daß die Philosophie nicht nur nicht in Opposition tritt mit der Christologie, sondern vielmehr in bem Maage, ats fie Philosophie bes Geiftes ift; zu ihr hingebrüngt wird.

Aber neben diese Bewegung tritt nnn, zunächst ohne sich mit jemer als eins zu erkamen, die Wirkichkeit, näher die Aufer fassung, die Amschauung und Borstellung von der Wirklichkeit Christi. Auch die altstestamentliche Messades Joee gehört, möchte man fagen, schon hierher; und unterscheidet sich dadurch wesents lich von dem philosophischen Helenismus, daß sie auch da, wo sie allgemeine Bestimmungen gibt, immer nur von Factistausgeht, niemals als neines Denken sich darstellt. So geht diese Richtung von den allgemeinen Vorstellung des Messad, sich immer, mehr wertiesend in die Wirklichkeit, dis zu dem Punkte sort, ppp, die gegenwärtige Anschauung an die Stelle tritt, da in der Thur dar pragmatische Zusammenhang hier ängerlich:

unterbrochen wiede Die gegenivärtige Bietlichfeit gist, hate gie nachst eine solche ausschlürsende. Macht and, daß sie jede Immerlichteit: bes Begriffs von fich ausschließt. Auf bar Erwen feben wir bies gerathen in ber ebionitischen Ansicht, die wir für nichts Lindres hatten:tonnen, ale: für ben Berfuch, gegen allen Begriff in ber Christologie zu protestiren, und bie An-Schauung, gum, abfoluben Priberinen bevielben zu machen. Dorit liegt bennt ihr Einseitiges und ihr Saretisches. Wer etwas Werfe wurdiges. was man vielleicht noch nicht genug bervongehoben bat, bleibt biefer Anficht boch. Denn wie wurde es je zu einer folden Infact buben tommen, wie warbe is and nur einen Augenblick, auch nur an einem einzigen Puntter in ber Gemeinschaft mit bem Sheistenthum fich haben erhalten bommen, menn die Christologie for alles historischen Grundes entbehrte, wenn fie fo rein und in dem Gebiete einet ibenliffrenden Phantoffe ihre. Wurzeln hatte, wie und die neuen fricifchen Arbeis ten mochten glauben machen. But bem Bersuche einer ebionicis fichen. Christologie hatte es nimmewnehn kommen konnen ;... biefes profaische Princip und. Christologie waren welntehn gertidehin einander ausschließende Boeriffe gemesen. Wen bie Abstraction wurde zum wenigsten versucht, wenn Ge ichen, eben als Abftrac tion, nicht in fich beharren konnte, beständig burch fich felbit übor sich hinausgetrieben murbe, wie. z.. Bo Sp. Dorner sagt (a. a. D. S. 39), baß schon in ben Clementinen ber niebrige Chionismus über fich hinausftrebte. Das Eretem ift nichts Gin faches, es hat auch hier fein. Anderes fich asgenüber, und bies Undere ift ber Gnofticismus. War er etwa Specebation , gegenüber von der historischen Ansicht des Ebionismusk Doch nicht; wir tonnen hochstens sagen: er bemubte sich , et zu fein ; aber er war es ficherlich nicht, und wir mussen in dieser Hinsicht dem Urtheil beistimmen, das Weiße und Saffe Gener in Uff mann's 19, Studien 19, 1837. S. 1., biefen in B. Batter's Zeitschrift, fur furcul. Theologie B. 1. Q. 2.) - abgegeben haben. Es ift ein außerliches: schematifisches! Zusummenfagen von Rotegorieen, die theils and orientalischer Contemplation, theils N 30 32 11.15 T. 1 1

and blatonifder: Whilefarbie überlominen marku, und bie mohr ober weinger, fich ind Bornehmen ju feinen fuchten unt iben driftlichen Aufchaunmen. Golbft innerhalb ben Rirchen fant von einem lebenbigen, Berhaltniff ber Philosophie: zur Christie logie nicht bie Rebe fein. Obgleich nicht zu languten ift, baff viele einzelne philosophische Begriffe emfirten, fo woren fie boch wie die vom Banme abgenissenen Blatter: bie Speculation war im Sangen unter ihren eignen Anftrengungen ermattat, und auf der andern Geite burch eine außenothentlich reiche Wirklichkeit die Auschaunun so übermächtig geworden, das sie Die game Araft bes Geiftes in Aufwurch nahm. Gelbst Mats ner, wie Drigmes, wie Clemens von Alexandried, beiten bie Remtuis griechischer Philosophame nicht abhing, fie were wendeten biefelbe boch in blod geschichtlicher Beife beichstend dazu, um einzelne Aualogieen aus ihr filr bas Christenthum aufzufinden. Die eigentlich fiechliche Thatigfeit ging für bange, für sehr lange Zeit, pur baranf aus, ben Borrath ber Anschans ung in einzelne Bestimmungen, in einzelne Borffellungm aufzte lofen. Man ging von den Wirkungen ber Erscheinung, Chrifts and, und fnunfte baran eine Bestimmung über foine Person, wie die, daß er Gohn Gottes fei; hatte aber hiermit ban erfbe Blied einer dialectischen Rette gefett, die bis in die subtilften, ja, wir muffen fagen, bis in casnistische Distinctionen sich verlief. Aber ber Unfang davon war boch immer die Wirklichteit, die gelftige Birklichkeit, die insafern das andere Glieb biebete gegen ben Chionismus. hier ftand Wirklichkeit gegen Birkiche teit, innere und außere, beibe geschichtlich, beibe fich ergangent, und so auch beide die phantastische Gnosse, von sich ausschließend. Es ift febr fchon, mit welcher Rlarbeit Sr. Dorner bas Geichaft vollzieht, diese Anatomie des christlichen Lehrbegriffs isber bie Berfon Christi zu ordnen, und ba es fo leicht geschieht, hier unter einander zu mengen, so hat er fich schon in Diefem Abschnitt feiner Darftellung ein großes Berdienft um bie Dbamengeschichte erworben. Diese Thavigloit innertralb ber Rirche hat min ununterbrochen fortgebauert, und wir find wohl nicht

ungerecht gegen bie Bemithmaen, bie and ther ber menfchliche Beift aufgewendet hat, wenn wir fagen, daß er es in bem Geschäft, die einzelnen Bestimmungen in der Auschaumg Christi feftzustellen, entgegenzuseten, ju beziehen, und fo es zur Ginbeit einer Borftellung von ihm zu bringen, bis zu intfrucktbarer, tobtenber Spitfindigleit getrieben hat. Bu einer lebendigen Ginbeit biefer Borftellung, mochten wir wohl fagen, tam es mur in ber Muftit, bie aber eben beshalb gar viel von jenem aufgesammelten Borrath mußte fallen laffen, und ber es auf ber andern Seite an ber Rlarhrit ber Borftellung gar fehr gebrach. Philosophie septe fich in einer langen Zeit in gar tein Berbaltnis zur Christologie; bie wenigen Regungen berfelben, bie von dem Reichthum Platon's, und als dieser erschöpft mar, oder vielmehr ber Beift sich für ihn vollig abgestumpft hatte, von bem bes Aristoteles lebten, waren entweder, fo weit platonifch, wie wir schon gesehen haben, meift fehr phantastischer und bie Beife des Philosophirens verlaffender Urt, ober, fo weit ariftotelisch, meift ber wiederholten Construction ber formalen Logit gewidmet, und also auf einem Gebiete ber Philosophie thatia, wo irgend eine lebenbige Berührung ber Theologie nicht wohl eintreten konnte. Bo aber biefe eintrat, wo die Theologie scholastisch wurde, was ja bekanntlich in sehr reichem Maaße geschah, ba horte die Scholastit auf, Philosophie zu fein. Sie borte auf, wenn wir ben Unterschied von Religion und Philofophie und Theologie richtig bestimmt haben. Gelbst Aufelmus, jener heros ber Scholaftif, fragte boch nur: Warum (cur deus homo)? d. h. die nach und nach aufgehauften chriftoiogischen Bestimmungen, Die, wie fich and Diefer Frage ergibt, dem Selbst gang fremd geworden waren, suchte er wieder gurudtuleiten ju biefem, ober jundchft eigentlich auch bire noch nicht, fondern nur die einzelnen, nach bem Gefet der Identität und bes Gegenfaßes aus einander liegenben Bestimmungen nach dem Gefet bes Grundes in ihre Ginheit zu vertnipfen. Daf selbe zeigt sich auch bei seinem fogenannten ontologischen Be weise für das Dasein Gottes. Das aber ift eben das Durre

in jener langen Veriode ber Dogmengeschichte, daß die Theologie eine so gang minteressirt objective Saltung annimmt, und die driftlichen Borftellungen in einer Reihe von Bostimmungen gufammen ordnet, ohne auch nur einmal recht von herzen bie gang außerliche Frage zu thun: fur wen bas Mes fo geordnet werte. Die Dufifer allein machten bavon eine Ausnahme, inbem fie bas Chriftliche fur bas Subject zu gewinnen suchten, und bas wohl war es auch, was Irn. Dr. Baur vorschweben medite, um in feiner Gnofis von ben Gnoftifern ben großen Sprung bis zu Jacob Bohme mit furzer Ueberleitung zu wagen. Er mußte wohl unter Gnofis im allgemeinsten Sinne Diejenige Geifeethatigfeit verstehen, wodurch ber Inhalt ber Anfthauung bes Birklichen fur bie Bethatiging bes: Celbfts gewonnen wirb. Biber abgesehen bavon, bag wir, wie ichon gefagt, die Gnoftter zwar für folde halten, welche bas Christenthum aus bem ge Schichtlichen Boden herausgehoben haben, aber boch nichts wo miger als num Eigenthum bes Gubjecte machten, fonbern in phantaftischer Projection zwischen bem Boben ber Weschichte und bem ber Speculation in ber Mitte ichwebend erhielten, fo findet auf ber andern Seite bei den Muftitern gwar eine Ber einigung mit bem geschichtlich Begebenen fatt, aber boch nur in ber Weise einer die Gelbitfindigteit geradezu aufhebenben Hingebung; wie benn eigentlich barin einzig bie gegen ben Dieflicismus zu machende Ginwendung liegt, bag er bie lebenbige . Entwicklung bes geistigen Individuums auf einer bestimmten Stufe festhalt, und mas beweglicher Durchgangepunkt ift, ju einer absoluten Schrante macht. Für unfern Zwed bes Berhaltnisses der Philosophie zur Christologie werben wir also auch bei ben Mpftifern als solchen nichts gewinnen. Aber boch hat es und etmas befrembet, von hrn. Dorner fur feinen 3wed nicht wenigstens ber nenerdings wieder mit allem Recht fo nachbrudlich in bas Gebachtnis gurudgernfenen Bictoriner Erwahmung gethan ju feben. Wenn fie auch nicht eine Fortbilbung in bem Berhaltniß ber einzelnen driftologischen Bestimmungen geben, fo mar body die Stellung, die fie ber Theologie ju bem

Bewuftfein gaben, eine von ber fibrigen Scheobonie ihrer Brit wefentlich verschiedene. Die Myftit ift jedenfalle überall eine Borbereitung für ein lebendiges Berhantum ber Philosophie gur Theologie, und indbesondere zur Christologie, ja eine Erweckung ber Philosophie felbst: and ihrem epimenibischen Schlase, und Dorner macht in biefer Begiebung barauf aufmertfam, wie bie beutsche Madit indbefondere in Spinozismus verlaufe (G. 246). Es mar vorandtufeben, baf bie fo lange bingangeiete Gub jeckivität, die in dem nur einzeln verfommenden und, nie bis an irgend einer Allgemeinheit burchbritigenben Muflieibmud feine hinreichende Gemigthumg fand, fich für ihre Bermachlaffigung rachen werbe. Rachdem Dorner auf eine fehr einlenchtende Beife die fubjective Belebung der abgestorbenen Theologie durch die Reformation dargestellt hat, die bis gur Philosophie fortgeben mußte, laft er biefe und ihr nenbelebtes Bethaltnif mit Leibnis und Wolff beginnen. Dag er bie englischen Deiften und Banke nicht erwähnt, burfte, wenigstens was bie erstern anbelangt, feinen Grund barin haben, bag fie weniger Philosophie, als min oft, febr flaches Raisonnement fich zu eigen machen, ihre Grande auf allen Gebieten Des Biffens zusammenraffen, und fich zu bem Christentbum in nur negativer Beise verhalten, fo daß wir eigentlich fagen konnen: fie zehren von demfelben für ihre eigne Erhaltung. Ihre Philosophie, wenn wir es so new nen wollen, beharrte fo in ber fich felbst auferlegten Abstrac tion bes Deismus, daß sie sich badurch felbst unfahig machte, in ein lebenbiges Berhaltniß zur Christologie zu treten. Doch muffen wir in ihnen bie eusten Regungen ber auf bem Gebiete ber Thoologie miebergetretenen Subjectivitat ertennen, Die ihre Buchte geltend macht; und fie that bies gemäß bem Gefete ber Dinlnetif burch ben Gegenfat. Ebenfo war es auch bei Baule, ber fo gern von Theologie fwond, und ber fogar vorgab, Alles in ihrem Intereffe an thun, fotbit feine: Zweifel in ihrem Intereffe gufammengufuchen. Er hatte hinter fich bie Cartestanische Philosophie, und also ganz embad Anderes, als die englischen Deisten ober etwa bie franzofischen Senfualisten und

Exchiquabiffen, jeine mirtliche, geschloffen auftretende philase phische Magie, mund zwar mit ihrem in seiner Einseitigkeit sehr beheutlichen Rangn, ber Babrheit bes distincte et clare cogitare, Zmar hatte Carteffus selbst fich nicht in Opposition gesetzt mit ber Thaplogie; er hatte bie Macht wur aufgestellt, Andere famen, fie augumenden, Ein politives Berhaltnig zwischen Philos sophie und Theologie, ein Erkennen der erkern in ihrer Einheit mit ber andern burfen wir bei ber Abstraction, in ber fid beide hielten, hie erffe namentlich burch ben angeführten formellen Bundfat, nicht erwarten. In ber Cartesianischen Philosophie log viel fritifde, von einer folden Einfeitigfeit erlofende Rraft. dadmich daßiffe had philosophische Ertennen bis zu seinen ersten Brunden verfolgte; aber biefe Rraft war fur jene erfte Zeit pollig verlaren, nicht anders, wie auch die weit machtiger gewordene Ruitik eines Kant gang bas gleiche Schickfal hatte. Die Cartenanische Philosophie, wie die feiner Rachfolger, Ma-Lebranche und Spingga, hatte allerdings einen theologischen Character, aber nur in dem allgemeinen Ginn, daß fie der Shee Gottes fich zu bemachtigen snehte, um - mittelft berfelben ein Soffen bes abstracten Dentens zu begründen. Bon einer driftologischen Richtung fann aber unter folchen Umftanden nicht die Rede sein. Es mar zu sehr blos der logische Begriff, ferne von ber Ibee, ber jur herrschaft gelangte, als daß irgend ein herandringen zu dieser Concretion ber Wahrheit iett schon, hatte erwartet werben tonnen. Der Gewinn bieser philosophischen Richtung war nur der, daß das subjective Bedurfniß, das in der Reformation fich felbst gegenwärtig geworben war, nun bis gur subjectiven Macht fich entwickelt bat, bie gur "Griegeruftung, Die einen erfchutternden Rampf porausfeben ließ. Dorner geht fost unmittelbar von ber Reformation an der Molff'schen Philosophie über, einzig der Mystifer, Theophrafins Paragetins, Bal. Beigel, Jacob Bohm, üch als überleitenden Amischengliedes bedienend. Sollte aber, von der subjectinen Befreinug bes Beiftes zu fich felbft, ber Emancipation der Philosophie von der Theologie (S. 249 und 250) ausge-

gangen werben, so mochte es wohl nach bem, was wir iber Cartefins gefagt haben, nothwendig fein, ben Anfang etwas früher zu fegen, ale mit Botff. Ge ift biefer Ansgangennnt itm fo überraschender, als, wie Br. Ol felbst fagt (S. 281), Bolff, wie Leibnit felbst, junacht in einem burchans nicht feinblidgen Berhaltniffe gegen bie Chriftologie Hunben, vielmehr Molff und ber Wolffianer Carpov bie Nothwendigkeit ber Menfch werbung gang in ber Beise bes Anfelmischen cur deus homo zeigten. Aber es gibt teine reine Bieblehofting in ber Go schichte; auch biefes cur war jebenfalls ein anderes, als bas bes Anselmus. Jener hatte es noch aus bet Mitte ber Theologie aufgeworfen, biefe aber aus ber Witte eines Gebietes, bas feine Unabhangigkeit von der Theologie in Anspruch nahm. Bas wir alfo fchon in Beziehung auf Anfelm fagen mußten, bas gilt wieberholt und in verftartem Maage von biefer Zeit. Das Berhaltniß, bas burch eine folde Rrage angebentet wirb, ift immer ein die Trennung recht beurkufbendes, und je größer bie Macht bes fubjectiven Geiftes ber Philosophie geworben war, um fo mehr mußte biefe außerliche Berahrung jum momentanen Rachtheil ber Chriftologie ausfallen. Ge war mit jener erneuten Frage eigentlich nichts ausgesprochen, als bag bie Philosophie die Christologie and all ihr Gebiet ansehe, und, - was bie nachste Kolge bavon war - baff nur bas mahr haft driftologisch sein tonne, was zur Antwort auf jenes cur biene. Das Bedürfniß ber Demonstration war bas Rriterium für christologische Wahrheit geworben. Und auch, als die Philesophie in ber Periode ber Popular-Philosophie alle Burbe verlor und zum blogen Eigenfinn bes Rafonnements herabfant, and baiblieb ihr boch alle Anmaahing jened Warrin in verftarftem Maage, und die falfche Teleologie reiner Utilitarier verwarf eine Bestimmung ber Christologie um die andere, bas Spisfindige zusammt bem Wesentlichen. Bas Jahrhunderte mit vieler Muhfeligkeit und inter vielen Kannyfen anfammen gebracht hatten, bas verwehte ein furger Augenbiid fo bis auf ben Grund, bag ale bas Menferfte biefer Richtung bezeichnet

werden muß, wenn man fogar die stellsteiche Reinseit Jess und seiner "Plane", wie man es nannte, da und bort nicht meht bestehen lassen wollte. Hatte man dabei sich so weit von der Einheit des Göttlichen und Menschlichen entsernt, daß man die Wöglichkeit aller Offenbarung leugnete, so bildete diese vollkommen deistische Ansicht den, wenn auch nicht scharsten, doch vollsten Gegensatz gegen die Christologie. Aber von einem Berhätnis der Phisosophie zur Christologie wagen wir dent noch nicht zu sprechen; wir wüsten nicht, wo wir die erstere suchen sollten, und es mag immerhin ein wohl zu beachtender Wint sie dieseitigen sein, welche die Philosophie in ein von Halfnis zur Theologie sein, melthe die Philosophie in ein von Sanse aus feindliches, wert voch wenigstens indisserentes Berhältnis zur Theologie seinen möthen, daß Phisosophie und Christologie so gleichzeitig ind Enten kunten. Es kann dies nicht rein zusällig sein.

Das Gelbst hatte feine Redite geltenb gemacht; bies allein mag ber mahre Kottfiftitt, ber bier übrig bleibt; fein. Aber Diefe Rechte bedurften noch eines anbern Vertreters, und fie fanben ihn in Kant. Bon ba an konnen wir und genauer an Srn. Dorner anschließen, ba nun feine Aufgabe feine andere fein kann, als die unstige, wie er benn fcon früher selbst gesagt hat: "ber Gang ber neueren Philosophie bezeichne Schritt für Schritt bie Stufen bes gu fich felbft fommenben Beiftes", und zwar in der Weise, daß fle eine mahre Christologie, "durch Sufhebung jener tremmenben Scheidewand zweier entgegengesetten Raturen, bes Sottlichen und Denfcflichen, vorbereitete" (S. 248). Es war ein gang nener Tag far die Philosophie, wenn auch nicht so unvermittelt, als Br. Dorner, wenn wir ihn recht verstanden haben, will (G. 258), wie dem Begriffe nach hervorgerufen burch ben vorhergenenben Stepticismus, fo auch in feis ner religibsen Beziehung durch das allerdings fehr unberufene Gelbftgefühl des Rasonnements. Rant gab jenem Gelbstgefühl feine Berechtigung und jugleich feine Schranten, Diefe in jener. Es wurde zu einer foliben Dacht, baburch entschieden alfo vergrößert; aber ebenso sehr ber frechen Willbir, ber Zerstörunges

muth einer vein fubjectiven Teleplagie ein Ziel gesett. Das Substantielle bes Gelbff murbe guferbaut, fein fietlicher Bebate. Darund murde zunschlie bie Affenharung, auter welchem Namen man ben geschichtlichen Aufang ber Religion, insbesondere des. Christenthums, Busammenfaßte, bemeffen. Der gubstantielle Schalt des Selbst, wie er in der Spechlation resultirte, murbe jum Maakstab, das vorhandene religiose Capital jum Gemese sengn. Aber es muß hier vor. Allem darau erinnert werden, was auch fir, Dorner nicht überseben hat (E. 261), wie die fes Substantielle ber menschlichen Natur nicht festgestellt merben konnte, ohne baß schon bei bem Begründer ber fritischen Phis losophie bie Ibee bes Urmenschen, ber Gott mohlgefälligen Menschheit, wieder eintrat, wenn auch nur als Idee. Wir miffen bies für eine gang nothwendige Folge ber tiefern philosof phischen Bestimmung feines Systems halten, bie fich gebrungen fah, biefe Substantialität bes menschlichen Wefens ju erheben über -, und unabhängig zu machen von dem ihr nicht entspredienden empirischen Zustande. Beniger tonnen wir die Sber eines ethischen Gemeinwesens. als aus biefen Sykon bervor gehend ansehen, und fast mehr nur ber Idee Gottes, Die unn einmal hier noch nicht ihre Stelle fand, und ihm als ein Guperfluum anhing, zu Liebe herein genothigt. Aber wer erfennt nicht in allem das Berhaltuig diefer Philosophie zur Christologie Betreffenden eine fehr genaue. Permandtichaft mit Daton ? und diefe Parallele konnte au mancherlei intereffanten Erwagungen Anlag werden. Bor Allem fcheint fig und am meiften genen fanneusmerthen Reichthun bes Gotratische latonischen Geiftes nahe zu bringen, ber so lange vor Christus diefelbe Bestimmung ber Ibee erfaste, Die ihr ngch 18 Jahrhunderten nicht ohne bie gewaltigste Kraft-Meufferung wieder gemonnen murbe. Dabei wollen wir indeffen nicht jagen, bag die Entwicklung bes menfchlichen Geiftes, insbesondere als des philosophischen, fich eines Anachronismus schuldig mache, und Kant vor Kant anticipirt habe. Bas in Platon größerer Reichthum, größerer Umfang ber idealen Auschgung mar, has mußte bei Rant's Philosophie,

hernusgewächfen aus ben mit idrifflichen Borfellungen gereints ten Jahrhunderten, größere Klarbeit und Bestimmibeit haben. Aber auch bie Berhaltnifft, unter benen beibe Philosophieen ents flanden, verleignen ihre Bernachtschaft nicht. Auch zu Runt's Beit war, wie wir foion angemerk haben, ziemlich reiner Tifch ber hiftveifthen Religion gennicht, und ihre einzige Buflicht blieb die Iber dies Griften. Rocht mer namlich, bag bas Rafommement ber Bounlat-Bhilowobie annnakend ber Geftbichte ben Racten keinte, Kondern ed hat fich zum Theil mit, zim Theil korn vor der Kant'schen Bhilosophie, eine neue Macht aunacht gegen die Geschichte erhoben, die Krinit. Der Beift wor nicht nur auf ber einen; Hemisphare feines Gebiets Aritist geworben, sondern mach auf der anderns aber auf diefer nicht um soviel gebsterer Gefahr, als bie bistopische Kritik von Bufang an nicht rein historisch blieb, eine Zucht, die sie, die nor Mem geistige Aucht in sich barstellen sollte, bis beute noch nicht an fich felbst gut üben gelernt hat, und eben baburch am beuts lichsten zu erkennen giebt, daß sie nicht mehr für Ach bestehen fann, nichts in fich Abgeschloffenes und Abzufchlingendes ift. Gie emblobet sich noch, wie fie von Anfang gethan hat, bis auf bie neuesten Beiten nicht, ibre Instangen auf allen Felbern gufannnen zu wolen; gleichsam ale ob Afles und Aberall fest mare, nur auf bem Gebiete ber Geschichte nicht. Babrent alfo guf ber einen Seite bas gange Gebaube ber Theologie, und apar namentlich in ihrem Mittelpunfte, ber Christologie, gerbrockelte, To erhob fich fchon auf der andern Seite ein underes Gebäude versetben and seinen Ehrundiesten, ja wir mussen sagen: Diefes habf noch mit, jenem feine fetten Steine gugentrummern. Donn nicht mur, bag Runt ben biftorifchen Chriftus erft in feinem erhisthen Gemeinwesen eintreten laft, einer Boes, von der wir fcon gefagt baben, daß fie im Kantifchen Sunne ben Ramen eines Rothbehrifes nicht wohl werde von fich abweifen tonnen, fondern er rechnet sie auch zu dem statutarischen Kirchenglauben. "Das Sufterische von ihm tann nothig fein, um uns bie Ibee ber gottwoblgefalligen Menscheit vorstellig ju machen; aber Die

bewußte, freie Moralität bedarf jener historischen Renden:nick mehr, ja fie zu behalten ware Gunde." (Dorner S. 265 und 266). Die Theologie hatte fich entwickelt auf eine bis mensch liche Gelbst gar nicht berucksichtigende Beise, ja fie hatte sich in der Lodtrennung von demfelben erheben zu muffen gemeint; bas rachte sich nun. Die Speculation hatte sie nur als etwas von bem Gelbft burchaus Lodgetrenutes, und jene fchieb fie nun auch ihrer Seits von fich. Es war bies ber richtige Gang iber Dialeftif bes Geistet, aber augleich bas Unvollenbete, bas nur Momentane in ber Kant'schen Bhilvsophie. Gie fannte bie Substantialität bes Gelbst als rein logische, abstracte ober, in ihrer Sprache, als transscendentale; aber eben damit hatte fie dieselbe eigentlich nicht, fie hatte fie nicht als Personlichteit. Es war nur ber erfte Unterbau derfelben. Sie hatte fich micht erfaßt in ihrer Einheit mit bem Bottlichen, noch viel wemger mit dem Geschichtlichen. Darauf mußte fich also ber nachste Wortschritt richten.

Bei 3. B. Richte fchritt bies zunächst zu bem Urtheil fort: bas Menschliche ift bas Gottliche. Das absolute Ich ift bie Form, unter welcher fich biefes in die Philosophie einführt, und so sehr dies von der Religion abzutenken und also: aller Christologie feindlich zu sein schien, so war es boch in ber That ber erfte Schritt ber Unnaherung von bem ber Chriftologie weit ferner stehenben Kantianismus aus. Ift bies ein Das raboron, burch bas wir and mit hrn. Dorner (G. 280 ac.) in Wiberspruch zu tommen scheinen, so muffen wir und barüber etwas naber erklaren. Ram und Kantische Principien, wie fie auch in Richte's Rritit aller Offenbarung fich finden, hatten wenigstens unter gewissen Boraussetzungen noch Etwas übrig ge · lassen von der historischen Religion; aber in der That dies nur barum, weil bas menschlich Gubstantielle hier erft von Neuem begrundet, und in biefem feinem Grunde in gaber 26straction festgehalten murbe. Es war gerabe als foldes noch viel weiter entfernt von jeder Bermittlung mit bem Gottlichen, und barum von jeber speculativen Christologie. Richte hingegen

beach vollends mit aller Gefchichte, und scheint daburch, wie aller Religion, so insbesonders aller Christologie ferner zu kommenzaber da der Bruch geschah, wail sich Fichte zum absoluten Ich erhoben hatte; so müssen wir vielmehr sagen, es war diese Form des Princips die höchste Kräftigung des Gelbsts und das erste Segen der unmittelbaren Einheit des Göttlichen und Menschalichen, und des Irreligibse war zugleich das Unnollendete das Exstand, nämlich eben daß die Einheit des Göttlichen und Menschlächen in ihrer Unmittelbarkeit eingeführt wurde in die Philosophie, das sie Princip war, statt Resultat zu sein.

Zwischen Kant und Sichte schiebt Sr. Dorner noch bie mit ber Sacobischen und Friesischen Milosophie gusammenhangenbe Chriftologie ein. hier haben wir eigentlich bie Gnoftifer ber neuern Zeit zu suchen, und fie gewähren, wie einft, so bier von Renem, keinen Kontschritt' in ber Entwicklung bes Berhaltniffes ber Philosophie zur Chriftologie. Die Anhanger biefes Standpunttes haben alle ein boppeltes Geficht. Schon bei Jacobi ist dasselbe nicht zu verkennen. Er war aus nicht gehörig vers einigter philosophischer Reflexion und Empfindung zusammenge sett. Die erste, burch welche bie Ibee zur That werden will, erscheint aber bei ihm immer nur als etwas Erborgtes, die 26-Araction eines Spinoza, ber Rampf mit bem Stepticismus eis nes hume, bas Ringen um ben Standpunft bes Rriticismus, in welchem niemals seine philosophische Empfindung vollständig aufgehen wollte, so baß immer ein übermächtiger irrationaler Reft blieb, ber einen bis an bas Ende feiner Tage nicht and geglichenen Zwiespalt in feiner wissenschaftlichen Individualität, Die bei ihm mehr, als bei irgend einem Andern, er felbst war, feste, und in den er und in der Borrede zu den Briefen über Spinoza (Werfe Bd. 4. Abth. 1. S. XIU. 2c.) flar hineinblik ten latt, wo er auf eine so schone Weise fagt: "ich beburfte einer Bahrheit, die nicht mein Geschopf, sonbern beren Geschopf ich ware. - Jemes reinen Borwiges barf ich mich nicht rühmen, der, nach: den Urtheilen der großen Manner diefer Zeit, ber allein mahre Beift ber Philosophie, fo wie feine jetesmal me taufchentor, ind Unenblide binand fich verfchiebente Befriebiumna, ihre aange Ablicht ift. Gang unintereffirt in Ablicht bos. Objects, muß niche bas Gusker ihnen Alles, und wie die Unparteibichteit un jener Goite vollonmen, fo bie Parteilichfeit an diefer unentelich werben ?" Rwifdpai biefer Bartellichteit and Unpartellichkeit flowaatti et bekindig bin mid ber und fin feinem von Roth hardungenebenen Briefwechfes, numentlich tin ben Brieffen an Dohm, tritt bisfer Zwiefpalt, gegen bas Erds fencer Lage nurchment, of ant sine wahrhafe bridenbe Weife hervor. 2006 jenet shifvforbifden Enwantung von Avied finder eine bestimmte Stellicha matthalbobes Guftenes unter bem Namen von Ahnung, Glanditt mift, f. gegebon murbe, int ber Alfat aber mit feinem anbern Grfelge, ale um anf viefe Weife bie liere Stalle im Systeme noch bestimmter zu bezeichnen, ba Bemachtigten fich Theologen, wir du Wette, und mit einiger Pobilivation auch Haafe, viefes neugeschaffetten Princips, und fuchder ihm, das nicht itgesto eine Bestimmung aus fich seibst ger gebaren vermochte, Inhalt: von außen gir geban. Aber hiermit tant ver Zwiespalt zwischen ihm und philosophischer Refferion polltommen zu Tage, winde auch vonde Wette mit großer Entschledenheit auertamit. Die Berftendedelinsicht, wie er os mannte, follte nichts gemein haben mit ber afthetischen Unficht, burch welche bie ewiden Ibeen verbelbilidet werben. Go haben wir auch hier wieder gang bie fombolifche, phantaftische Projertion, wie bei ben Gnoftiten ber frühren Zeiten. Aber anch bier nicht reine Wieberholung! Wie bie Gnoffs bort eintrat am Ausgang speculativer Rraft., philosophischer Gelbftfanbigfeit, bereit Schein fie fich au erringen trachtete, fo witt fie bieb ein am Anfang, übermachtig werbender logischer Beibftambigfeit und am Musgang historischer Festigfeit, beren Schein fie fich zu bewahren fucht. Aber "die Einbildungefraft, ware fie ein Gonnempfett", fagt hamann (Merte. 20. 2 G. 37), "und batte Affigul. ber Morgenrothe, fie kann teine Schopfwin bes Glaubens fria", fie tann und die Wahrhrit nicht geben. Deswegen muffen wir biefer ganzen Ansicht nur bie Bedentung einer

Spisote zweitennen. Richt vurch einen Sprung konnte die Berschnung zwischen Speculation und Geschichte, zwischen dem Selbst und der Joer, zwischen Philosophie und Christologie gestunden werden, bazw bedanffe es der gedigenen Arbeit der erustenn. Sie ließ unch nicht auf sich warren. Mit dem Aufges der vastigsten Araft schreitet das Berhaltniß der Philosophis zur Christologie fort in Schelling und noch mehr in Hegel.

Wir tonnen bier nathrlich nur von Schelling fprechen, fo feen er fich felbst ausgesprochen hat; wie es auch Sr. D. thub (G. 340 K.), da, was in neuever Zeit' feine Philosophie film eine Banblung etteren hat "erft nich ber authenrifchen Mits theilung harrt, um für die Witphflosophirenden mehr als Mr. fterium ju fein. Das, was Mandje von benen, die fich bie Schüler feiner neuern Gefralt nennen, bavon fagen, ist theils unter fich nicht immter abereinftimment, theils in einem hobern Grade Ady von der Philosophie entfernend und dem zuwendend; was wir als die anoftische Geistesbewegung bezeichnet haben, daß wir hierauf weiter eitzugehen nicht veranlagt find. Den Kortfebritt ber Philosophie, ben Schening wirklich machte, hatte fchont Richte in feiner zweiten Periode; ber burch biefe nichts weniger, all fich felbst untreu wurde, vorbereitet. Die herbe Abftraction, bis zu welcher bas Denten bes Ichs zuerft in Kichte fortgeschritten war, und wodurch er, wir durfen nicht fagen, bis zur Spite bes Subjectivismas fam, benn biefe wurden wir eher in einer Denkweise, wie die der Populars Philosophie oder des aus Rant herausgefallenen Rationalis. mus von Rohr, Begicheiber it. futhen, aber bis zur Gpite einer Philosophie ver Idis, - sie mußte nothwendig, je bestimmter sie Alles außer sich negitte, um fo gewiffer felbst wie ber Alles umfassen, so bast zwar nicht bas empirische Ich, abre "das Ansich eines Seben unmittelbar Gott" war. Mit Recht nennt Dorner Diefe zweite Geftaltung bod Richteschen Softems eine Spinozistische (G. 383), sofeen alles Envliche gegenüber bent unenblichen Princip negirt wurde. Rur trat allerbings ber Unterfchied ein, daß jenes Unendliche nicht Substang war, nicht

unt, wie bei Spingfa; has Geiffige auf eine febr unvollkemme Weife an fich hatte, funden felbft Bille, Beift mar. bleibt es also bas unbestreitbure und bei weitem noch nicht gemig ertannte Berbieuft Richte's, bas er bie burch Raut guerft wiedergewonnene Subftangialitat bes Solbft au der Einbeit mit bem Abfoluten hinauführte, und somit auch einen entschiedenen Kortichritt in ber Christologie bilbete. Der ichroffe Abichluß feines Spflems, bas ein ,, bis hierher und nicht meiter" feste, gine Schrante, die fich an diefem Puntte die Philosophie am wenigsten burfte gefallen kaffen, war wohl hauptfachlich Schuld, daß jenes fein Berdienst nicht genug anerkannt wurde. Allein auch über die Spinozistische Abitroction von allem Endlichen fucht Rithte wenigstens in biefer upeten Geftalt offenbar hinauszutingen, ein Ringen, bas bann Schellung auffaste und vollwa. Der Kortschritt, ben wir mit ihm gewinnen, beruht hauptfachlich in ber Bestimmung bes Processed; bas Absolute wird abfoluter Proces. Das absolute Gein muß fich selbst bejahen in einem absoluten Werben, bas abetliche Leben, um Leben gu fein, hat sich in eine Geschichte bahingegeben. Sollen wir zwischen ihm in biefer offenbaren: Geftalt und Sagel und einen andern Unterschied als ben ber vollfommiern dialetischen Ausbilbung bes lettern hervorheben, fo murben wir biefen barin finden, daß bei Scheffing das Abfohnte mehr in ben Proces ber Endlichkeit hingegeben wird, fich mehr in dem Endlichen verliert, mabrend bei hegel, fich bei jeber neuen Geftaltung bas Unenbliche in fich felbst erfaßt. Es ist der machtige Foreschritt Schelling's, haburch, daß er das Absolute in den Proces eingehen lagt, die Geschichte, welche pon ber abstracten Berinnerung des Gelbst weggeworfen worden mar, wieder zu Ehren ju bringen. Alber er naberte fich bedurch mit dem abstracten Gedanken einer Macht, von ben er abnen mochte, bas fix jenen Gedanken zu bewährigen Miene machen tonne, und er zeigte deshalb immer noch Zurüchaltung genug, die ihn in den vor und liegenden Schriften von ber Bertiefung in ben geschichtlichen Proces auf die monotone Bewegung zwischen Identitat und

Differenz als auf ein begrifflich commensurables reducirte. 21/ Ierdings bedurfte es dieser Zuruchaltung, benn solche Rategorieen bes blos abstracten Dentens reichten nicht hin, um bas Gelbst vor der Uebermannung durch die geschichtliche Fulle sicher gu ftellen. Mit Recht, glauben wir, lagt fich Dorner (G. 361) nicht bestechen burch einzelne Stellen Schelling'fcher Schriften, seine Christologie fur vollkommner zu nehmen, als sie ist. Es ist ein beständiges Ringen bei Schelling, aber es kommt nicht fo weit, daß bas Berhaltniß ber Individuen ber Beschichte ein perfonliches wurde; es bleibt ein abstract principielles (buntles Princip und Kicht-Princip), das durch die Individuen hindurchgeht. Aber es war auch bas schon ein gewaltiger Fortschritt, Die Speculation ber Geschichte genahert, ben Ramen Christi genannt zu haben innerhalb bes speculativen Gebietes, so baß er demfelben, wenn auch noch nicht vollkommen, fo doch in eingelnen wesentlichen Bestimmungen angehort, nicht blos burch irgend welchen Rothbehelf von außen herein gezogen wird. Das Berbienft aber, bas unftreitig Segel allein gutommt, abgefonbert von bem, mas er von Schelling in fich aufgenommen hat, besteht mohl barin, baß er bie erfte Grundlage gab gu einer Bermittlung ber Christologie, zu einer volligen Aufnahme berfelben, fo wie sie geschichtlich gegeben ift, in das Gebiet ber Philosophie, b. h. bem zufolge, mas mir gleich zu Anfang gefagt haben, in die Gedanten-Berknupfung mit der Berwirklichung bes Gelbft. Wenn wir von Schelling gefagt haben, baß burch ihn bas Gottliche, bas Unendliche, bem Proces bes Endlichen überantwortet werbe, und bas Unendliche theils nur por aller Entwicklung und außer berfelben als Indifferenz beftehe, theils in bem Proces als beffen Endlofigfeit, also eben nur in der Regation jeder einzelnen Form des Endlichen, so hat das Unendliche auf biese Beise nur negativen Werth. Dies hat nun Begel umgebreht, und ift baburch fowohl Beraflit als Platon naher gekommen. Er geht beständig barauf aus, - und es wird dies sicherlich das hauptverdienst feiner Philosophie feitt, wenn wir biefelbe von ber Geite bes Inhalts betrachten, Beitfdr. f. Philof. u. fpel. Theol. Reue Solge. II.

die aben gerade bei ihm, bei seiner bialektischen Bollkommenheit, aufs innigste verfnupft ist mit ber Form, - er geht beständig darauf aus, das Unendliche mit dem Endlichen zu vermitteln, und zwar fångt er bamit an, bie geläufige Borftellung Unenblichen, nach welcher es außer bem Endlichen und bas Endliche außer ihm mare, barguthun in ihrer Richtigkeit. Er zeigt, wie auf biefe Beife, indem bas Unendliche feine Schranke an bem Endlichen hatte, jenes felbst badurch als Unendliches vernichtet wurde. Sodann geht er aber weiter fort, und zeigt, wie eben in jeder Form des Endlichen vielmehr das Unendliche bas Positive sei, und wie aus biesem Wesen ber endlichen Form, nicht aber aus ihrer Endlichkeit, welche vielmehr nur bas in dem Unendlichen eingeschlossene Andere feiner felbst ift, ihr Bergehen folge, welches vielmehr ein Uebergeben, ein Ueberragen bes Unendlichen über die abstracte Einzelnheit fei, alfo ein Aufgehobenwerben in ber bekannten von ihm besonders in Unspruch genommenen Doppelbebeutung. hiermit haben wir allerdings eine Vermittlung, nach ber wir bisher umfonst gesucht haben, und die und die Basis aller Christologie bleibt. Aber bas Unvollendete giebt fich boch auch gleich wieber hier zu Tage, indem nämlich diese Begel'sche Philosophie durchaus nicht Christum als Einzelwefen fostzuhalten weiß, fonbern, wie dies die neuern philosophischetheologischen Bewegungen zur Geunge kund gethan haben, ihn beständig verstüchtigt in die allgemeinen Rategorieen ber Menschheit. Woher tonunt bas? Sicherlich nur baber, bag bas Gottliche eben nicht blos bas Unenbliche, so wie das Menschliche nicht blos das Endliche ift. ja daß selbst die Denkthatigkeit, oder nach seiner Identification ber Beift, nicht blos biefe Bewegung zwischen ben abstracten Rategorieen bes Unendlichen und Endlichen ift, ober bag, wenn und wiefern fie bies und vielleicht noch weniger als bies ift, Problem einer fritischen Untersuchung werden und darin die Ab-Araction überwunden werden muß. Zwar hat noch außer biefen Bestimmungen Segel eine Reihe andrer in feinem Suftem, wie ber oben genannte "Geist", und bie ihm entgegengesette Ratur,

Freiheit und Rothwendigkeit zc.; aber es ließe fich leicht zeigen, daß biefe nur außerlich, lehnsweise in daffelbe bereintommen, nicht in bemselben errungen werben. Das Unendliche hatte zwar auch schon Spinoza speculativ ergriffen, und es ist befauntlich, wie ber hauptbegriff, fo bas einzige Resultat feiner aanzen Philosophie; aber Spinoza hatte eben nur das Unendliche und bas Endliche ibm gegenüber, als abstracte und Schlechthinnige Regation. Er hatte bas Unendliche mit einer Energie in Die Speculation eingeführt, wie feiner vor ibm: aber er batte eben nur bieses, und barum war es ein so bedeutender Kortschritt, den Hegel badurch machte, daß er diescs Unendliche mit dem Endlichen vermittelte, und barum hat er auch immer mit vollem Rechte und mit bem größten Rachbruck die Bermengung feiner Philosophie mit dem Spinozismus abgewiesen. Begel's Philosophie ist, wenn auch keineswegs schon vollkommene Beifted-Philosophie, boch baburch, daß fie statt ber abstracten Regation die Bermittlung in der Philosophie jur Birklichkeit gemacht hat, Diejenige, Die zu einer folchen Philosophie den Grund legt. Abstracte Regation ift nur Ratur-Bewegung, nicht Geistes-Bewegung. Wir haben in biefer Bermittlung ben Rahmen , innerhalb beffen auch bas Berhaltniß zwischen Philosophie und Christologie zu seiner vollkommenen Concretion fommen muß, aber ohne, wie man jest schon von mancher Seite, bie nur wieder in verhartete Ginseitigfeit auslaufen tann, vernichert hat, bereits bahin gefourmen zu fein. Wir vermogen es baber fur weniger geeignet zu halten, baf Dorner einige ber Begelianer voranschickt, und nach benfelben erft bie Auseinandersetzung ber Hegel'schen Christologie felbst folgen laft. Bir maren vielmehr ber Unficht, bag bie Segel's Sche Philosophie die Grundlage bildet, auf welcher bann eine zelne Anhanger berselben amischen ber Speculation und ber his Porischen Christologie ein Austommen zu treffen suchten. Auch Daß die Segel'schen Borlesungen Aber Religions-Philosophie Spater im Druck erschienen find, ift in der That ein fehr zw fälliger Umstand, ba nicht nur hegel's Syftem, nach beffen

Totalitat auch feine Christologie weit mehr, als nach einem ein zelnen Zweige, bemessen werben muß, auf welchen, wie schon gefagt, noch andres als nur bie innere Confequenz bes Spftems influirte, schon früher in abgeschloffener Gestalt vorlag, sow bern auch feine religions-philosophischen Gate ichon früher in bie Welt ausgingen, ba biese Borlesungen bekanntlich schon im Jahre 1821 jum erstenmal in Berlin gehalten wurden. Geben wir also als neue Bafis fur eine neue Entwicklungs Periode des Berhaltniffes zwischen Philosophie und Christolo gie die Hegel'sche Philosophie, so knupfen sich daran eine Reihe neuer Bersuche, Die historische Theologie mit der Philofophie auszuschnen. Immer hat die erstere erklart, und sie war sicherlich mit biefer Erklärung in ihrem vollen Rechte: bies ift nicht unfer Chriftus; aber freilich tam fie auf ber Stelle it ein ebenso vollkommues Unrecht, wenn sie baraus folgerte, ber Philosophie gar nicht zu bedurfen, oder diefelbe gar als eine feindliche Macht ansehen zu muffen, welche nur die Zerftorung der biblischen Wahrheit, wenn auch nicht zur Absicht, boch zur Kolae habe.

Doch ehe wir bas Berhaltniß von Philosophie und Christologie in biesen einzelnen Bemühungen naher characterisiren, wird es mohl nicht unpaffend fein, hier ein Wort über Schleier macher einzufügen, von bem wir gleich Anfangs gefagt haben, daß er an die Spite ber neuern Bemuhungen um Christologie au stellen sei. Innerhalb bes Gebiets ber besondern Aufgabe, Die wir und gestellt haben, gehört er allerbings eigentlich nicht, und zwar darum nicht, weil er mit großer Entschiedenheit auf die Trennung der Philosophie von der Theologie dringt, und alle nahere Beziehung zwischen beiben leugnet. Rach bem, mas wir bis jest ichon gefehen haben, tonnen wir aber foviel me nigstens mit Zuversicht behaupten, bag es, um einer solchen Trennung, nicht bloger Unterscheidung, die wir ja auch in Aw fpruch nehmen, bas Wort ju reben (benn treu bleiben fonnte berfelben S. in der Entwicklung feines dogmatischen Systems nicht), entweder an der Philosophie ober an der Theologie fehlen

miffe. Bir meinen , bag bies bei ber Schleiermacher'ichen Philosophie ber Kall sei. Sie ist in den Abstractionen bes Pantheismus befangen, und es ift also eine richtige Gelbit-Rritif, wenn fie fich von ber Theologie abscheibet, die fein Andrer unter ben Reuern mit ber Energie als Christologie behandelt, von dem driftologischen Mittelpuntte aus gebilbet hat, wie Schleiermacher. Das giebt uns benn auch bas Recht, Schleiermacher an die Spite aller driftologischen Bemuhungen unfrer Zeit zu stellen. historisch ober bas, mas man biblische Theologie nennt, ift aber Schleiermachers Theologie auch nicht. Gomit, was ift fie benn? Gie ist die Analyke bes driftlicken Bewußtseins. Ihre Boraussehung ift ber vollzogene Proces ber Perfonlichkeit, und fie nimmt nun bas einzelne Bewußtsein, und sucht in beffen Zergliederung Christum. Aber Diefer einfeitig analytische Bang hat fein eignes Bebenten barin, baß es schwer halt, bas Bewußtsein so zu ergreifen, bag es nicht bald ber religibse Inhalt einer gangen Zeit, bald ber eines Individuums fei; daß ferner in jedem Kall ber Proces ber Perfonlichkeit empirisch nicht vollendet ift, daß alfo in demfelben zwar Christus als Moment, aber eben nur als Moment, nicht aber ale vollendete Perfonlichkeit vorkommt, so daß diese gerade an ben Puntten, wo fie über bie Empirie hinaubragt, von diefer Theologie nicht ergriffen werben tann. Wie aber auch 3. B. von ben Borberfagen Schleiermacher'scher Ethit aus die Christologie geforbert werbe, bies haben Schweizer's ichon ermahnte treffliche Arbeiten gezeigt. Das vollständige Urtheil hierüber hangt aber mit bem Urtheil über die ganze Philosophie Schleiermachers ansammen, wozu hier nicht ber Ort ift, aber wozu jest die Zeit gekommen scheint, ba wir neben ber Ethik auch in ben Besit ber Schleiermacher'schen Dialeftit gesetzt worben find.

Ehe wir nun die weitere Entwicklung des Berhaltniffes der Philosophie zur Christologie verfolgen, sei es uns auch noch vergönnt, zu sehen, wie weit wir gekommen sind, was als wirkliches Errungenes angesehen werden kann, weil nur so es uns leichter werden wird, zu beurtheilen, was noch zu erringen

Totalitat auch seine Christologie weit mehr, als nach einem eine zelnen Zweige, bemeffen werben muß, auf welchen, wie ichon gefagt, noch andres als nur die innere Consequent des Systems influirte, schon früher in abgeschloffener Gestalt vorlag, sow bern auch seine religions-philosophischen Gape ichon früher in bie Welt ausgingen, da biese Borlesungen bekanntlich schon im Jahre 1821 zum erstenmal in Berlin gehalten wurden. Gegen wir also als neue Basis für eine neue Entwicklungs Periode des Berhaltnisses zwischen Philosophie und Christolo gie die Hegel'sche Philosophie, so knupfen sich baran eine Reihe neuer Bersuche, die historische Theologie mit ber Philosophie auszuschnen. Immer hat die erstere erklart, und sie war ficherlich mit biefer Erklärung in ihrem vollen Rechte: bies ift nicht unfer Christus; aber freilich fam fie auf ber Stelle it ein ebenso vollkommnes Unrecht, wenn sie baraus folgerte, ber Philosophie gar nicht zu bedurfen, oder diefelbe gar als eine feindliche Macht ansehen zu muffen, welche nur die Zerftorung ber biblischen Wahrheit, wenn auch nicht zur Absicht, boch zur Folge habe.

Doch ehe wir das Berhaltniß von Philosophie und Christologie in diesen einzelnen Bemuhungen naher characterifiren, wird es wohl nicht unpassend sein, hier ein Wort über Schleier macher einzufügen, von dem wir gleich Anfangs gefagt haben, daß er an die Spite ber neuern Bemuhungen um Chriftologie au stellen sei. Innerhalb bes Gebiets ber besondern Aufgabe, Die wir uns gestellt haben, gehort er allerdings eigentlich uicht, und zwar darum nicht, weil er mit großer Entschiedenheit auf die Trennung der Philosophie von der Theologie bringt, und alle nahere Beziehung zwischen beiben lengnet. Rach bem, was wir bis jest schon gesehen haben, konnen wir aber soviel wo nigstens mit Zuversicht behaupten, daß es, um einer solchen Trennung, nicht bloger Unterscheibung, die wir ja auch in An fpruch nehmen, bas Wort zu reben (benn treu bleiben fonnte berfelben S. in ber Entwicklung feines bogmatischen Systems nicht), entweder an der Philosophie ober an der Theologie fehlen miffe. Wir meinen, daß bies bei ber Schleiermacher'ichen Phis losophie ber Kall sei. Sie ist in ben Abstractionen bes Pantheismus befangen, und es ift alfo eine richtige Gelbft-Rritif, wenn fie fich von der Theologie abscheibet, die fein Andrer unter ben Reuern mit ber Energie als Chriftologie behandelt, von dem driftologischen Mittelpunkte aus gebildet hat, wie Schleiermacher. Das giebt uns benn auch bas Recht, Schleiermacher an die Spite aller driftologischen Bemuhungen unfrer Zeit zu stellen. Siftorisch ober bas, mas man biblische Theologie nennt, ift aber Schleiermachers Theologie auch nicht. Gomit, mas ift fie benn? Gie ift die Analysis bes driftlichen Bewußtseins. Ihre Boransfehung ift ber vollzogene Procef ber Perfonlichfeit, und fie nimmt nun bas einzelne Bewußtsein, und sucht in beffen Zergliederung Christum. Aber Diefer einfeitig analytische Gang hat fein eignes Bebenken barin, baß es schwer halt, bas Bewußtsein fo zu ergreifen, bag es nicht bald ber religibse Inhalt einer gangen Zeit, bald ber eines Inbivibuums fei; bag ferner in jedem Kall ber Proceg ber Verfonlichteit empirisch nicht vollendet ift, daß also in demfelben zwar Christus als Moment, aber eben nur als Moment, nicht aber als vollendete Perfonlichkeit vorkommt, fo daß biefe gerade an ben Punkten, wo fie über bie Empirie hinausragt, von biefer Theologie nicht ergriffen werben fann. Wie aber auch g. B. von ben Borberfaten Schleiermachericher Ethit aus die Christologie geforbert werbe, bies haben Schweizer's ichon ermahnte treffliche Arbeiten gezeigt. Das vollständige Urtheil hierüber bangt aber mit bem Urtheil über die ganze Philosophie Schleiermachers zusammen, wozu hier nicht ber Ort ift, aber wozu jest die Zeit gekommen scheint, ba wir neben ber Ethik auch in ben Besit ber Schleiermacher'schen Dialettit gesett worben find.

Ehe wir nun die weitere Entwicklung des Berhaltniffes der Philosophie zur Christologie verfolgen, sei es uns auch noch vergonnt, zu sehen, wie weit wir gekommen sind, was als wirkliches Errungenes angesehen werden kann, weil nur so es uns leichter werden wird, zu beurtheilen, was noch zu erringen

úbria bleibe. Wir faffen namentlich Alles zusammen, was feit bem Wieberaufgang der Philosophie gewonnen worden ift; biefen Wiederaufgang setzen wir, wie fcon gesagt, bei Rant, und es ist gleichfalls nur mit einem Wort noch einmal baran ju erinnern, daß bie Zeit, welche ohne fraftige Regungen in ber Philosophie mar, ober wo biefe von der Theologie nicht beachtet murben, ober mo die Philosophie in die Stellung ber Magb zur Theologie gesett wurde, diejenige gewesen sei, wo bie Beziehung ber Theologie auf bas Gelbst erlahmte, und also ber größte Schaben ber Theologie felbst erwuchs, indem sie mehr ober weniger unfruchtbar wurde. In Kant war scheinbar die Theologie und insbesondere die Christologie am weitesten von ber Philosophie entfernt, und die Schaar ber aus ber Rantis schen Schule hervorgegangenen Rationalisten hat bies bestätigt. Alber es war boch bamit ber Anfang gemacht, beibe fur einander zu gewinnen, die Krivolität der bloßen Meinung wurde zu bem heiligen Ernst bes sittlichen Bewußtseins eingeführt, und der unfruchtbar gewordenen Theologie, welcher auch die immer nur einzelnen und einsamen Mhstifer bas Verlorene nicht hatten wiedergeben tonnen, jede Beltung verweigert, die fie andere als burch jene Beziehung auf die Sittlichkeit ansprechen wollte. hiermit war freilich bas Gelbst zu dem Absoluten erhoben, und barin lag bas Unvollendete biefes Standpunktes. schritt barüber fort, indem er die bort verborgen gebliebene Einseitigkeit mehr hervorhob, junachst in bem Sate: bas Selbst ist das Absolute; bald aber auch, eben um bes Ungenügenden Diefer Kaffung willen, in dem: bas Abfolute ift bas Gelbft. Dies Absolute fonnte aber fein Leeres und Ruhendes fein, und fo führte es Schelling in die unendliche Mannigfaltiakeit bes Wirklichen ein oder zu ihr zuruck, nahm ihr die Abstraction von diesem. Dieses Gingehen in bas Gebiet bes Ginzelnen fnupft Segel wieder an seinen Ausgang, erflart die Ginheit von Re ligion und Philosophie, aber, was wohl zu merken ift, eben als eine Einheit bes Unendlichen und Endlichen ober auch bes Allgemeinen und Einzelnen. Ein großer Fortschritt, welcher

ber fproben Einzelnheit bes Gelbste, wie fie fich in verfchies benen Perioden der Philosophie und Theologie, und zulett eben in jenem Rationalismus ber Rantianer erhob, fur immer bas wissenschaftliche Ende gemacht hat. Die von der Theologie abgefallene Philosophie, die zum Grunde ihres Abfalls bie erbuldeten Mighandlungen anführen konnte, mar wieder zu ihr zurückgefehrt. Wenn aber bies, so war bamit ber Grund gelegt auch zur Bollenbung ber Christologie, ber es bisher immer auf Einer Seite gefehlt hatte, und zwar entweber baran, daß das Gottliche nicht recht in das Menschliche eingegangen war; benn bas, bag man bie Formel Gottmenschheit erfunben, daß man dieselbe auch bis zur communicatio idiomatum ausgesponnen hatte, werben wir boch nicht fur ein wahrhaft wiffenschaftliches Eingehen, für eine Bermittlung ansehen? Es war nichts, als bas erflarte, aber nicht befriedigte Bedurfniß einer folchen Bermittlung. Dber es hatte ebenso auf ber ans bern Seite baran gefehlt, bas Menschliche jum Gottlichen gu erheben; benn bas, bag bas 3ch fich an bie Spite stellte, fich also die Absolutheit in der That nur anmaßte, werden wir gleichfalls nicht fur ein Gingehen in bas Gottliche ansehen wol-Icn. Es ift ein wohlverdienter Triumph, mit welchem Segel Diese Bermittlung feiert, mit welchem er Die tiefsten Lehren ber Theologie, von benen man gerade am meiften abgekommen war, wie die Erinitat, wieder in die Speculation einführte, und von biefer 3. B. geradehin erflarte, fie mache bie Ungel ber Welt aus: benn an ihr brebe fich bie Welt um, bis hierher und von baher gehe bie Geschichte Philosophie ber Geschichte S. 331). Dies mare alfo nun gewonnen, biefes innige Berantommen ber Philosophie zur Religion, und zwar zur driftlichen Religion. Aber, wie ichon gefagt, es ift hiermit nur erft ber Boben gewonnen fur alle achte Chriftologie, zu welcher bie gange Energie bes Gelbste, und auf gleiche Beise bie Fulle bes Diesem Gelbst entgegenstehenden Geschichtlichen gehort. Denn bies ift im Grunde ber ju vermittelnbe Gegenfag. Meint man, es fame nur auf eine Bermittlung bes Allgemeinen und Ginzelnen

an, fo giebt man fich bamit einer Tauschung bin, und vergist, daß jene beiden Rategorieen dem Selbst inhariren, daß sie es al lerdings find, mit welchen von bem Gelbst aus jener Wegenfat angefaßt werden muß, daß fie fich aber in ihrer Bermitthing zur Bermittlung jenes Gegensages verhalten, wie Doglichfrit zu Birklichkeit. Dit einem Bort : Segel hatte Die logische Basis wohl fur eine Christologie; aber ber Proces, burch welchen biefe zu Stande fommt, ift fein logischer. Es fommen bedwegen auch die meisten übrigen hauptbegriffe ber chriftlichen Theologie in der hegel'schen Philosophie vor, wie z. B. der bes gotlichen Beiftes, ber Rirche, ber Berfohnung ic.; aber boch nur, fofern in Diesen allen unstreitig ein logisches Element eingeschlossen ift, sofern sie Theil haben an dem Wegensatz von Augemeinem und Ginzelnem. Es ift oft genug ichon gefagt worden, daß Segel die Person Christi nicht festzuhalten vermoge, und daß sie ihm immer wieder verschwimme in den Character ber Menschlichkeit, und bies erlautert fich aus bem oben Gefagten, daß die Einheit des Allgemeinen und Einzelnen, des Unenblichen und Endlichen die Basis des Gelbst fei. Also ware im Grunde Segel nicht hinausgekommen über die unmittelbare Einheit bes Gottlichen und Menschlichen, und es mußten von feinem Unfang aus, ber bagu erft die Doglichkeit fett, noch weit hartere Begenfate vermittelt werden, um jur Christologie Es ift nicht genug, bag bas Denken bie Ginheit bes Allgemeinen und Einzelnen und bamit allerdings auch bes Gottlichen und Menschlichen fei, sondern es muß biefe Gin heit auch in dem einzelnen Denkenden gesetzt werden. Dadurch wird auf der einen Seite' dieses Denkende erft jum mahren Selbst, jur Person, und ber Proceg, burch welchen es baju wird, ift, sofern in bem Denken bas Sichseben ift, ber Proces ber Freiheit. Auf der andern Seite fommt aber auch badurch erst Christus in ber Speculation mahrhaft zum Borschein, sofern es fich nun nicht mehr fragt um eine Ginheit irgend welcher Bestimmungen bes Selbst, also nicht eines abjectivischen Menschlichen und Gottlichen, sondern um die Ginheit bes Gelbst

oder der menschlichen Person mit Gott, d. h. es soll diesa menschliche Person verwirklicht, also nicht in eine Kategoria verstacht werden, aber verwirklicht gerade dadurch, daß es sich in die Einheit mit Gott setzt, und es ist Ausgabe, diese Bers wirklichung nur so zu Stande zu bringen, sobald die Einheit des Göttlichen und Menschlichen als die logische Basis des Selbst erkannt ist. Wenn aber die Boraussetzung richtig ist, daß Berwirklichung des Selbst Philosophie sei, so ist damit auch die innigste Einheit der Philosophie und Christologie erklärt.

Den erften Anhangern Segel's, wie fie von Dorner angeführt werben, Marheinete, Rosenfrang und Gofchel, in feinen frühern Schriften, ift allerdings bas Bestreben nicht abzusprechen, soviel als möglich christlich bogmatische Bestimmungen hereinzuziehen; aber es geschieht bies boch mehr ober weniger auf Roften ber Confequeng, wie auch von D. nachgewiesen ift. Ihre Leistungen haben alfo hauptfachlich ben Berth, ju zeigen, baß mit jener logischen Ginheit bes Allgemeinen und Ginzelnen ic. noch nicht Alles vollbracht fei, mas die chriftliche Theologie fordere, und man hatte wohl hinzusepen durfen: mas fur bie Bermirklichung bes Selbst nothwendig sei. Den ersten bebeus tenden Fortschritt finden wir in Conradi (Gelbstbemußtsein und Offenbarung), und zwar biefen Fortschritt baburch, baß er in die Geschichte eingeht. 3mar hat auch Segel felbst in feis nen Borlesungen über Religions-Philosophie einen geschichtlichen Ueberblick über die Religionen gegeben; allein einmal muffen wir doch fagen, daß Conradi in die haupt-Religionen weit tiefer einging, als bies von Begel geschehen mar, und bann, was die Hauptsache ift, bleibt Begel consequent stehen bei ber Bewegung ber Rategorieen bes Allgemeinen und Einzelnen, mas ihm die Tiefen ber geschichtlichen Bewegung verschloß, und wohl auch verführte, mancher Religion eine gang falfche Stele lung zu geben. Conradi magte sich weiter hinein: er macht Die ganze Religions-Geschichte zu einer Phanomenologie bes Bewußtseins. Dies ist mehr als ber abstract-logische Begriff; aber diefes Bewußtsein foll von fich abfallen, foll fich entfremdet

werben (G. 6 ic.), ein schwer ju vollziehender Begriff, über ben wir ohnebies viel au wenig erfahren, um ihn in seiner Wirklichkeit zu erkennen und in seiner Rothwendigkeit fostzuhals ten. Soviel ist wohl richtig, daß Conradi fühlt, es muffe, um zur Christologie ju tommen, von einer Scheidung Gottes und des Menschen ausgegangen werben; aber wir finden bei ihm, und noch bei manchem Folgenden eine gewiffe Scheu, es ju ber vollen und scharfen Scheidung fommen ju laffen, als ob es sonst an ber Bereinigung fehlen konnte; mahrend boch ein für allemal fest stehen muß, daß biese lettere nur bann recht zu vollziehen sei, wenn bie erftere in ihrer gangen Scharfe su Stande gekommen ift. Bei Conradi kommt es nicht einmal zu einer scharfen Scheidung zwischen Gottlichem und Denfchlichem, wieviel weniger zwischen Gott und Mensch. och ber Religiond-Geschichte ist ihm offenbar ber eines einfamen Selbst-Bewußtfeins, bas fich nur gleichsam burch bie unendliche Reihe von Incarnationen hindurch vollzieht, das, nur von verschiedenen Seiten angesehen, zugleich bas Bottliche und bas Menschliche ift. Aber ber Proces ber Perfonlichkeit ift bas nicht, so wie auch nicht einmal ein einsames Bewußtsein zu benten ift, das die Grundlage ber Perfonlichkeit ausmacht. rabi ermahnt zwar fogar ber Gunbe, aber zu fpat, und barum auch fo, daß es ihm nicht mehr moglich wird, Chriftum außerhalb berfelben zu halten. Sie ist ihm bie constituirende That ber Perfonlichkeit (S. 241), und barum in Christus nicht die Unfandlichkeit eine Abwesenheit ber Schuld (S. 274); und wenn Christus ber Erloser ift, so ist er es consequent wenigs Rens werst für sich selbst. Go zeigt es fich auf's beutlichste. baß es auch biefer neue Anlauf nicht bis zu ben tiefften Unterschieden in dem Processe ber Perfontichkeit bringt, und wenn wir das Abziehen, mas Conradi zwar bem Ramen nach in feine Speculation eingeführt hat, aber ohne es dem Begriffe nach zu vermitteln, fo haben wir als eigentlichen Gewinn, als weitern Fortschritt auf hegelscher Basis hervorzuheben, daß bas Gottliche und Menschliche in ber Gestalt ber allgemeinen

Rategorieen Des Unendlichen und Endlichen Momente Des Gefbfiz bewußtseins find. Die Geschichte ift ber Procest ihrer Bereinie gung in bem Gelbstbewußtfein, und Chriftus bie Darftellung biefes Gelbstbewußtseins. Aber biefes Gelbstbewußtsein ift, wie gesagt, nur noch ein einsames, und barum in ber That fein vollig concretes. Aber schon mit diefer Bestimmung, in Christo Die volltommene Berwirflichung bes Gelbftbewußtfeins ju feben, schien man fur Manche zu weit gegangen, und fie brangen mit allem Rachbruck barauf, baß es nicht bie Urt ber 3bee fei, ihre Stille, wie man fagte, in ein Eremplar auszuschutten. Es follte nicht nur überhaupt die Individualität eine blos burchgehende Korm sein, sondern biese Korm ber Ginzelnheit fich auch in feiner Ginzelnheit formlich realiffren. Go baraes stellt, verbirgt fich zugleich bas Bebenten, bas biefer Sat mit fich fahrt, am allerwenigsten. Segel hatte es nicht weiter gebracht, als bis zur abstracten Bermittlung bes Unendlichen und Endlichen; aber es war bei ihm insofern noch unverfänge lich, als er bamit nicht abschloß, b. h. bem Sape feine negative Stellung gab. Dies mar erft bas Berbienft ber Seinigen, wie es burch Strauß am ruchtbarften gemacht war; fie erft er flarten, man tonne nicht weiter gehen, und die Form ber Individualitat fei eine burch die Summe ber Individualitaten hinburchlaufende. Wir nennen bies ein Berbienft, fofern nun erft bie Sache ju ihrem fritischen Gegensatz gebracht murbe, und hiermit zu einem bialeftischen Fortschritt tommen fonnte. Bon ba an ging man nun barauf aus, biese bestrittene Doglichfeit gur Birflichteit gu erheben. Alle Die neuern christologischen Unternehmungen vom speculativen Standpunkte aus haben fic zur Aufgabe gemacht, die Person Christi als Person, als nicht blogen Character ber Menschheit, als nicht blogen Character ber Battung, wie man fich ausdruckte, barzuftellen. Bas muß man fich felbst wieder nun für eine Borstellung von der Idee machen, wenn man fagt, daß fie nicht ihre Kulle in ein Eremplar auszuschütten pflege? Zeigt man nicht baburch, baß man fie selbst gar nicht hat, sondern an ihrer Stelle nur bie

abstracte Kategorie? Platon's Ibee wenigstens ist es sicherlich nicht, von der man etwas dergleichen auszusagen wagen durste. So mussen wir vielmehr sagen, daß es Aufgabe der Speculation wurde, die Ibee, von der sie so lange und so laut von Reuem spricht, wirklich zu erringen.

Bon ber angegebenen Operations-Baffe scheinen alle bie neuesten Versuche in der Sache auszugehen, namlich davon, daß Die Urbildlichkeit Chrifti nicht blos Character ber Gattung fei. So Schaller, ben auch Dorner vornamlich beruchsichtigt unter benen, welche ben Segel'schen Saben eine concretere Fortbilbung zu geben suchen; fo ber in allen hamptstreitfragen zwis fchen der hegelichen Philosophie und der chriftlichen Theologie fich erhebende Gofchel, fo Frauenftadt, Sanne u. a. Mit tudy tiger speculativer Kraft, die er schon bei andern Beranlaffungen, 3. B. in Bauer's Zeitschrift fur speculative Theologie, gezeigt hat, und im Gangen von Segel'schen Boraussenungen aus, geht Schaller an bas Werk. Die Philosophie, um mit biefer letten Bemertung anzufangen, ift auch ihm bem Begriffe nach eine driftliche, und zwar weil sie von ber unendlichen Selbstgewiß heit bes Beiftes ausgehe (S. 136). Wir achten auf ben ersten Theil dieses Sapes nur, als auf eine Bersicherung, da sich und bis jest schon ergeben hat und wohl bald noch mehr erge ben wird, daß die Einheit der Philosophie mit dem Christen thum sich boch noch auf etwas mehr grunden muß, als auf bas Angegebene. Bon entschiedener Bedeutung ift aber, wie Schaller barauf besteht, bag ber Mensch nicht Gettung ift, son bern daß vielmehr die einzelne Person die Gattung in sich habe (S. 36). Diese einfache Reflexion, welche die gegentheis lige Ansicht zu machen unterließ, baß namlich alles Gattungs-Berhaltniß ein Außereinanderliegen ber Momente bes Gingelnen und bes Allgemeinen voraussett, mahrend bas Denken fcon, und noch vielmehr der concrete Beift die Einheit derfelben ift, macht es zur Unmöglichkeit, bei ber Entwicklung ber Perfon lichkeit von bem Begriff ber Gattung auszugehen. Sch. zeigt sobann, wie sich biese Unsicht baburch in einen Widerspruch

verwickle, daß fie auf ber einen Geite ben Menschen ber Gats tung unterthan mache, auf ber anbern . Seite ihn body in einer Geschichte sich entwickeln lasse (S. 61). Wo die Gattung herrscht, ba ist feine Geschichte moglich; bas Einzelne ift nur Eremplar, und mit jedem Einzelnen beginnt alfo bas Bange Mit biefer Einsicht ift fehr viel gewonnen, wie wir benn überhaupt mit Sch. in dem antithetischen Theile feis ner Schrift und gang einverstanden werben geigen tonnen; ja noch weiter auch barin, mas er als nothwendiges Erforberniß der Kortbildung herbeigeschafft, daß er nämlich den Proces der Entameiung des Menschen nicht will "für einen blos subjectiven gelten laffen, fo baß er nur einer hohern Ertenntniß bedurfte über fich felbst und das Bosen Gottes, um die Entzweiung abzulegen, die feine Meinung gewesen mar", (vergleiche Dorner G. 467), eben bamit aber erft ben speculativen Grund geltend macht fur eine wahrhaft geschichtliche Unficht ber Christologie. Aber es ift ein eignes Berhangnis, bas über all Diefen Bersuchen zu walten scheint; es ift eine ungeheure Macht, Die bas pantheistische Moment in bem Begriffe Gottes, bas fo lange verkannt worden ift, und bas jest burch ein einseitiges Beltendmachen feiner empfindliche Rache nimmt, über alle biefe Bemuhungen ausübt. Bon ba an, wo Schaller mehr thetisch wird (S. 66. 2c.), wird auch bas Band zwischen Philosophie und Christologie, bas er auf eine fo fraftige Weise zu knupfen sucht, wieder lockerer. Schon bas, baß er ben Grund ber Entzweiung zwischen Gott und Menschen beständig in Gott legt (z. B. S. 67 2c.), ist ein bebenklicher nur allzubeutlich beweisender Umstand, daß er noch nicht vollig davon losgekommen fei, die Geschichte zu einem Proces Bottes zu machen. Es ist beswegen auch bas Berhaltnif Gottes aum Menschen im alten Testamente als ein abstract logisches aufgefaßt (S. 39), so daß bie Ermahnung ber Unterschiede von Gut und Bos (G. 53 und 56), von Born und Liebe Gottes (S. 57), fast fremb erscheinen, und die Erscheinung Gottes im Rleische bazu bienen foll, bem Menschen die Wahrheit gur unmittelbaren Gewißheit

ju machen, bag Gott nicht, wie die jubifche Religion vorstellte, abstracte Subjectivitat, sondern in der hochsten Spige der Endlichkeit selbst gegenwärtig sei. Zwar sucht Sch. die Rategorie des Religions-Beranlaffers, die badurch allein für Christus gewonnen wird, hinauszufommen. Aber gerade Die Art und Weise, wie er bies zu bewertstelligen fucht, zeigt und, wie bies auch Dorner bemerkt hat (S. 472 und 473), daß ber Beift in Chrifto eine hohere Stufe ersteigt und "ein hoheres geistiges Bewußtsein" eintritt. Alfo nun find wir auf einmal wieder einer Identitat anheimgefallen, die bas Denfchliche aufzuheben und das Göttliche zu verendlichen broht. Uebrigens bleiben auch diese speculative Arbeit, so wie die hierher gehörigen Schriften von Gofchel, bedeutungevolle Kingerzeige, auf welchem Wege die speculative Christologie vorzudringen habe, und wie jeder Mangel der Philosophie sich immer auch barstelle als ein Mangel in der Christologie. Namentlich Goschel, dessen eigenthumliche Gabe, wie auch Andre schon oft bemerkt haben, mehr barin zu bestehen scheint, Gesichtspunkte zu eroffnen, als fie in einer bialettischen Gebantenfolge auszuführen, ober gar sie polemisch aufzustellen, und bies beibes, scheint es fast, um so waniger, je mehr er mit seiner Speculation sich bem reichsten Inhalt bes driftlichen Glaubens naht; - Göfchel hat mit Recht barauf aufmerksam gemacht (f. Dorner S. 478): "die Einheit bes Geschlechts" (wir wurden statt biefes Ansbruftes lieber einen unverfänglichern, ein für allemal die Gattung bei Seite laffenden wählen) "wird nur badurch wirklich, daß fie in einem Individuum gang ift, und bies einige Individuum geht als Verson für sich der davon bedingten Versonlichkeit des Menschengeschlechts voraus und benmacht selbstfandig ihr fort."

Es sei uns erlaubt, diesen Sat nach unfrer Weise zu commentiren und damit den Abschluß des Berhältnisses von Philosophie und Christologie, das diesem Puntte in seinen einzelnen Momenten, wie wir sie bisher kennen gelernt haben, sehr nahe gertommen ist, anzudeuten.

Die Philosophie ist, wie wir wiederholt erwähnt haben, Die Berwirklichung bes Gelbst. Wir fonnten bies als Annahme um so eher aus dem Bebiete ber Philosophie, auf welchem es feine nabere Begrundung findet, einfach einführen, weil wir jedenfalls bie ganze Beschichte ber Philosophie sich immer auf Die Seite bes Selbst stellen, und als bie lange Bertheibigung ber Rechte bes Gelbst sich manifestiren sehen. Das Gelbst ift in höchster concreter Bollenbung Verson, Versönlichkeit, und daß Selbst und Person nicht schlechthin synonymisch zu nehmen feien, bafür burften wir nur 3. B. bie Inriften um ihre fraftige Kursprache ersuchen, die durchaus nicht jedes 3ch auch für eine Verschnlichkeit wollen gelten lassen. Jede Abweichung bes Menfchen von seiner Bestimmung ist eine Berminderung seiner Perfonlichkeit, fo wie jebe Berminderung feiner Perfonlichkeit eine Abweichung von bem, mas er sein soll. Goll ber Mensch gur Verfon werben, fo fest er aber eine Verfon voraus, Denn bie Person taun burchaus nicht etwas Einzelnes, Ginsames fein, fofern die Person nur zu Stande fommt, als die Einheit Unterschiedener, oder als der Unterschied Einer, und zwar nicht fo, daß man fagt, wie man es namentlich in ber neuern Phis losophie so oft gethan hat: bas Eine ist auch bas Andere. In andern Bebieten bes Seins mag biefer Uebergang gang gut fein, aber bei ber Perfonlichkeit ist berfelbe burchaus abzuweis fen, weil eben barin die Perfonlichkeit besteht, bag fie nie als blopes Moment gefest, ift, sondern durchaus die Continuitat ihres Kursichseins festhält, ebenso aber auch ihre Einheit mit der andern Person, nicht überhaupt nur mit dem Andern. Soll also in dem Menschen die Person werden, so muß Pers fou schon sein. Es ist Sache ber Person, burch sich selbst gu fein, weil sie sich felbst fett als Gelbst, aber ebenso nicht in fich, in ber Ginsamkeit ju fein; und es kann alfo die Geschichte burchaus nicht in ber Weise Proces ber Perfonlichkeit sein, daß in ihr die Person überhaupt sich zum erstenmal verwirts lichte. Die Boraussebung ber menschlichen Berfonlichkeit ift bie gottliche Perfonlichkeit. Wie fie bies fei, fuhrt und auf

Die Trinitat, und es zeigt fich uns vielleicht bald eine Belegenheit, wo wir dies besonders mit Rucksicht auf die neuerdings gur Sprache gefommenen Fragen erortern tonnen. es, um uns nicht über Gebuhr auszudehnen und um nicht ben nachsten Busammenhang zu unterbrechen, genugen, im Allgemeinen die gottliche Perfonlichkeit als die Boraussetzung der menschlichen zu poftuliren. Gott ift personlich und ber Mensch foll zur Perfonlichkeit werden. Beibe haben alfo barin eine Bleichheit, ober, wie bie Schrift fagt: ber Menfch ift nach bem Bilbe Bottes geschaffen. Aber es foll bei ber Gleichheit nicht bleiben, fondern, fofern ber Mensch Person wird, fo muß biese burch ihn zur Einheit gefett werden, und feine Gleichheit ift nur die Boraussetzung biefer Ginheit. hierin fcheint mir nun das Unvollendete in der neuern hierher beziglichen Speculation zu liegen, daß man diese Wefend-Gleichheit für concrete Einheit nimmt, eine mathematische Rategorie mit einer wahrhast speculativen verwechselt, und also ber ganze Proces ber Geschichte nur barin besteht, bas, was an fich ist, bem Bewußtsein gegenwartig zu machen, es zur Reflexion barüber zu bringen. Go wird die ganze Geschichte nur zu einer logischen, wie sie benn g. B. Segel in seiner Philosophie ber Ge Schichte gang so aufgefaßt hat. Aber die Perfonlichkeit ist bas entwickelte, concrete Gelbst, und bas Gelbst ift bas sich Sepenbe. Runt ist aber seiner Raturlichkeit nach bas Gelbst nicht burch fich. Alles, mas ift, ift, fofern ein schlechthinniges Sein ift, ober turg: fofern Gott ift. Alles ift in ber Ginheit mit Gott, Die Welt in ber Einheit mit Gott, ober noch fcharfer: wenn Die Welt nicht mare, fo mare Gott nicht, eine Benbung, gegen die man fich, wie und bedunkt, neuerlichst gang unnothig gesträubt hat, unnothig und mit Unrecht, sofern wir mit ihr bie Wahrheit bes Pantheismus zu verlieren Gefahr laufen, und Gott zu einem Einzelnen unter Einzelnen, ja zu einem Ding, zu einem ens realissimum zu machen, nahe baran find. Alles ift in ber Ginheit mit Gott, fofern Gott bas Gein ift, und also Alles, sofern es ist, und was es ist, Ausbruck bes

Gottlichen ift. Aber baß bei biefer Einheit ber Unterfchied nicht aufgehohen fel, fieht auch Jebermann fogleich ein. Alles, mas ift, ju feiner abstracten Einzelnheit, Ding, ift gefett, und infofern nielmehr die Regation Gottes, ba Gott nicht gesett ift, fonbern fich fest, als die Borausfehung alles Sichfebens aller Perfonlichkeit; und wir kommen hier auf jenen herrlichen Sat Spinga's, auf jeues mahrhaft-columbifche Ei, bas feine Specufation enthehren fang; omnis determinatio est negatio, Aber wir fonnen nicht einmol fagen, wenn mir auch behaupten, bie Best fei Bestimppung Gottes, Gott bestimme fich in ber Belt.; benn eben bie Welt ift ihm ja nicht gleich, fofern fie schlachthin Bestimmung, ift; sie ist vielmehr bie Regation Gots tes., fofern iffe gefest, Sptt aber bas Gichfeten ift. Bunachft. Befestsein ber Belt ift nun ihre Raturlichkeit, und fie ift als folde, in ihrer Raturlichkeit, in einem emigen Unterschiebe pop Gigte. In diefem Gebiete ber Raturlichkeit hat nus que ber Begriff der Gattung feine Berrichaft, zwar nicht auf bem gengen Gebiete, aber boch auf einem größern Theile beffelben Die Belt ift nicht Abstractum, ein Collectiv-Begriff beg enblos Bielen, fonbern fie ift ein regles Continuum; aber biefest nur in verschiebenen Stufen ber Entwidlung. Bunachffilift biefe Continuitat eine blos außerliche, ein Unbegrangtfein, nicht ungeformt, aber die mathematische Unendlichkeit ber Linien des, Emitalls, das Gebiet des Unorganischen. unn geht bas Gein aus biefer endlofen Meußerlichteit, in fich. aunachft Bum Dranifden, jum Begrangtfein, jur Inbividualität, und fur Diefes Gebiet ift ber Ausbruck ber Continuitat bie Gattung. Auch fie ift nicht bloge Rategorie, nur Abstractum, wie man, fie, aft fichon bargestellt hat; vielmehr zeigt sich in jedem Inbinibuum, fohglo es ale Individuum entwidelt ift, ein lleberfcup über biefe feine Individualitat, burch ben bie Gattuna ale bas bie Subipibualitat Ueberragenbe ju Lag fommt, und ber Battungeproces möglich wird. Co ift hier bas Allgemeine bas Aneinanberreihen ber Ginzelnen. Aber fie ift noch nicht Die hochfte Beife ber Continuitat, bei welcher bas Ginzelne nur Beitfchr. f. Phil. u. fpet. Theologie. Reue Folge. Il.

Erempfar ift , und bei jebem Invividuum ber Prittef ber 3m bivibualität endlos wiederholend von vorne alifantit, imd barum muß jebe Betrachfung, bie ben Proces ber Perfoikichleit bem Begriffe ber Gatrung unterordnet; etwas Girefes und Bezwungenes, ja fur ben Begriff ber Perfontitifteit Beifidren bes haben. Rum ist zwar audi ber Menfch jundaist ein Ge festes, und biefes Gefestsein ift feine Ratutlichteit; aber biefe Raturlichkeit ift nicht er felbft, noch viel weniger er, als Perfon. Ale folche muß er fich vielmehr fetbit febeit; und es leuchtet baraus ein, baß fein Gefettfein nur bie Debglichkeit feiner, nur die Poteng fei. Er tann ale petfonlithes Wefen nur ber Poten; nach gefett werben. Sein Gein ift Gichfeten; aber eben bamit, wird man fagen, wird mm ber Unterfchieb awie schen Gott und bem Menschen aufgehoben, und ber Broces ber Personlichkeit, wie er in dem Menschen vorgeht, ift der Broces Gottes. Blerauf ift nun zu antworten, bag, inbein ber Denfch jum Sichfegen tommt, hiermit bie Brude, fiber welche'et bagu fommt, nicht abgebrochen, ber Bufammenhang init ber Boteng, and ber er fich erhebt mit feiner Raturlichfeit, 'nicht anfgeho beit wirb. Allerbinge ift gwar' ber Meifch von Aufung in bet Einheit mit Gott und foll fich fogar, fofern er ein Sichfeben ift, in die Einheit mit Gott feten. Ebenfo ift Gott bon Aitfana in ber Einheit mit bem Menfchen, und fest fich; fofetit er bie Borausfetung ber menfchlichen Perfonlithteit ift, von Aufang in die Einheit mit bem Menischen. Aber es tommit hier in Betradit, daß Sichsenen zugleich ein Unterscheiben von feben Inbern ift. Go wird zwar auf ber einen Geite allerbings ber Unterschied aufgehoben, auf ber andern aber ein anbrer gefett. Es ift bas Borrecht Des Beiftes, in ber Eintheit unterfchieben und in bem Unterschiebe eine fein zu tonnen, fa, wie wie nads her fehen werden, es wird baburch feine Entwicklung als Beift bebingt. Gin Bebanfe, ben ich mit einem Anbern gemeinfchafts lich habe, bies find nicht zwei Bedanten, fondern nur einer. Die Einheit fann alfo gerade bei bem Beifte fo volltouimen ftattfinden, bag aller numerifche Unterschied auffbert. Aber boch

ut debei gerade ber Unterschied um so vollkomunner gesett. Dring Diese Einheit setze ich, es ist eine Einheit bes Denkens wober bes Sichsenes, und alfo eben, indem ich jene Ginheit fete, ibe ich bamit einen Act meines Unterscheibens, meines Fürmiche feins aus. Das Sichsehen wird also zugleich ein Unterscheiden: von Gott, ein Act der Freiheit. Run entwickelt fich fo jebe Personichkeit in ber Einheit mit ber vorhergehenden, indem fie daburch. baß fie fich in der Ginheit mit iener fest, fich: fest, d. i. fich zugleich von ihr unterscheibet, und fo haben mie: eine neue und habere Weife ber Continuitat, namlich indem iebes nachfolgende, alles vorhergebende Sichsegen in fich aufnimmt: Bir haben nandich gefagt, daß ber Mensch nur als Potenz Gefehtes fei. Um fich aus biefem Zustande ber Potenz zum Gein, bas ein Sichseben ift, zu erheben, muß er in ben Protes bes Lernens eingeben. Mit feinem andern Worte wiffen wir diese Bemegung in ihrer. Eigenthumlichkeit beffer zu bezeichnen. In jedem Lernen ift zweisrtei. Es ist fur's Erfte ein foldes Sichfeten ber vorausgesetten Personlichkeit; bas ein Berfegen in die nur nach potenziale Perfonlichkeit, ein Geben ift, woburch jene erfüllt wird. In biesem Geben, in diesem Berfetzen, wird die vorenft potenziale Penson eine andere, eine zweite Person fur Die vorausgesetzte, ein Du, worin die voransgesette Verson die Wesend-Gleichheit der andern mit sich und moleich ben Unterschied quespricht. Bu jener Thatigkeit ber vorausgesetzen Verson muß, aber nun auch noch eine Thas tigfeit biefer andern hingufommen; benn jenes Beben, fofern es ein benkendes Geben ift, laßt teine schlechthinige Passivitat beffen ju , bein gegeben mirb ... Er muß felbstthatig fein, um ju empfangen, er sett fich, indem er empfangt, und es ist allers bings gundchft nur eine britte Person, die er auf diese Weise in biefem Sich fest, ein Er, bis burch wiederholtes Empfangen das Ich, das empfängt, und das Sich, welches jenes Ich empfangt, fich in ihrer Ibentitat erfassen, ένα δ σπείρων δμοῦ yaion nui o Begicor. Diefen letten, junachit pfochologischen Theil des Processes, den Uebergang durch die dritte in die

enfte Perfon, haben wir wenigsteus hier nicht nothig naher auseinanverzusehen.

. Aber nachbem wir unf biefe Beife bie Erzeugung ber Berfonlichkeit und im Allgemeinen vergegenwartigt, und namentlich die Einheit im Unterschied und ben Unterschied in ber Einbeit ber Personen naber erkannt haben, bleibe nun noch übrig, ben Berlanf ber Entwicklung ber menschlichen Personlichkeit und mit einigen Rugen vor Augen ju stellen. Das Sichseten ber meufdlichen Perfonlichtelt ift bemnach, wie wir gefeben haben, ein fortichreitendes Gichieten in die Einheit mit bet vorandgefetten gottlichen Verfonlichteit. Aber als Sichfeten, als Freiheit, wie wir es oben bezeichnet haben, tann les auch ein Entgenenschen fein, und es ift biefes wirflich geworben. Saube ift Kactum, und wenn mir nicht irren, fo fagt Jul. Willer, bessen Schrift uns nicht gerabe zur hand ift, man mutife fich gefallen laffen, Die Sunde als Factum in Die Speculation einzuführen, weil sie chen nur als That zu begreifen fei. Wir nehmen bies ihier utiliter an, ohne jeboch an einer andern Stelle, wie auch Miller, auf die nabere Ertfarung über ben Ursprung des Bosen zu verzichten. Das Sichsegen ist also factisch jum Entgegenseten geworben. Damit ift nun awar ber Proces ber Personlichkeit nicht aufgehoben, aber er ift ein gang anderer geworden. Man fann es in gewissem Betracht als eine mußige Frage aufehen, wie es mahl ohne bie Gunde gewesen sein murbe, namenttich wenn wir bas Recht in Anspruch nehmen, bas Kactum ber Gunde in Die Speculation einzuführen. Aber wir konnen und body audy benten, daß ohne die Sunde bie Erscheinung Christi in ber: Menschheit boch ficherlich erfolgt ware, indem es doch auch irgend einmal dabin hatte kommen muffen, daß ber Menich gewesen mare, was er fein foll, namlich, in ber perfonlichen Ginheit mit Bott, bie, wir erinnern noch einmal daran, keine logisch abstracte Identitat ift. Die Vrogressson ware aber nur durch die einzelnen Bestimmungen ber Perfontichteit hin eine affirmative gewesen, wie se jett eine negative ift, eine Entgegenseten gegen jeues

Entgegensetzen ber Sunde. Buf jeden Kall aber mig, wenn überhaupt Perfonlichfeit fein foll, es irgendmogin ber Beschichte zur vollendeten Realität berfelben tommen, damit in ihr, in d i e fem Individuum, alle menschliche Personlichkeit zu fihrer Wirklichkeit komme, in diesem alle menschlichen Personen fich felbst haben. Die Perfoulichkeit tann überhaupt nur indinis duell perwirklicht werden, sie ist die pollendetste Individualität, und hat banum die Gattungs-Einheit übermunden; ift aber eben bamit, wie wir fchon zur Genuge gezeigt haben, bie vollenbetfte Einheit. Bon Anfang an, ba bie Gunbe bas menfche liche Sichsehen murbe, bat fich bie ber menschlichen Versonliche teit vorausgefeste Personlichkeit jenem Entgegenseben entgegengesett (Logod-Thatigfeit), und zwar zu bem Enbe, bag, wenn Die Zeit erfullt mare, die vollendete Einheit des Gottlichen und Meufchlichen gesetzt wurde, Gott fich in Die Einheit mit ber Menschheit sette und ber Mensch in die Einheit mit Gott, mit hinblick auf bie vorausgegangene Entzweiung - bie Berfohnung. Co zeigte fich, wie die Idee Chrifti, ale indivibueller Person, eine nothwendige ist; es zeigt sich, wie Philosophie und Christologie, als ber reflectirte Proces ber Perfonlichkeit, von Anfang verwandt waren und zu ihrer Einheit kammen muffen und kommen; und es bliebe nur noch übrig zu fagen, wie alle menschlichen Personen, weum fie nicht blos burchgehende Kormen eines sp xai nar fein follen, an ber in Christo vollendeten, mit Gott einigen menfchlichen Perfonlichfeit theilnehmen follen. Eigentlich ift barauf auch schon in bem Borbergebenben geantwortet, und es bedarf nur noch einer recapitulirenden Unbeutung. In jeder nachfolgenden Perfonlichkeit fast fich bie Summe aller vorhergebenden zusammen, und wir erfennen also, wie die gegenwartigen an allen vorhergehenden theilnehmen, Die Anamnese Platon's. Saben wir aber so eine Berknupfung aweier Zeiten, so kam uns auch die Berknupfung ber andern beiden nicht mehr unmöglich erscheinen, namlich die Theilnahme ber gegenwartigen an ber zufunftigen. Sie fann uns nicht unmöglich erscheinen, sofern die Person in fich die Zusammens

enfte Perfon, haben wir wenigsteus bier nie andeinanderzuschen.

Aber nachbent wir auf biefe Beife bie & fonlichkeit und im Allgemeinen vergegenwärt lich die Einheit im Unterschied und ben Unt beit ber Perfomen naher erkannt haben, ble den Berlanf ber Entwicklung ber menschl und mit einigen Bugen vor Augen zu ftelle ber menfchlichen Verfonlichkeit ift bemenach haben, ein fortschreitenbes Gichfeten in ' voransgefetten gottlichen Perfonlichteit. Ab Freiheit, wie wir es oben bezeichnet habe Entgenenschen fein, und es ift biefes wir Saube ist Kactum, und wenn wir nich Willer, beffen : Schrift und nicht gerab miffe fich gefallen laffen, bie Gunbe al culation einzuführen, weil fie eben mur Wir nehmen bies ibier utiliter an andern Stelle, wie auch Muller, auft ben Ursprung bes Bofen zu verzichten. factisch zum Entgegenseten geworben. ber Proces der Personlichkeit nicht au ganz anberer geworben. Man fann als eine mußige Frage ansehen, wie gewesen sein wurde, namentiich wenn nehmen, bas Factum ber Gunde in ren. Aber wir fonnen und body ? Sunde die Erscheinung Christi in lich erfolgt mare, indem es boch hatte fommen muffen, bag ber Die fein foll, namlich, in der perfonlid wir evinnern noch einmal daran, titat ift. Die Progression ware Bestimmungen der Perfoulichteit wie fe jest eine negatibe ift, ein

alie und be: ristoteen: and paning ald den m . cridhact. 🔄 reitette Perin · Concess min et Albifch ma meint: Bater ir ar Einmachun: m-februar ander Bern Beinemes Ge r (**933)** in agree and Jees. idiriat m bieja ment beed ver Finderen and Derronfichter Grer Entgegen den must Tu tim gerate him em Preces da entritt. Eit. medante, ber tir fich a fall

No Netri

rug Smundividn, .rsprungliche Gin=

To Thinceore C.F.

Ber tent ind Jud'

E . Ob A Salatan an reads former.

to them also mentalises

1. 5 fit & bie pollenter .

There is the state of

். வாக்கிக்க

" to be be much

... raes Guideren

- The je become and the way "" HO . .

· · B be eller -- a ber - See Call

e de m " THE WHAT HE

THE MEMBER WITH ...

مرسد براس معادل المال المال

er Phanomenologie r einen Theil, d. h. . haben, namlich bis menologie bes Beiftes mie beren Bermandts gel unfe bentlichste ernoch den blos abstracten ils Philosophie ber Ge= niren, fie ift bie hochfte bie aus einander liegens es in sich zusammen.

o ta sono de la tradación. En La constatación de la constatación 95541 to 3541 184 Constanting to the second was a second 

fassung bes MIgemeinen und Einzelnen ist, und also zu einer ewigen Gegenwart sich ausbilden muß, freilich als individuelle Person zu einer andern ewigen Gegenwart, als bis zu welcher sich das Hegel'sche System hindurchgerungen hat. Dies eine Andentung, die sich leicht fortspinnen lätt an einem Ausspruch, wie ber: Abraham freute sich, daß er meinen Tag sah.

. So find wir wohl hinsichtlich des speculativen Erfassens der Individualität Christi ber Bollendung gang nabe, und ber wesentlich lette Fortschritt in der Entwicklung der Christologie ift: Christum in hochster Scheidung, in der Trennung durch Freiheit, abzutrennen von der Menschengeschichte als den unfundlichen, und bann ihn zu vermitteln als ben Berfohner. Es Heße sich eher fragen, ob und wie wir diese vollendete Person als folche zu erkennen vermochten. Allein auch barauf muß geantwortet werden mit den Worten Chriffi felbit: Kleisch und Blut haben bir bies nicht eingegeben, sonbern mein Bater im himmel. Ja, nicht nur dem Petrus wurde biefe Eingebung gu Theil, sondern auch in einem gewiffen, wenn schon andern Sinne auch sogar ben in die Macht eines andern Princips Ge rathenen, ben Damonischen. And fie sprechen: (Marc. 1, 24. Math. 8, 29. Marc. 5, 7.) oddá ve ríz ed, 6 ayiog rov Jeou Wer hatte ihnen bas gefagt, fie gleichsam genothigt zu biefer Anerkennung? — Es ist bies ein Act ber Synthese bes perfontichen Bewußtseins, die nicht blos befahend, sondern auch in ber volligen Entgegenfetung biefe vollendete Perfonlichfeit als das Ihrige anerkennen, fich felbst bei ihrer Entgegens Tenung burch die Realitat jener negirt sehen muß. große Entbedung Platons, die Idee, ift es, die gerabe hier, wie aberhaupt bei allem Borhergehenden, in dem Proces ber Perfonlichfeit wefentlich erfauternd, aufhellend eintritt. Gie, bie Ibee, ist gottlicher Gebanke, b. h. folder Gebanke, ber jugleich die Energie seiner concreten Berwirklichung in sich fchließt, concreter Gebanke. In bem naturlichen Ding fallt ber Bedanke als folcher, und beffen Berwirklichung als folche außer einander, nicht in baffelbe Individuum, was auch bie

schlechthinige Vergänglichkeit bes dinglichen Individuums zur Folge hat. In der Person aber kommt die ursprüngliche Einsheit beider zu Stande.

So ist auch hiermit die Grundlage einer Phanomenologie des Geistes gegeben; von welcher Hegel nur einen Theil, d. h. bis dahim entwickelt hat, wo wir begonnen haben, namlich bis zu dem schlechthinigen Sichsebenz — Phanomenologie des Geistes und mit ihr Philosophie der Geschichte, wie deren Verwandtsschaft in der Darstellung beider bei Hegel turfs deutlichste ershellt, aber auch die letztere bei Hegel noch den blos abstracten Character der erstern an sich trägt. Als Philosophie der Gesschichte muß alle Philosophie culminiren, sie ist die höchste philosophische Disciplin, und faßt alle die aus einander liegenden Faben der Bewegung des Geistes in sich zusammen.

The model section of the content of

46 92 2 3 7 7 2 2 3 1 3 1 3 1

fassung bes Allgemeinen und Einzelnen ist, und also zu einer ewigen Gegenwart sich ausbilden muß, freilich als individuelle Person zu einer andern ewigen Gegenwart, als bis zu welcher sith das Hegel'sche System hindurchgerungen hat. Dies eine Andeutung, die sich leicht fortspinnen läßt an einem Ausspruch, wie ber: Abraham freute sich, daß er meinen Tag sah.

. So find wir wohl hinfichtlich des speculativen Erfassens der Individualität Christi ber Bollendung gang nabe, und ber wesentlich lette Fortschritt in ber Entwicklung ber Christologie ift: Christum in hochster Scheidung, in der Trennung durch Freiheit, abzutrennen von der Menschengeschichte als den unfundlichen, und bann ihn zu vermitteln als ben Berfohner. Es Hefe sich eher fragen, ob und wie wir diese vollendete Person als folche zu erfennen vermochten. Allein auch darauf muß geantwortet werden mit den Worten Christi felbst: Rleifch und Blut haben bir bies nicht eingegeben, fonbern mein Bater im himmel. Ja, nicht nur dem Petrus wurde diese Eingebung zu Theil, sondern auch in einem gewiffen, wenn schon andern Sinne and fogar ben in die Macht eines andern Princips Gerathenen, ben Damonischen. Auch fie sprechen: (Marc. 1, 24. Math. 8, 29. Marc. 5, 7.) oldá ve ríz el, ő áyiog rov Jeov. Wer hatte ihnen bas gefagt, fie gleichsam genothigt zu biefer Anertennung? - Es ift bies ein Uct ber Sonthese bes perfonlichen Bewußtseins, die nicht blos bejahend, fondern auch in ber volligen Entgegenfetung biefe vollendete Perfonlichfeit als das Ihrige anerkennen, fich felbst bei ihrer Entgegens setzung burch bie Realitat jener negirt sehen muß. große Entbedung Platons, die Ibee, ift es, die gerade hier, wie aberhaupt bei allem Borhergehenden, in dem Proces ber Perfonlichkeit wesentlich erlauternd, aufhellend eintritt. bie Ivee, ist gottlicher Gebanke, d. h. folcher Gebanke, ber augleich die Energie seiner concreten Berwirklichung in fich fchließt, concreter Gedanke. In dem naturlichen Ding fallt ber Gebanke als folcher, und beffen Berwirklichung als folche außer einander, nicht in basselbe Individuum, was auch bie

schlechthinige Bergänglichkeit des dinglichen Individuums zur Folge hat. In der Person aber kommt die ursprüngliche Einsheit beider zu Stande.

So ist auch hiermit die Grundlage einer Phanomenologie des Geisted gegeden pon welcher Hegel nur einen Theil, d. h. dis dahim entwickelt hat, wo wir begonnen haben, namlich bis zu dem schlechthinigen Sichsebner; — Phanomenologie des Geistes und mit ihr Philosophie der Geschichte, wie deren Verwandtsschaft in der Darstellung beider bei Hegel unst deutlichste ershellt, aber auch die letztere bei Hegel noch den blos abstracten Character der erstern an sich trägt. Als Philosophie der Gesschichte muß alle Philosophie culminiren, sie ist die höchste philosophische Disciplin, und faßt alle die aus einander liegenden Fapen der Bewegung des Geistes in sich zusammen.

The most of the control of the contr

fassung bes Allgemeinen und Einzelnen ist, und also zu einer ewigen Gegenwart sich ausbilden muß, freilich als individuelle Person zu einer andern ewigen Gegenwart, als bis zu welcher sich das Hegel'sche System hindurchgerungen hat. Dies eine Andentung, die sich leicht fortspinnen läßt an einem Ausspruch, wie ber: Abraham freute sich, daß er meinen Tag sah.

. So find wir wohl hinsichtlich des speculativen Erfassens ber Individualitat Chrifti ber Bollenbung gang nabe, und ber wefentlich lette Fortschritt in der Entwicklung der Christologie ift: Christum in hochster Scheidung, in der Trennung durch Kreiheit, abzutrennen von der Menschengeschichte als ben unfundlichen, und bann ihn zu vermitteln als ben Berfdhner. Es Heße sich eher fragen, ob und wie wir diese vollendete Person als folche zu erkennen vermochten. Allein auch barauf muß geantwortet werden mit ben Worten Chrifti felbft: Rleisch und Blut haben bir bies nicht eingegeben, fondern mein Bater im himmel. Ja, nicht nur bem Petrus wurde biefe Eingebung gu Theil, sondern auch in einem gewiffen, wenn schon andern Sinne and fogar ben in die Macht eines andern Princips Gerathenen, ben Damonischen. And sie sprechen: (Marc. 1, 24. Math. 8, 29. Marc. 5, 7.) oldá ve ríz el, 6 ayiog rov Jeov. Wer hatte ihnen bas gefagt, fle gleichsam genothigt zu biefer Anerkennung? - Es ift bies ein Act ber Synthese bes perfonlichen Bewußtseins, Die nicht blos bejahend, sondern auch in ber volligen Entgegenfepung biefe vollendete Perfonlichfeit als das Ihrige anerkennen, fich felbst bei ihrer Entgegen-Tetung burch bie Realitat jener negirt feben muß. große Entbedung Platons, die Ibee, ift es, die gerade hier, wie Aberhaupt bei allem Borhergehenden, in dem Proces ber Perfonlichteit wesentlich erlauternd, aufhellend eintritt. die Idee, ist gottlicher Gedanke, d. h. folder Gedanke, der jugleich die Energie seiner concreten Berwirklichung in fich fchließt, concreter Gebanke. In bem nathrlichen Ding fallt ber Gebanke als folcher, und beffen Verwirklichung als folche außer einander, nicht in basselbe Individuum, was auch die

schlechthinige Vergänglichkeit des dinglichen Individuums zur Folge hat. In der Person aber kommt die ursprungliche Einsheit beider zu Stande.

So ist auch hiermit die Grundlage einer Phanomenologie bes Geisted gegeben, bon welcher Hegel nur einen Theil, d. h. bis dahim entwickelt hat, wo wir begonnen haben, namlich bis zu dem schlechthinigen Sichseben; — Phanomenologie des Geistes und mit ihr Philosophie der Geschichte, wie deren Derwandtsschaft in der Darstellung beider bei Hegel unfs deutlichste erhellt, aber auch die letztere bei Hegel noch den blos abstracten Character der erstern an sich trägt. Als Philosophie der Geschichte muß alle Philosophie culminiren, sie ist die höchste philosophische Disciplin, und faßt alle die aus einander liegenden Fähen der Bewegung des Geistes in sich zusammen.

The first consequence of the con

enfte Perfon, haben wir wenigsteus hier nicht nothig naher auseinanverzuschen.

Aber nachdem wir auf bicfe Beife bie Erzenanng ber Berfonlichkeit und im Allgemeinen vergegenwartigt, und namentlich die Einheit im Unterschied und ben Unterschied in ber Einheit ber Personen naher erkannt haben, bleibt nun noch übrig, ben Berlanf ber Entwicklung ber menschlichen Perfonlichkeit und mit einigen Bugen vor Augen ju ftellen. Das Sichfeben ber menfalichen Perfoulichteit ift bemnach, wie wir gefeben haben, ein fortschreitendes Gichfetzen in bie Einheit mit bet vorandgefesten abttlichen Verfonlichteit. Aber als Sichfesten, als Freiheit, wie wir es oben bezeichnet haben, tann les auch ein Entgenenschen fein, und es ist biefes wirklich geworben. Die Saube ift Kactum, und wenn wir nicht irren, fo fagt Jul. Miller, beffen Schrift und nicht gerabe zur hand ift, man mense fich gefallen laffen, die Sunde als Factum in die Specutation einzusühren, weil sie eben nur als That zu begreifen sei. Wir nehmen bies bier utiliter an, ohne jedoch an einer andern Stelle, wie auch Müller, auf die nahme Gritarung über ben Ursprung bes Bosen zu verzichten. Das Sichseben ist also factisch zum Entgegensetzen geworben. Damit ist nun zwar ber Proces der Personlichfeit nicht aufgehoben, aber er ift ein gang anderer geworben. Man fann es in gewissem Betracht als eine mußige Frage aufeben, wie es mahl ohne bie Gunde gewesen sein murbe, namentlich wenn wir bas Recht in Anspruch nehmen, bas Kactum ber Gunbe in die Speculation einzuführen. Aber wir tonnen und body auch benten, bag ohne die Sunde die Erscheinung Christi in der Menschheit boch ficherlich erfolgt ware, indem es boch auch irgend einmal dabin hatte kommen mulfen, daß ber Menfch gewesen ware, was er fein foll, namlich, in ber perfonlichen Einheit mit Gott, bie, wir erinnern noch einmal daran, teine logisch abstracte Ibentitat ist. Die Progression ware aber nur durch die einzelnen Bestimmungen der Perfontichteit hin eine affirmative gewesen, wie sie jett eine negative ift, eine Entgegenfeten gegen jeues

Entgegensetzen ber Saude. Auf jeden Fall aber miß, wenn überhaupt Verfonlichfeit sein folk, es irgendmo, in ber Beschichte zur vollendeten Realität berfelben fommen, damit in ihr, in d i e fem Individuum, alle menschliche Personlichkeit zu ihrer Wirklichkeit komme, in diesem alle menschlichen Versonen sich felbst haben. Die Perfoulichkeit tann überhaupt nur indinis duell verwirklicht werden, fie ist bie pollendetste Individualität, und bat barum die Gattungs-Einheit übermunden; ift aber eben bamit, wie wir schon zur Benuge gezeigt haben, bie vollendetste Ginheit. Bon Anfang an, ba die Gunde bas menfchliche Sichsegen murbe, hat sich bie ber menschlichen Versonliche feit vorausgesette Verfonlichkeit jenem Entgegensopen entgegengefett (Logod-Thatigfeit), und zwar zu bem Enbe, bag, wenn Die Beit erfullt mare, Die vollendete Einheit bes Bottlichen und Meufchlichen gesett wurde, Gott fich in Die Einheit mit ber Menschheit sette und ber Mensch in Die Einheit mit Gott, mit hinblick auf bio vorausgegangene Entzweiung - bie Berfohnung. Co zeigte fich, wie die Idee Christi, als individueller Person, eine nothwendige ist; es zeigt sich, wie Philosophie und Christologie, als der reflectirte Proces der Perfonlichkeit, von Anfang verwandt waren und zu ihrer Einheit fammen muffen und kommen; und es bliebe nur noch übrig zu fagen, wie alle menschlichen Versonen, weim fie nicht blos durchgehende Kormen eines by xui nur fein follen, an ber in Christo volls enbeten, mit Gott einigen menschlichen Perfonlichkeit theilnehmen follen. Eigentlich ift barauf auch schon in bem Borbergebenben geantwortet, und es bedarf nur noch einer recapitulirenden Uns bentung. In jeder nachfolgenden Perfonlichkeit fast fich bie Summe aller vorhergehenden jufammen, und wir erfennen alfo, wie die gegenwartigen an allen vorhergehenden theilnehmen, Die Anamnese Platon's. Saben wir aber so eine Berknupfung ameier Zeiten, fo tam und auch die Berfnupfung ber anbern beiden nicht mehr unmöglich erscheinen, namlich die Theilnahme ber gegenwärtigen an der zukunftigen. Sie kann uns nicht unmöglich erscheinen, sofern die Person in fich die Busammens

fassung bes Algemeinen und Einzelnen ist, und also zu einer ewigen Gegenwart sich ausbilden muß, freilich als individuelle Person zu einer andern ewigen Gegenwart, als his ind welcher sich das Hegel'sche System hindurchgerungen hat. Dies eine Andeutung, die sich seicht fortspinnen läst an einem Ausspruch, wie der Abraham freute sich, daß er meinen Tag sah.

. So sind wir wohl hinsichtlich des speculativen Erfassens der Individualität Christi der Bollendung gang nabe, und der wesentlich lette Fortschritt in ber Entwicklung ber Christologie ift: Christum in hochster Scheidung, in der Trennung durch Freiheit, abzutrennen von der Menschengeschichte als ben un fundlichen, und bann ihn zu vermitteln als ben Berfohner. Es :ließe sich eher fragen, ob und wie wir diese vollendete Person als folche zu erkennen vermochten. Allein auch barauf muß geantwortet werden mit den Worten Chriffi felbst: Rleifch und Blut haben bir bies nicht eingegeben, fondern mein Bater im himmel. Ja, nicht nur bem Petrus murbe biefe Gingebung gu Theil, sondern auch in einem gewiffen, wenn schon andern Sinne and sogar ben in die Macht eines andern Princips Be rathenen, ben Damonischen. And fie sprechen: (Marc. 1, 24. Math. 8, 29. Marc. 5, 7.) odá ve ríz ed, 6 ayeoz rov Jeou Wer hatte ihnen bas gefagt, fie gleichsam genothigt zu biefer Anerkennung? - Es ift bies ein Act ber Synthese bes perfonlichen Bewußtseins, Die nicht blos bejahend, fondern auch in ber volligen Entgegenfetung biefe vollendete Verfonlichfeit als das Ihrige anertennen, fich felbst bei ihrer Entgegen settung burch bie Realitat jener negirt sehen muß. große Entbedung Platons, die Idee, ift es, die gerade hier, wie aberhaupt bei allem Borhergehenden, in dem Proces bar Peifonlichkeit wesentlich erlauternb, aufhellend eintritt. die Idee, ist gottlicher Gebanke, d. h. folder Gedanke, ber jugleich die Energie seiner concreten Berwirklichung in sich fchließt, concreter Gebanke. In dem naturlichen Ding fallt der Gedanke als folcher, und deffen Verwirklichung als solche außer einander, nicht in basselbe Individuum, was auch die

schlechthinige Vergänglichkeit des dinglichen Individuums zur Folge hat. In der Person aber kommt die ursprungliche Einsheit beider zu Stande.

So ist auch hiermit die Grundlage einer Phanomenologie des Geistes gegeben; von welcher Hegel nur einen Theil, d. h. dis dahin entwickelt hat, wo wir begonnen haben, namlich dis zu dem schlechthinigen Sichseben; — Phanomenologie des Geistes und mit ihr Philosophie der Geschichte, wie deren Verwandtsschaft in der Darstellung beider bei Hegel unst dentlichste ershellt, aber auch die letztere bei Hegel noch den blos abstracten Character der erstern an sich trägt. Als Philosophie der Gesschichte muß alle Philosophie culminiren, sie ist die höchste philosophische Disciplin, und faßt alle die aus einander liegenden Fähen der Bewegung des Geistes in sich zusammen.

The first section of the control of

Die Apologetik als wissenschaftliche Radmeisung ber Gottlichteit bes Christenthums in feiner Erscheinung; von Dr. 3.
S. von Drey, Prof. der kath. Theologie in Tübingen.
Erster Band: Philosophie der Offenbarung. Mainz bei Fl. Aupferberg. 1838.

general general School and de la Colonia de la Participa de la Septembra de la Septembra de la Septembra de la Septembra de la Colonia de la Colonia de la Septembra de la Septembra de la Septembra de la Septembra de la Se

Recenfirt von

Dr. A. Gunther.

Bierter und legter Artitel.

Der sechste Abschnitt handelt von der Empfanglich keit bes Menschen für eine durch Menschen mitgetheilte Offenbarung. Sein Inhalt ift, besonders in der Gegenwart, von höchstem Interesse, da die Theorie der Offenbarung jest in eine Kritit derselben umschlägt. Er befast sich 1) im Allgemeinen mit dem Rechte der Bernunft; 2) im Besondern mit den Kriterien der Offenbarung in ihrer Mannigsaltigkeit.

Motivirt wird dieser Inhalt dadurch, weil es sich in diesem Abschnitte um eine Ueberzeugung (restectirte Gewißbeit) von der Thatsache handelt: daß eine Person eine Offenbarung wirklich empfangen habe, und daß sie von Gott zur Stiftung einer neuen Religion bestellt sei. Ueberzeugung aber beruht auf Gründen oder Beweisen (sowohl für das Mitgetheilte, als für den Mittheilenden), denen wieder Eigenschaften an dem Thatsächlichen entsprechen. Jene Gründe, in Berbindung mit diesen Eigenschaften, werden nun Kriterien der Offenbarung genannt, insofern sie jene Ueberzeugung durch ein Urtheil der Bernunft vermitteln.

Doch zur Sache, die vor Allem das Bernunftrecht (§. 40) betrifft. Die Apologetit befaßt sich hier abermals mit der Betampfung des Rationalismus und des von ihm aufgestellten ab folnten Primates der Bernunft, "das nicht blos in der Befugniß liegt: das Neußere (Erscheinende) an der Offenba-

<sup>\*)</sup> Bgl. britten Artifel Zeitfchr. Bb. V. S. 2. G. 276 -312.

rung zu beurtheilen; sondern selbst in dem Nechte, ihr Immered (Intalt) nicht nur zu prufen, sondern sogan im Boraus zu bestimmen". Der Berfasser läßt seine Oppositionigegen die sen Primat vier Mann hoch aufmarschiren.

a, Eine ungemeine Anmaßung, ja eine Bertehrung aller naturlichen Berhaltniffe liegt in bem Sabe: bak die Benunft fowohl befähigt, als berechtigt fein folle, bas Gottliche brer Kritit zu unterwerfen: benn

liche hrer Kritik zu unterwerfen; denn bieser Sat stelle den Zogling über den Erziesher, den Schüler über den Lehrer; und doch sei die Ofsfenbanung — historisch und philosophisch — nur als Erzicherin

ber Lernunft und Menschheit zu benten. Ferner

e, stellt berfelbe die Bernunft über die speciellen Lehren (den materiellen Inhalt) der Offenbarungzudem Zwecke: um burch einen entscheidenden Ausspruch zu bestimmen, was au jenen wahr und unwahr sei; da ihr doch in jenem Inhalte; eben das Reue — der Kern der prägnantesten Ideen — noch unbegreislich sein musse, besonders am Anfange

einer Offenbarung.

Aber auch lange nachher kann die Prufung nicht gun Abschlusse kommen. Denn jede Offenbarung, als ein Problem für das Wiffen und Handeln, konne wur nach und nach und nicht durch die ind in i duelle Bernunft bes Einzelnen, sorbern durch die vereinten Bestrebungen Aller geloft werden. Amz: es muß einleuchten, baß bie Bernunft - jumal am An-fange — ben Juhalt und Umfang einer Offenbarung nicht bigreifen und beshalb auch nicht beurtheilen fonne. - : Und ift bei ber heerschau dieses Contingentes ber Seufzer von Fried rich bem Großen eingefallen, als ihm im fiebenjahrigen Kriege ein indisciplinirtes Kofaten-Piquet, das nach :bereits gefchlagener Schlacht, und beshalb umfonft, auf eine Ablofung von feis um Borposten gewartet, als gefangen vorgeführt wurde. Er lautete: "Mit folden Leuten soll ich Krieg führen!" Richts bestoweniger laßt sich vermuthen, daß bem großen Könige und Feldheren ber Krieg mit folchen Feinden infofen wenigstens nicht wird zuwider gewesen sein, als er bes Sieges gewiß fein fonnte. . 972'3 35 (244)

So durfte es sich auch mit dem Nationalismus verhalten, gegenüber der neuen Apologetif, die mit ihremandgleich ens den Tendenz, wie wir früher gesehen, in der Mitte zwisschen Nationalismus und Suprarationalismus sich aufgestellt hat.

Diesem Standpunkte zusolge bestümmt se endlich auch bas Recht ber Bernunft (S. 230) dahin: bast bie Krieft ber letzern über Offenbarung nichts Underes sei, als ihr Uotheil über die That sach berselben: — w.b. biese namlich und

wie sie stattgefunden habe! (Das Thatsächliche wird die an Bere Seite der Offenbarung, und hiemit der Träger ihrer Ideen, diese aber in ihrer Ganzheit die innere Seite derselben von ihr genannt).

Das Motiv aber zu biefer Beschräntung findet die Apo-

logetif (S. 229) barin:

in transfer from

a. . Rur Thatfachliches ift mahrnehmbar und bezeuge bar. b. Es ift ohne Geheinniß, weil Offenbarung bed Ge beimnisses, — es ift bas rein Objective. c. Es ift gang er kennbar, weil ganz gegeben, — auf einmal für immer; woge gen die Ibee in unendlicher Entwicklung, - ber Begriff in beståndiger Beranderung fei. A. Ge ift endlich allgemein er kennbar und begreiflich, weil nur die gemeine Urtheilsfrest in Anspruch nehmend; zur Erfassung der Ideen aber gehören Tiefe des Gemilthe und Sohe des Berstandes. — hier allein liebt - Die Bernunft auf ihrem Boben, bem ber Erscheinunger. -Dier allein witheilt fie nach bem Maafftabe endilich er Ruft: findet sie namlich in der Erscheimung nichts ihren Maaistab Uebersteigendes; fo ist die Erscheinung eine blog naturlibe; im Gegentheile aber findet fle eine That Gottes und ninmt glaubig an und auf, was ihr durch sie verkindigt wird. Am fold eine Kritit ftelle fich nicht über, fondern unter die De fenbarung, weil fie bas Gottliche nicht nach ihrer Ginicht beurtheilen, sondern ihre Einsicht durch daffelbe vermehren wille im Glauben und Erkenntnist.

So die Apologetik, und hiermit wüßten wir ganz umständlich: worin das Majestätsverbrechen der Vernunft eigentlich besteht, nämlich in der Stellung des Denkgeistes, wie er über dem, was sich als Offenbarung Gottes ausgiedt, en minnt, um sein Urtheil über dasselbe zu Stande zu brings.

— Aber sonderbar! als die Apologetik im vorigen Abschnike das Verhältnis der Offenbarung zur Vernunft besprach; la hörten wir: daß jene uicht über, nicht gegen die Vernunks sein könne, folglich für diese fein musse. Dieses Für liss wenigstens ein Coordinationsverhältnis zwischen Beiden zu; jest aber ist dieses handgreislich einmal für allemal verpönt weil der Vernunft ihre Stellung nur unter der Offenbarung

einzunehmen: geftattet wirb.

Wie lost uns die Apologetik diesen von ihr selber geschürten Knoten? Etwa durch die Distinction: daß sie früher als Aheorie, jest aber als Kritik der Offenbarung den Mund aufgethan habe, und daß jene, als Wissenschaft mit der Kritik, als Urtheilsällung, nicht zu verwechseln sei? Diese Sophistit würde uns an ihr währlich befremden. Und ist denn eine Wissenschaft ohne alle Kritik denkbar? Hat nicht selbst die alte

Scholakit ber Bernuft eine Kritif mit negativen Kriterien vindicitt für die Beurtheilung bes Inhaltes ber Diffenbarung, fraft beren sie untersuchen burfte: ob jener Insthutzun, Miderspruche, mit den Principien der Bernunft siehe, zu dem Zwecke, bas Widersprechendes insihm als Michte of fenbarung auszuscheiben?

Sat die Apologetit auf diese Beise sich nicht selber jenes Majestätederbrechens theilhaft gemacht, wenn sie sich zwar ges gen das Ueber und Unter, nicht aber gegen das Für erstäart? Denn es gilt auch hier: Wer nicht für mich, ist wie

ber mich!

٨

In Dieser Angelegenheit nun, wo die Antlager sich selber wider Wiffen und Willen in Antlagestand versepen, muß wohl ein rath selhaftes Etwas feine Sand im Spiele haben, bas, bevor es erhoben worden, ben Streit nur verlangern,

nie beilegen fann.

Es ist aber gewiß jenes Etwas dasselbe, was schon in Jacobi's Ropse sputte, und ihn antrieb, die Beweise vom Dasein Gottes als ein crimen laesae in übeln Ruf zu bringen (wovon Referent bereits oben Erwähnung gethan). Es war die Richtunterscheid ung zwischen dem Erkenntsniß und Seins-Grunde. Gott, als Grund alles realen Seins, läßt sich freilich nicht aus einem höher liegenden Realsgrunde der formale Grund, woraus der Dentgeist Gott in jesner Qualität erkennt, sam nicht bloß, er muß höher liegen; sobald sich darthun läßt, daß diese Erkenntniß eine andere in ihm zu ihrer Boraus setzung hat, die eben der Erstenntnißgrund von jener ist.

Run liegt es aber in der Eigenthümlichkeit des Geiftes, sich zuerst in feiner Subjectivität als reales und causales Sein zu wissen, bevor er seinem Denken eines Undern außerihm gleiche, d. h. objective Realität beilegen und hiemit dieses Undere selber als Causalität behandeln kanntierin liegt eben sein Recht zum Idealismus, der zugleich Realismus ist; denn nur weil er die Idee von ihm selber (im Gegensatz zum sormalen Begriffe) gewinnt, besitzt er den Gedanken von ihm als eine Ur = Sache, die als reales Sein in jenem Denken seine Form erreicht — zum wissenden Sein wird. In jenem Ideal = Realismus liegt zugleich die Besähigung und die Besugnist zur Transsenden Subjectivität in der Richtung nach Oben und nach Unten. Was nämlich in dem Offenbarungsprocesse seiner selbst sich ihm als ein Moment geltend macht, ohne den jener selbst nicht zu seinem

Anfange ober zum Abschlusse tame, bas ist für ihn so gewiß ein Reales, ale er bied felber ift, (jenes mag nun entweder über oder unter ihn zu stehen kommen): — hat aber der Geift . einmal ein reales Sein außer und ab er ihm felber, in und mit der Gewißheit seiner felbst erkannt: fo muß er jenes auch zugleich, als den Realgrund alles Ceins, über biefem erfen nen; und so erklart fich ganz ungezwungen: Wie das, was im formalen Dentprocesse als solchem (d. h. ohne Transsendenz) bad Letzte war, außer jenem (b. h. in jenem mit Trandfcendeng) das Erfte, und umgefehrt: wie das Erfte in jenem jum letten in diesem werben toune. Daß und wie ber guveichende Grund von blefem Urberschlagen in's gerade Gegentheil abermale in einer Gelbstoffenbarung Bottes mit einem inharenten Momente gleicher Transscendenz (wenn auch in entgegengesetter Richtung vom Ctanbpunfte ber Creatur aus) gefucht werden muffe und gefunden werden tonne; diese Darlegung wurde und hier zu weit fuhren. - Es mußte aber in der Zeit, wie bie unfrige, melde bem Strauß : Ei bes Rationalismus ihre Geburtstatte bald auf fatholischem, bald auf protestanti= schem Boden anweist, mit einem Wunder zugeben, wenn an und nicht die Gemiffens-Frage gestellt merben folle: ob wir denn die Bernunft "jener Anmasung in Berkehrung aller na= turlichen Berhaltniffe" fur unfahig, ober wenn auch nicht dies, so boch ihre factische Bermessenheit als schuldlos erklaren. - Zum Ueberfluffe und zum Ueberschuffe unfrer bisherigen Ginnedaußerung sei nicht blos mit einem nachten Rein geantwortet, indem wir noch hinzuseben: daß wer jene Anmagung und Berkehrung laugnen wollte, dem Geifte früher die Freiheit abgesprochen haben mußte; - bag aber jene Anmagung und Bertehrung feineswegs barin bestehen tonne, weil er fur fein Urtheil über Etwas seinen Standpunft zugleich nber dem zu Beurtheilenden einnehme.

Das thut nicht blos der sogenannte Rationalist, sondern selbst der Suprarationalist, und jeder in jedem Bernunstzgebrauche, oder besser in jeder Bethätigung seiner Freiheit im Erkennen, wie im Bekennen. Und wenn der Suprarationalist mahnt, er stehe mit seinem negativen Bernunstkristerium unter der Offenbarung nach ihrer innern Seite, so hat er sich selber nie verstanden, weil er erstens nie seine senes Urtheil abgewogen hat, das Urtheil namlich: der Lehrinhalt der Offenbarung ist nicht gegen die Principien der Bernunst. Was nicht gegen, ist für die Bernunst, und was ihr nicht widersprichen; der Suprarationalist mag nun sogeschieft sein oder nicht, die Harmosme nachzuweisen: dann abernur beshalb, weil er kurzsschtig geung meinghauweisen: dann abernur beshalb, weil er kurzsschtig geung

iff, fich auch bann noth unter ber Offenbarung stehend zu glaus ben, wenn er fich auch, bem negativen Kriterium gufolge, an dem Lehrinhalte vergreifen und eine Ausscheidung vornchmen mußte. — Und nun, um auf unsere Apologetit zurückzutoms men, wo findet fich denn bei ihr die gepriefene Stellung un ter ber Offenbarung, Diese von ihrer innern Seite betrachtet? Cie hat ja jene Stellung nur fur ben Unfang, nicht aber zugleich fur bas Ende ber Beurtheilung, geltend gemacht. Mt aber die Offenbarung ein Problem für bas Biffen, bas nach und nach zu lofen ift; fo folgt eben barans, baß bie individuelle Bernunft Des Ginzelnen (wenn er fonft hiezu befähigt ist) seinen Beitrag nicht schuldig bleiben durfe, weil es fonst - wenn je ber so handeln wollte - nie zu den vereiuten Bestrebungen Aller fommen tonnte, von benen die Apor logerif jenes Problem am Ende boch geloft wissen will. Satte und doch die Apologetif angegeben, wann jener Anfang zu Ende, und wann bas Ende zu feinem Aufang fomme! Endlich aber (mas die Beurtheilung ber außern Seite ber Offenbarung betrifft) irrt sich die Apologetik nicht wenig, wenn sie meint: bier nehme die Bernunft jene untergeordnete Stellung fo fch lecht weg als moglich ein. Ware namlich ber Bernunft ihr Bos den nur in der Erscheinung angewiesen, und diese sodann nach bem Maafftabe rein endlicher Kraft zu beurtheilen; fo bliebe es schlechterbinge unerklarlich, wie fie je in ber Erscheinung ein Transscendentes, mithin Unendliches, finden founte, bas sie sodann berechtigte, jene als That Gottes zu charatterifiren. Aber der Maafftab (ben der Geift nicht schon in feiner fogenannten Bernunft, fondern erft in feinem Bewußtsein, das durch Bernunft und Freiheit zu Stande kommt und beider Ausbruck ift, besigt), besteht nicht ausschließlich aus dem Momente der Endlich feit (b. h. ber Bedingtheit und Beschränktheit), sondern auch aus dem Momente des Unendlichen (des Unbedingten und Unbeschränften); beide find infeparabel in ihm zur Einheit verbunden. Und nur auf diese Weise erklart sich's: wie er auch in andern Thatsachen außer ber ber Schos pfung, wovon er felber ein Theil ift, noch eine Transscendenz mahrnehmen und erkennen konne.

Und baher kommt es auch, daß es für den Geist gar kein rein. Db ject i ves giebt (außer mittels Abstraction, wovon aber die Apologetik nicht gesprochen), eben weil er sich nie als reines Subject gewinnt; wohl aber sindet er, in und durch die Bedingtheit seiner Personlichkeit, den Unbedingten mitgegeben, und zwar als Schopfer, dessen Schopfung zugleich seine Offenbarung ist (wenn auch nicht die ausschließliche). Und nur deshalb, weil der Geist sich selber als That Gottes,

b. h. als ein Enbliches mit bem Momente ber Unendlichteit gefunden; so ist er im Stande, das Transscenbente und Uebernatürliche aus andern Erscheinungen herauszugreisen, wenn diese anders jenes Moment in sich bergen.

Es liegt baher offenbar in ber Geistesfunction, bie bie Apologetif blos gemeine Urtheilstraft nennt, ein wahrhaft ungem'eines, wenn auch ganz gewohnliches Moment,

was sie aber nicht zu schatzen gewußt hat.

Bei all diesen Erbrterungen aber wird die Apologetif boch noch die Angabe von unfrer Seite vermissen: worin wir denn jene Berkehrungen mittelst Arroganz der Bernunft finden, da doch jene wie diese, von und einmal eingestanden ist, — wenn sie auch nicht gerade in der besprochenen Stellung der

Bernunft (uber) liegen follten \*) ?!

Als die hauptverkehrung, weil diese wirklich alle na turlichen Berhaltniffe trifft, muffen wir ihr baber jene Recom struction bes Weltalts namhaft machen, in welcher die Gott heit als Weltseele, das Weltall aber als Leib Gottes auftritt. In ihr ist wirklich bas Endliche zu Unendlichem, mo insofern auch Unendliches zu Endlichem geworden, vorgestellt. Denn jene Weltfeele nuß entweder ihren Leib aus ihrem Be fen fich von Ewigfeit erzeugt, ober fich diefen aus einem mit ihr ewig coexistenten Stoffe blos geformt, aber von Ewigteit geformt haben. Der Anfang aber zu biefer Hauptverkehrung geschieht schon in jener Weltansicht, in ber ber Denfgeift fein Abhangigfeiteverhaltnig von Gott, nach Maag gabe seines Gelbstbewußtseins, baburch zu beuten unternimmt, bag er ein Moment aus bem Leben ber Natur auf bas Leben ber Gottheit übertragt. Es ift jenes bas Moment ber ge fchlechtlichen Zeugung, bas in jener Uebertragung gur ungeschlechtlichen Emanation wird. Daß baburch bas Moment ber Bedingtheit (b. h. ber Abhangigfeit feines Seins von Gott) in seinem Selbstbewußtsein negirt wird, ift klar, da alles Gezengte, bem Befen nach, vor aller Zeus gung im Zeugenden fchon eingefchloffen gebacht werben muß, das, durch den Heraustritt aus jenem Wesen mittelst Zeugung, mohl zur bestimmten Form im Dafein, nicht aber zum Gem an fich in feiner Un bestimmtheit gelangt. Beide Berfche rungen betreffen freilich nur die primitive Offenbarung im

<sup>\*)</sup> In jene Erörterungen ichließt fich noch diese an, daß ter fpatere Standpunkt ber Bernunft uber der Offenbarung, ben frübern Standpunkt unter lerselben jur nothwendigem Boraussegung hat; ein Umstand, der gegen den absoluten Primat spricht:

Schöpfungefactum; aber es ist klar, best bie Berkehtung für bie historische Offenbarung von jener bedingt ist. Mit dem Maafstabe, mit dem der Geist sich felber gemessen Ger in seinem Selbstbewußtsein liegt), muß er auch die Offenbarung Gattes in der Geschichte messen.

Wie groß nun in diesem Anfange, wie in jenem Abschlusse ber Berkehrung, zugleich die Arroganz der Bemunft sei, um hiedurch den Grad der ethischen Imputation zu bestimmt men, diese Calculation können wir getrost der Humanität der Apologetik überlassen, die ihrerseits gewiß den ganzen Proces dem Durchforscher der Herzen und Rieren anheimsbellen wird.

Wer immer bas Geschaft auf fich gelaben, aus betannten Großen die un betannte zu bestimmen, der hat allerbinge Urfache genug, vor Allem babin zu freben, baß ibm das Befannte von feiner Seite ein Unbefanntes fei. Der Miggriff in biesem Stude muß fich im Endresultate rachen. Aber verdient biefes Berfehen gleich ben Ramen ber Unmaßung? St. Augustin, vielleicht aus eigener Erfahrung, gab hierauf eine noch unentschiedene Antwort in den Worten: Fortasse non omnis, qui errat, peccat. St. Thomas von Aquin aber retractirte jenen Sat babin: Error manifeste habet rationem peccati, aus bem Grunde: Non enim est absque praesumptione, quod aliquis de ignoratis sententiam ferat et maxime in quibus periculum existit (de Malo: cap. 3). hier ist offenbar von Anmagung die Rebe, aber auch in Berbindung mit ber Sgnorang und mit einer Befaber. Der Gefahe ren größte aber, die aus theoretischen Weltanfichten erwacht, ist die für das et hische Berhalten des Menschen in der Totalität seiner Berhältnisse. - 2 d. 4 (2017) 1 🛝

So viel ist baher gewiß — daß, wenn dem Denker jene Gefahr zum Bewußtsein kommt, er Beweggrund genug hat, eine andere Berhältnisbestimmung unter den Hauptnomenten seines Selbstbeworstseins vorzunehmen, um sodann auf diesem neuen Fundamente eine andere Reconstruktion des Universund zu erbauen, und daß, im Berweigerungskake jeden Retraction, der schuldlose Mikgriff in der Theorie, zur simputad eine Anmaßung wird, weil nun der frühere Wangek au Umsicht in der Bestimmung des Unbekannten aus hekannten Lerhältnissen geläugnet, und als wissenschaftliche Einsicht behauptet wird.

Bieberholt aber muß nochmals werden, daß, wie immer bas Produkt jener Retraction ansfallen nichge, ber Standpunkt — jest wie vorher — der felbe geblieben, namlich über bem Gegebenen, das seine Bestimmung vom Denkgeiste erwars tet. Ein Standpunkt aber, von dem ber Segen, wie ber Fluch fir bos Gegebene ansgeht, kann ohne Umrecht nicht einfeinig für ben Fluch verantwortlich gemacht werden. Co viel ift gewiß, daß es ohne jenen Standpunkt so wenig einen Rationalismus, wie einen Suprarationalismus geben konnte; benn er allein ist der Standpunkt der Intelligenz des freien Geiftes — ber Standpunkt der Rationalität.

Co viel über beit verhaften Vernunftprimat in ber Bemstheilung sowohl ber innern, als außern Seite ber historischen

Offenbarung.

Mertwhrdig ift noch die Behauptung, daß die lettere Seite bie Tragerin ber Ibcen bet Offenbarung fei, Die, als innere Seite, ohne jene zu bloß menschlichen Ideen, zu Gebilben ber Spekulation, herabsinten murben. Offenbar meint Die Apologenit hiermit, daß die Menfchheit durch die historische Offenbarung erst zu Iden gekommen, an denen sie etwas Reche tes nur beshalb befitt, weil die Ideen ihr burch Gott mits getheilt worden; ohne biefe Mittheilung aber in ber historis schen Offenbarung waron dieselben Ivecn nur lecre Gebanfenbinge. So ide enkos aber hat sich die Apologetik bis her noch niegends über die Ideen ausgesprochen! Dafür wird ihr auch Miemand ben Standpunkt unter ber Idee streis 100 tia machen. . (

Die menfchliche Ibee ift allerdings zunächst nur ein Gebanke, im Menfchenge ist e entstanden; aber dieser weiß auch späterhin darzuthun, daß jener Gedanke mit dem Gedanken zusammenfällt, der in Gott war, bevor dieser ihn in der Schöpfung (primitiven ober setundaren) realisure, und daß der Gelft nur durch diese Berleiblichung sich jenes Gedankens bemächtigen konnte. Und daß uur deshalb, weil jene em ig en Gedanken die urf prung lichen Träger alles Zeiträumlich en sind, Geschichte und Naturals sekundare Trägerinnen

jener Ideen gelten konnen.

Besteht aber barin die Burd e der Ideen, so ist gleich klar, daß sie dieselbe durch den möglichen Umstand nicht verslieren, wenn sich etwa der Denkgeist in der Menschheit in den Besit derselben, vor ihrer Ausprägung in der historischen Offenbarung, zu sehen gewußt hatte, weil er sie auch in diessem Falle keineswegs aus seinen Schreibesingern gesogen, wohl aber sie zu Tage gesordert hatte aus der allseitigen Wurdigung und Betrachtung der ursprünglichen Offenbarung, die als Schopfungsfattum abgeschlossen vor ihm liegt, in welcham der Geist selber nicht bioß ein integris render Theil ist, sondern auch in seinem Selbstbewußtsein den Schlüsselt trägt, das Berschlossene in jenem noch weiter aufzuschließen.

Hiermit fieht Referent bei bem befonbern Inhalte bie-

ses Abschnittes d. h. bei den Kriterien.

Mit einer einleitenden Claffifitation berfelben befaßt fich \$.41. Nach ihm giebt es: 1) auffer e Kriterien, auch pofitive genannt, und 2) innere ober negative Rriterien. Ihr Unterschied liegt darin, daß jene die Erscheinung der Perfon, von dem die Offenbarung ausgeht, Diefe aber ben Lehrinhalt der Offenbarung zu Gegenständen haben. Ferner: daß jene über die Wirklichkeit, diese aber

über die Möglichkeit und Unmöglichkeit einer Offen-

barung entscheiden.

Der Eintheilungsgrund aber ist bas That fåchliche in der Offenbarung, das sich aber in der Perfon des gottlichen Befandten concentrirt. Eigenschaften bes Thatfachlichen find daher auch Rennzeichen der Offenbarung, die zu Rriterien werden fur den Denkgeift, wenn er auf fie feine Erkenntniß baut. In der Person nun ift wiederum zweierlei zu unterscheiden: ihre eigentliche Personlichkeit und ihre Offenbarung. Zu jener wird gezählt ihre Intellis geng und ihr Charafter; ju diefer aber, die Gelbfthat und die Begebenheiten für sie. Hinzugefügt wird: daß das Perfonliche und bas Geschehene und nur dann von der Birflichteit einer Offenbarung überzeugen, wenn wir jenes nur ale Inspiration, und biefes nur als Wunder, folglich aus gottlicher Abkunft Bender - begreifen. Bemerkt wird noch, bag von innern Kriterien, im Gegenfape ju ben außern, nur bann die Rebe sein konne, wenn die Lehre ber neuen Religion blod in abstracto beurtheilt, d. h. wenn sie blos auf die allgemeine Vernunft bezogen wird. Wurde jene aber in concreto beurtheilt, d. h. als Lehre einer beftimmten Person, so gehorten fie jum Objektiven ber Offenbarung felbst, und ber aus ihnen abgeleitete Beweis gu den außern Rriterien.

Den Werth der negativen Kriterien verspricht die Upo-

logetik spåter auszumitteln.

Auf die specieller gefaßte Frage: wie wir und von ber gottlichen Abfunft eines Gottesgesandten uberzeugen, geben die Paragraphen 42-46 eine bestimm-

tere Antwort, nämlich:

A. aus ben Eigenschaften feines Beiftes überhaupt; B. aus feinem Charafter; C. aus feinem Plane und Werte; D. aus seinen Weiffagungen; E. aus seinen Wung dern. Hiermit find zugleich die Beweise aus den außern = objektiven = positiven Kriterien geschlossen. Für die Leser kann aus ihnen nur das Wichtigste und Auffallendste angeführt werden. Beitfor f. Phil. u. fpet. Theologie. Reue Folge. II.

4. 42 empfichlt und erstens die Gabe des Gottedge- sauden, seinen eigenen und fremde Geister zu prüfen. In die fer Eigenschaft soll der Ueberzeugungsgrund für und liegen: daß er weder in Ansehung seines Gesühls, von Gott berührt zu sein, noch in Ansehung der Resterion barüber, sich getäuscht habe.

Dann bie Art und Weise fich auszusprechen über jene Mittheilungen, wenn fich namlich in jener Die freie Gewalt Teines Beiftes über jene Mittheilungen fund giebf. Dies bes rechtige und namlich ju bem Urtheile: "baß sie auch als freies, entwideltes Beschent Bottes in feinen Beift gelegt feien." hier ist wohl die Frage verzeihlich: steht die Ansicht von der Gewalt bes freien Geistes über gottliche Mittheilungen, und die Ansicht, daß biese als ein entwickeltes Geschenk in jenen Beift hineingelegt worden, nicht im Widerspruche miteinander? Was ben lettern bestartt, ift ber Jusats: "daß eine allerseits flare — bestimmte und zusammenhängende Erkenntnis übersind licher und gottlicher Dinge bem Menschen nur gegeben, b. h. nicht von ihm felbst erzeugt fein tome." Wie fteht es aber bei folden Behauptungen mit ber Aufrechthaltung ber bynamis fchen Ansicht von ber Inspiration, im Gegensage gur mechanischen? Der lettern scheint die Apologerif überdies noch bas Wort zu sprechen, wenn fie fagt: "An bie Stelle ber Inspiration tritt hier (bei Christus) die Ratur des menschgewors benen Sohnes Gottes." Denni zugegeben, daß in der Person Chrifti ber Logos an die Stelle bes Spiritus sanctus in Bezug auf gottliche Mittheilungen (Inspiration) getreten fei, so kann boch der Sohn Gottes den kreaturlichen Geist im Menschensohne nicht in eine gangliche, rein passive Quiedcenz bei jenen Mittheilungen verfett haben, ohne seiner eigenen Ibee von bem Lettern als Ideal = Menschen zu widersprechen. Uebrigens gehört bie Bestimmung bes Berhaltniffes bes Spiritus sanctus jum Logos, in ber hppostatischen Bereinigung ber lettern mit bem Geifte bes Menfchenfohns, imftreitig zu ben fchwie rigsten Problemen ber spekulativen Dogmatik.

Im \$. 43 wird bemerkt, daß wenn der Charakter zum positiven Kennzeichen geeignet fein soll, er sich auch positiv andzeichnen musseichnen musseichnen musseichnen musseichnen musseichnen musseichnen musseichnen kann berdeigen musse. Ganz besonders warde das positive Kriterium darin liegen, wenn die stilliche Größe des Gesandten auf einem Höhenpunkte stände, daß die Bernunft selbst sie als ihr Ideal verehren mußte.

Der S. 44 zahlt in bem Plane Chrifti folgende brei Momente auf, welche von der tiefften Kenntnis der gottlichen Rathfchluffe in ihm zengen. Er fprach beutlich aus: a. Die

von ihm gestiffete Religion fei von Gott zur allgemeinen Weltreligion bestimmt. - B. Gein hauptprincip und Sauptzweck sei: eine allgemeine moralische Umschaffung der Meuschheit, und zwar nicht Blob burch die Sehre, sondern durch den heiligen und heiligenden Geist. 7. Angemeine Sundenvergebung für die ganze Menschheit, deren Princip Er selber sei in dem unendslichen Werthe seines Thund und Leidens. In beiden Momenten zusammen seindaher die Erldsung und das Heil in Christo begriffen; fo wie bas Refultat ihrer fortschreitenden Realistrung an der histbesfehen Menschheit das Reich Gottes in der Birthichteit fei.

!

Die Apologerit bemerkt in einer Note unter bem Texte über Reinhards Schrift vom Plane Jesu, daß jener diesen Plan nicht recht begriffen habe, da er die sittliche Berbefferung ber Mensch heit durith Chriftum' bedingt fein laffe bon der Berbefferung bei Religionsbegriffe) ber Sittentehre und der gesellschaftlichen Ber-haltniffe. Er habe in dieser außerlichen Auffassungsweise das Bedingte zum Bedingenden erhoben. Umgekehrt ließe fich an ber Apologetit tabeln, baß fie uber bem Bedingenben .- bas Bedingte, als Mitbedingendes, vernachläsigt habe, wenn sie einmal fagti "ber heil. Geift, als Princip der Wiedergeburt, ift bestimmt für alle, wied aber in der Zeit gegeben benjenigen, die 44 nach ber Borberbestimmung - fahig find, ihn zu empfangeniss Was macht benn aber ben Einzelnen in ber Allheit (de hier das Geschlecht selber ift) fahig zu jener Borherbestim-mung, uitter bie eben jene Allheit zw ftehen tommt? Der Weltapostel giebt batauf zur Antwort: fides ex auditu - wie follen fle aber ohne Berfundiger bes Evangeliums horen? Und wenn Die Apologie ein andermal fagt: "Die Birfung ber Religion auf Die Sitten durch ihre Cehren allein, ift bloß fnbjettiv ind zufallig;" fo tonnen wir nur infofern beistimmen, wenn bamit nicht gesagt sein soll, daß die Wirtung der Religion birch ben hell. Geift allein objettto und nothweatbig sei. Bbtt, der bich erschaffen, fagt St. Augustin, ohne bich, tann bich nicht felig machen ohne bich.

Wefpritflicher für bie Theorie mare es gewesen, wenn bie Abologietik fich erklart hatte, was sie unter dem Plane Christi verständen wiffen welle, da es ihr micht unbefannt sein kann, bag pitt namhaften Theologen an ber Ansicht Reunhards gerade bie Plamnacherei bes herrn getadelt worden, und zwar als eines Schriftwidelges, da der herr wohl von dem Auftrage feines himmilischen Baters an ihn, nicht aber von einem Plane en ih nit; mich dem Zeugnisse ber Evangelien spreche. Allerbinge faine bon einem Plane Chrifti gesprochen werben; fo lange es erlaubt ift, von Planen ber gottlichen Provident

und von Rathschluffen ber Gottheit zu reben, die dans aller bings auch (aber in sehr untergeordnetem Sinne) zum Plane bes Gottesgesandten werden konnen.

Die SS. 45 und 46 enthalten größtentheils nur eine Aw wendung des früher schon von Wundern und Weissagungen, als Formen der Offenbarung, Erorterten, auf die Person des Gottesgesandten. Die Person Christi aber soll modificirend auf beide Formen der Offenbarung wirten, und davon mag hier noch das Wichtigste in Bezug auf das Wunder stehen, da wir so

eben die Modifikation der Juspiration berührt haben.

Das Wunder wird als die nothwendige coexistirende Er scheinung der Inspiration gesett; als Grund aber dieses gegen seitigen Verhaltnisses wird bestimmter als zuvor "die Grund urfache von Allem, bas Ibeal-Reale = Gott, ber Urheber und herr beiber Welten", angegeben. Erlauterung dient S. 356: "Wie das Eintreten Gottes in den Geift in der Inspiration; so wird fein Eintreten in die Ratur in dem Bunder erkannt, und die Wirkung hiervon ift einerseits; daß die Ratur Organ wird für den (fich bewo genden) Beift; andrerfeits aber: ber Beift wie eine Ratur fraft wirkt — oder — (wie die neucke Schule sich ausdrück) bie Ratur gleichsam fpirire, und ber Beift gleichsam naturire." Bur vollständigen Erklarung bes Begriffes vom Giutreten Got tes bient noch die Leußerung S. 352: "daß im Bunder die hochste Ursache, die Ursache aller Ursachen; die tieffte Grundfraft, die in allen Kräften wirkt, und inso fern an sich nicht erkannt wird, in die Anschauung trete, indem ber Schleier ber Natur, ber und jene mehr verhullt, als offen bart, von ihr burchbrochen werde."

Schade! daß die neueste Apologetik in jenen Behauptur gen der neuesten Schule, den altesten Irrthum nicht gewittert hat. Denn handgreiflich ists: daß wenn ber Gegenfat von Geift und Natur im relativer Sein als ibentisch mit bem Gegensaße vom Idealen und Reglen aufgefaßt wird — um ihm sodann eine gemeinschaftliche Wurzel in Gott als bem Ideal-Regleu anzuweisen, der Grundbegriff des positiven Chris ftenthums vom Berhaltniffe Gottes zur Welt rad ifal pegirt ift. Freilich muß bann confequent gefagt werben: baß bie No tur fpirire und ber Geift naturire. Denn zwei Urfachen, Die in einem britten Urbing (= Ur-Urfache) wessentlich Eins find, tonnen unmöglich unter einander ale wegentlich ver schiedene Zweiheit gedacht merden, ohne den Duglismus ber Wesenheit in jene Ureinheit selber hineinzuschieben und biese hiermit als folche ju negiren und als bloße Synthefe beiber zu affirmiren. and the second

Die Sonsequenzen hiervon für die Idee von der Menschwerdung Gottes, wollen wir den geneigten Lesern iberlassen; sie werden sie schwerlich mit den spatern Ausspruchen der Apologetst über die Person Christi als Gottesgesandten vereinbaren komen.

In Bejug auf viese min lesen wir S. 358 über die Modifikation des Winders Folgendes: "Hier liegt das große und
wahre Bunder der Offenbarung, nicht in einer vereinzelten That,
auch nicht in der Summe seiner Thaten; sondern in seiner Person und ihrer Erscheinung. Die Menschwerdung des Sohnes Gottes ist das Grundwunder — und strenge genommen — das einzige Wunder der chistlichen Offenbarung. Denn alle Bunder des Gottmenschen sind die natürlich er Folge seiner Erscheinung — ihm eben so natürlich, als Gott
selber; sie fließen aus der höhern Natur, die in ihm war." Alles leiber! innr insofern wahr, als jene hohere Ratur in Christo nicht als das idealreale Princip gedacht wird,
das in der Weltwerdung sich in den Dualismus von Geist und
Natur gespakten; um in Christi Person sich aus jener Zweiheit
wieder in eine Einheit zusammenzusassen, so weit diese über-

haupt im Dieffeits ausführbar ift.

Auf die specielle Frage aber: welche eigenthumliche Gestaltung hierdurch ber chriftlich e Bunderbeweis erlange? lautet die Antivort: "daß bas Wunderbare an Christi Person zunachst in die Rategorie bes Beifteswunders falle; benn ein foldes fei schon ber Eintritt bes Logos in die Menschheit, als eine uberfinnliche That, und bas gange Wirken bes Logos in ber Geftalt eines Menschen fei ein geiftiges Wunder. Darum werden es in der Geschichte Christi auch die Wunder bes Geistes (Inspiration) sein, auf welche das hamptgewicht bes Bunderbeweises fallt, und welche nicht blos feine gottliche Sendung (wie bei andern), sondern feine gottliche Ratur herausstellen muffen. Es find bies bie Bunder ber Beisheit in seiner Lehre und seinem Plane — die der Heiligkeit in seinem Leben und Wirken, die ber Licbe in feiner Aufopferung fur die Erlösung der Menschheit. Dadurch aber verliere der Beweis aus ben Bludern ber Macht Richts an seinem Werthe — ba eine wesentliche Eigenschaft Gottes nicht seinem Cohne fehlen durfe. Rur tritt fur fie die Modififation ein, "daß fie nicht blos zu bem Urtheile berechtigen: Gott fei mit ihm, wirke durch ihn (wie bei Andern), sondern Gott sei in ihm, wirke ans ihm."

Diese Diffinftion aber, bei der Boraussetung der Grundanficht von Gott, als Grundfraft aller Krafte in jeder Sphare best geschopflichen Dafeins, flatuirt hochstens eine quantitative Differenz, wie nuter ben Gottesgefandeten im ganzen Verlause der historischen Offenbarung, so auch unter den übrigen Menschenkindern; keinesweges abergeine qualitative, die in Christo nur dann eintzitt, wount er von seiner creatürlichen Seite schon als neue Schöpfung, als der zweite Adam und in ursprüng licher Berbindung mit. dem Logos zur personlichen Einheit gegeben ist. Diese Disserenz hat also nichts Geringeres zu ihrer Boraussetzung, als die Idea lreaten Principe, so wenig verträgt, wie der Versucher und Christus auf dem Berge. Nur der zweite Adam steht zu dem ersten in qualitativer Verschiedenheit, weil in jenem, als Setzung Gottes, die reine Menschheit in der Totalität ihrer Elemente und Verhältnisse restaurirt sein muß, um das Geschlecht restauriren zu können. Zu jeuen Elementen aber gehört auch das göttliche Element in seiner ursprünglichen Vereinigung mit den creatürlichen Elementen.

Ereffender und wichtiger ift eine andere Diftintion von ihr, bei Gelegenheit ber Frage: was biefe Dunber fur

Die Lehre felber beweisen?

Es war ein abfichtlicher ober zufalliger Disgriff, heißt es, daß man die Kraft des Wunderbeweises, ohne alle Unterscheidung, auf die Lehre und zwar auf ihre Wahrheit bezog, und dann fragte: was ein außeres, zufälliges

Fattum fur die Wahrheit einer Ibee beweisen toune.

Die Apologetik will aber dieselbe Frage zuerst allges meiner gestellt wissen, namlich: was heweisen Wunder jur eine Lehre im Ganzen, die Jemand im Namen Gottes verstündet, und zur Weltreligion machen will? Die Autwort hier auf ist: "daß in jenen der Beweis liege, daß dieser Wann aus Gott oder von Gott gesandt sei; ist aber der Mann aus Gott, so ist es auch seine Lehre: — denn der Lehre wegen ist er da, und ist er von Gott gesandt, so ist er mit der Lehre und um ihretwillen gesandt; folglich will sie auch Gott durch ihn in die Welt einsühren." Dies sei das Erste; ihm aber Liege ein Zweites so nahe, wie in der Theologie der Idee Gottes die Idee der Wahrheit. "Wenn also eine Lehre von Gott ist, so ist sie auch wahr, weil Gott die Wahrheit ist, und der Lüge kein Zeugniß geben kann."

Dieses ware also als die engere Fassung ber obigen Frage hinzunehmen. Und allerdings liegt in den Wundern, in dieser Relation zu der Lehre aufgefaßt, ein Beweis für die Wahrheit der letztern. Allein diese Anffassungsweise ist nicht die herkommliche (am wenigsten in den Zeiten Löfflers) gewesen.

Die Nothwendigfeit ber Bunder lag fur jene Beit, theile

in ber Unbegreiflichteit ber Lehre, wegen ihres übernetdelichen Inhaltes, theils in ber Annahme berselben, als der ausschließlischen Bedingung zur Seligkeit. Unbegreifliches aber, und insofern anch Widersprechendes, kann dem Menschen nicht zugemuthet werden ohne alle Burgschaft für die Wahrheit desselben, Diese Burgschaft also hatten die Wunder zu leisten, Und in solch einer Stellung des Wunders zur Lehre, ist der odige Mißegriff wohl leichter als ein zufälliger, wie als ein absichtlicher zu tariren, solange keine andern Beweise für die Wunderschen jenes alten Theologen vorliegen.

Wir fichen num mit dem S. 47 bei den innern=negativen Kriterien und bei dem Gehalte der Beweise aus ihnen. Der Beweise, heißt es, laßt sich auf zweisache Weise führen,
einmal, indem der Lehrinhalt entweder auf die Vernunft bezogen wird, oder auf das Gemuth, zu dem Zweck, um dort
die Uebereinstimmung oder Richtübereinstimmung beider (Offenbarung und Vernunft) zu ermitteln, hier aber, um das Gefühl
in der Kraft seiner innern Lebenberfahrungen zum Richter
(voch?!) über den Ursprung jenes Inhaltes zu machen.

An diefem aber, als bem Gegenstande theoretischer Bernunftbeurtheilung, läßt fich wieder entweder das Rateriale (Gehalt der Lehre) oder das Formale (Einfleidung) unterscheiden, und so entstehen Kriterien des eigentlichen Inhaltes (warum nicht lieber Gehaltes?) und der Form.

Sieht man endlich auf die Beweistraft (den Uebergens gungsgrad); fo konnen biese von dreierlei Urt sein:

Entwed er sei ber Inhalt von der Art, daß sich die Bernunft zu dem Urtheile berechtigt finde: eine solche Kehre könne gar nicht von Gott kommen (negative Merkmale, Kriterien); oder von der Art, daß die Bernunft den gottlichen Ursprung jener anerkennen muß (positive Kriterien); oder endlich von der Art, daß die Bernunft darin keinen Grund zur Berneinung und keinen zur nothwendigen Beschung sinde, mithin ihr Ursteil über den göttlichen Ursprung zurückalten musse, wobei jedoch die Wahrscheinlichkeinlichkeit des letztern bestehen könne.

Die Apologie kommt nun auch, ihrem frühern Bersprechen gemäß, auf das Princip (Grundsas) der innern Kriterien zu reden. Sie sagt: "Es muß als Wahrheit gelten, daß die Offenbarung nicht der Bernunft widersprechen durfe. Dem zur Entwicklung der letztern sei jene ja gegeben, "Aber dieser allgemeine Grundsat werde — in seiner Anwendung auf die Kritik einer gegebenen Offenbarung — abhängig von den Unvolksommenheiten der subjektiven Bernunft. Das habe sich vorzuglich im kritischen Systeme (von welchem die Applogie auch einige curiosa anführt) erwiesen; werden aber, fragt fle,

vie andern Systeme frei sein von allen Einseitigkeiten? - 918 Antwort und Schluß-Resultat wird nun aufgestellt: ", die innern d. h. negativen Kriterien (nach welchem Systeme immer des stimmt) haben teine zuverlässige, allgemeingultige Beweiskrast; und darin liege auch die Entschuldigung für die altern Theologen, wenn diese — gerade umgekehrt — den Widerspruch zwischen Offenbarung und Bernumft zum positiven Kriterium der letztern erhoben hatten. Sie dachten sich nämlich die Bernumst nicht in ihrer Objektivität — Reinheit, sondern in ihrer Subjektivität — Unreinheit, weil im Abfalle vom Urbilde. Zeue Ausschlagung aber ist nur eine abstratte, diese aber eine em

pirifche."

Referent hat gar Richts gegen biese Entschuldigung einzu wenden, wenn er auch ben tieferen Grund von jenem Berfah ren der altern Theologie nicht da sucht, wo ihn die Apologie gefunden zu haben glaubt; es wird ihm vielmehr große Freude machen, wenn jene Entschuldigung ben Apologeten zu einer all feitigen Umnestie in der Bertundigung eines Subels und Erlaß. Jahres stimmen follte, für Alle, die als Kritika einmal üb er dem positiven Christenthume gestanden haben, sti es nun, daß fie die Bernufft ober bas Befuhl in feiner Lebenserfahrung zum Richter in dieser Sache gewählt haben. Dann burfen auch wir hoffen: daß unfer fruheres Wort über den gerühmten Standpunkt der Vernunft unter der Offenba rung einen guten Ort bei ihm finden werbe. Un jenes Wort moge fich nun auch ein neues Wort anschließen, vor Allen in der Frage: woher es tomme, bag unter ben negativen Ariterien abermals positive vorkommen, und daß selbst diese doch wieder negativer Natur sind, indem ihre Bo weistraft über den gottlichen Ursprung des Lehrinhaltes feine gewerlaffige, allgemeine Gultigfeit befitt? Richtiger glauben wir, hatte die Apologetif die Kriterien zweiter Ordnung mit dem Worte affirmative bezeichnet. Ferner muffen wir der Apologetit widersprechen, wenn fie jenen Kriterien, benen fie ben Plat zwischen den positiven und negativen anweist, nur den Behalt ber Wahrscheinlichteit vindicirt.

Zwischen bem Wibersprechen und Entsprechen fieht allerdings das Richtwidersprechen; dieses aber ist offenbar eine Regation des negativen Momentes in jener Geistesfunktion, die den Widerspruch der geoffenbarten Lehre mit der Vernunft zum Resultate hatte. Dieses Richtwidersprechen ist aber offenbar die Kehr und Schatten seite des Entsprechens (d. h. der Harmonie zwischen Vernunft und Offenbarung), die mit Nothwendigkeit auf die Lichtseite hinweist, wenn auch das jedesmalige Denksubjekt nicht im

Stande fein fallta entweber mit bem Globus bes Begebenen die Rotation porzunehmen, oder ohne diese, sich selber auf die

andere Seite beffelben zu stellen.

Und .es ist eben so offenbar eine Arvogang: biese subjektive Unfahigfeit vom ganzen Geschlechte beshalb zu pradiciren, weil bas Denken und Erkennen im Geschlechte nie ber Subjektivitat fich entschlagen tonne. Wo bleibt benn bei Diefer Behauptung der gleich hoch gerühmte Fortschritt desselben Geschlechtes, den sogar die fortschreitende Offenbarung einzuleiten die jedesmalige Bestimmung haben foll? Oder hat jener Fortschritt für das Gubs jeft bloß den Erfolg, daß es wohl das vorausgehende Moment der Offenbarung, nicht aber das gegenwärtige zu begreifen im Stande fei, fo bag ber Beift im Lichte ber chriftlichen Offenbas rung mohl das Juden- und Seidenthum, teineswegs aber bie driftliche Offenbarung selber zu ertennen berufen fei?

Bon der Subjektivitat kann der Erkenntnigproces im Beschlechte freilich sich nie befreien; aber daraus folgt noch keis nedwege, daß die fogenannte Bernunft (beffer der intelligente Beift) fich nie in ihrer reinen Dbjettivitat erfaffen werbe, ober — wenn es geschicht — nur auf dem Wege der Abstrattion. Diese Unficht tann nur jener beherbergen, ber fich que por die Bernunft im Enbjette (ben Geift bes Ginzelnen), als Befonberung einer allgemeinen Bernunft, nach bemfelben Maabstabe vorstellt, bem zufolge er sich die Naturindividuen, als Besonderungen eines allgemeinen Realprincips (ber Naturfubstang), benten muß. Gold ein Bernunftprincip fest allerdings nie den Gedauten von feinem Unfichfein burch (aus Grunden, Die bier nicht weiter entwickelt werben tonnen). Gold ein Princip aber ist ber Geist nicht — bei seiner wesentlichen Berschies benheit vom Principe bes Raturlebens : - er ift vor feinem Selbstbewußtsein allerdings auch ein Sein an fich - und ist dieses schon in seiner Einzelheit als Monade - er wird aber im Denfen jum Sein fur sich, als Sich seiend benten = Sichwissendes Sein, und hat hierin, b. h. im Gelbstbewußtsein, bei aller Subjektivitat des Processes — seine reine Objektivitat. Much fommt diese nicht ohne alle Abstraktion zu Stande; aber Diefe lettere ift nicht die bes Begriffe im Leben ber Ratur. Der freie Beist namlich (als Sein an fich in Einzelheit) erfaßt fich als Princip und Ginzelheit, aus ber Begenfatlichkeit in feiner Erscheinung, und tann fich, ber lettern als Gegenfahliche teit gegenüber, eben als Ginheit, folglich im Gegenfahe zu jener Gegenfablichfeit ab ermals auffaffen, und biefe Auffaffung als folde b. h. abstratt festhalten. Gin Borgang, ben tein Gubjett bes blogen Begriffes im Leben ber Ratur burche auseten im Stande ift, eben weil jenes nur ein Moment in det

Befonberung aus einem Geluan fich ift, als Moment aber fein Sein für fich, wohl aber für Anderes anzw

fprechen hat.

Im Borbeigeben muß hier noch bemerkt werbent, daß bie Einwendungen, die von vorn herein ber glucklichen Ausmittlung der Harmonie zwischen Offenbarung und Vernunft in den Weg gestellt werben, gewöhnlich von ber 3bentitat hergenommen find, die man dann, unter jener Borausfegung , zwischen Gott und dem Menschengeiste aufzustellen sich genothigt glaubt nach, dem bekannten schlagfertigen Machtworte: "daß nur Gleithes vom Gleichen erfannt werben tonne." Gleiches wird aller dings vom Gleichen erkannt; — aber auch Ungleiches wird fattisch vom Gleichen erkannt — Unbedingtes vom Bedingten der Gottereator von der Creatur (wenn auch nicht von jeder ober beshalb allein, weil fie nichts als Bedingtes) - Außerwells liches vom Weltlichen , und felbst innerhalb ber geschöpflichen Sphare die Natur vom Geiste (wenn auch nicht umgekehrt ber Beift von ber Natur). Jener Grundfat leibet alfo eine feltene Beschränkung, die aber barin begründet ift, weil er fich, als Theil = Wahrheit, geberdet, als sei er die Ganzheit, die aber erst in der organischen Berbindung beider Salften gegeben ift, in welcher alles Gleiche bieses nur burch ein Ungleiches ift, wie wice versa alles Ungleiche dieses nur durch eine Gleichheit ist. So ist bas Gleiche in aller Creatur mit dem Absoluten bies, daß jene ursprünglich (a priori) ein formales Moment im Denb leben bes Absoluten ift (bas allerdings mit bem Gein bes Ab foluten zusammenfällt). Das Ungleiche aber ist dies, daß jenes Moment nicht eines von jenen Momenten ift, in welchen das Absolute fich Selber benkend, real objektivirte (obschon jenes auch zu biefen mit gehort), folglich ein Moment fein muß in bem Gedanten bes Abfoluten von einem Andern, — bas aber noch nicht seiend mar, weil es dieses Sein erst im Scho pfungsatte wurde. Demzufolge kann es auch eine Theorie ber Offenbarung geben, die, weit entfernt, ihre harmonie zwischen Bernunft und Offenbarung auf eine Ibentificirung ober Berab folutirung bes creaturlichen Beiftes mit ber Gottheit zu bauen, die Offenbarung in ihrer Concordanz mit ber Bermunft - nach ben Kategorieen der Möglichkeit, Nothwendigkeit und Wirklich feit — gerade auf jenen qualitativowesentlichen Un terschied zwischen Gott und Welt fundamentirt.

Jene innern Kriterien also zwischen ben neg ativen und positiven, nach Anordnung der Apologetik, sind zwar, der außern Form nach, wohl den negativen, aber ihrem in nern Gehalte nach, schon den positiven Kriterien beizughlen, und werden den letztern eben so für die Aufunft, wie

jene is der Gegenmart bewähren. Für diese Mickigung steht selbst die Apologie indirekt weiligstens ein, insofern sie dasselbe, Resultat, was sie aus den Ariterien mittler Stellung (man könnte sie auch negative zweiter Ordnung nennen) gezogen, nun auch auf die positiven Ariterien im engern Sinne aberträgt. Es läßt sich zeigen, heißt ca. S. 367, das aus der Uebereinstimmung des Lehrinhaltes mit der Vernunft sich noch kein Grund eines nothwendigen Sehenst Morten: "So, günstig dieses Ariterium, ableiten lasse. Oder mit andern Worten: "So, günstig dieses Zeugnis (aus der Uebereinstimmung) für das Chrisstenthum sich herausstellt, so kann daraus noch nicht gefolgert werden: daß die christliche Lehre, um der Wahrheit wile, len, von Gott geoffenbart sein muß se." (Allerdings ein sehr wahres Wort).

ţ

ŗ

ď

i

į.

1

Als Grund dieser Behauptung aber führt sie zunächst an:
"weil diese ganze Argumentation auf dem Boden der Abstrattion — ohne Rücksicht auf das Geschichtliche, vor sich gehe.
Alle Wahrheit sei wohl von Gott gemacht, aber darum noch
nicht von Gott gegeben (geoffenbart). Ja einen großen
Theil von ihr selber zu süchen und zu finden, sei der Vernunste
innerhalb der Schranken der Endlichkeit ein ungemessener Spielraum vergönnt."

"Wie weit also das Bermögen der Bernunft, Wahrheit selber zu finden, reiche, lasse sich nicht bestimmen, folglich auch von keiner Lehre mit Gewisheit behaupten; die Bernunft hatte nie aus sich selber darauf kommen können."

"Menn aber der Boden der Abstraktion verlassen werde, so gestalte sich dieselbe Frage anders, namlich: ob eine gegebene Wahrheit von diesem bestimmten Menschen (in bestimmten Zeitz und Raumverhaltnissen) habe gesunden werden konnen? Hiermit, aber sei die Beantwortung schon auf historischen Boden (wo die ansern und positiven Kriterien zu Hause) gestellt, und der Boden der Abstraktion mit ihren innern negativen Kriterien verslassen." So der Verfasser.

Diesen Acuberungen zufolge haben also die negativen Kristerien zweiter Ordnung (Die zugleich als positive Kriterien erster Ordnung angesehen werden können) mit den positiven einerstei Schieksall: die zuverlässige = allgemeingültige Romeinkallige

lei Schickfal: Die zuverlässige = allgemeingültige Beweiskraft wird ihnen abgesprochen.
Und fürwahr! nichts ist so wahr als die Behauptung: die Eigenschaft einer Lehre, daß sie den logischen Gesten der soch nicht dazu, derselben Lermunft entspricht, nothigt diese noch nicht dazu, derselben Lehre die andere Eigenschaft beizuslegen: daß sie eine von Gott eingegebene (geoffenbarte) sei. Denn sonst mußte auch das große und kleine Einmaleins als

inspirirte Bahrheit angenommen werden. Aber bas ift nicht mahr, daß biefe Argumentation rein auf bem Boben ber 216: straktion vorgenommen worben sei. Es har sich ja nicht um Die erfte befte Bahrheit ober Lehre, wohl aber um Die Beiles lehre eines Religionsstiftere auf bem Boben ber Geschichte, und auf brefem sobann barum gehandelt : ob jene Lehre eine inspirirte (von Gott mitgetheilte), und er felber beshalb ein Gottesgesandter sei. Der Umstand, daß sein Lehrvortrag als folcher, b. h. fur fich und einzeln behandelt wird, bas macht die Argumentation noch nicht schlechthin zur abstrakten; es wird ja diesetbe Behandlung auch mit den übrigen Elementen seiner Personlichkeit, 3. B. mit den Wundern und Weissagungen, vorgenommen. Die Unterfcheibung des Mannigfaltigen in einer gegebenen Einheit ist noch keine Abstraktion; wohl aber bann, wenn jene gur Trennung wird, wenn über bie Vielheit die Ginheit vergessen, jene nicht mehr zur Totalität verbunden wird.

Gesetzt aber, jene Unterscheidung sei schon eine abstrakte Behandlung bes Lehrinhaltes, und, um sie zu vermeiden, stelle fich der Kritiker mit der Frage auf den historischen Boden: ob der be ft immte Menschy eine gegebene Lehre habe finden ton nen? so kann diese boch nie mit einem kategorischen Rein beautwortet und jene Lehre als eine geoffenbarte zur allgemeingultigen Anerkennung gebracht werden; folange der (von ber Appologetik acceptirte) Grundfat feststeht: es laffe fich nie bestimmen, wie weit bas Bermogen ber Bernunftreiche, Bahr

heit felber zu finden.

Warum fonte benn von jener allgemeinen Regel its gend ein Bernunft-Subjett ausgenommen gebacht werben, fei auch feine Bestimmtheit nach Zeit- und Raum-Berhaltniffen, in benen es lebt, noch fo genan ausgemittelt worden ? Gind benn mit derlei Berhaltniffen, die boch immer noch ber Meußerlichkeit anbeimfallen, auch die Momente feiner Innerlich teit in ihrer Totalität gewonnen? Was foll überhaupt mit ber Frage gemeint fein: ob bie bestimmte Perfonlichkeit irgend eis nos Monschen eine gewisse Lehre habe felber finden tonnen? Finden ift ja noch kein Erfinden, und ber Finder noch kein Charlatan. Findet doch der Mensch sich selber in seinem Sclbstbewußtsein, bas die Offenbarung feines concreten Seins ift. Und wenn biefes nun von ganz eigenthumlicher Beschaffen heit, aus was immer für einem Grunde, mare (3. B. aus bem ber Besonderung ber allgemeinen Bernunft des idealrealen Princips), wird fich diese nicht auch in jenem Selbstbewußtsein reflectiren und endlich zur Offenbarung im Borte gelangen? Steht aber ber Grundsatz feft: baß teine Lehre, wegen ihrer

Uebereinstimmung mit der Bermunft, diese zur Anerkennung nichtige, daß sie eine geoffenbarte (inspirirte) sei; so ist hiemit auch schon der zweite Grundsatz gegeben, daß keine Offenbarung sich durch die Lehre allein, bei aller llebereinstimmung mit der Bernunft, allgemein-gultig legitimiren könne. Steht aber dies fest, so folgt semer daraus: daß der historisch en Offenbarung ihre Bedeutung und Urbestimmung nicht in der Belehrung mittelst Lehrvortrag angewiesen werden könne; so wie umgekehrt die Offenbarung dadurch noch nicht als überflussig erklärt werden könne, wenn die Bernunft jenen Lehrinhalt aus sich zu entwickeln, d. h. ein Zeugniß für jenen in ihr selber nachzuweisen, im Stande ist. Es wird daher auch noch andere Mosmeute in der Uebereinstimmung der Offenbarung mit der Bernunft geben mussen, wenn die letztere ihre Anerkennung durchssesen will.

Das bisher besprochene Moment nennt die Apologetit die logische Beziehung, weil die Lehre auf die Gesetse der theoretischen Bernunft bezogen, und in der Harmonie mit diesen allein als Wahrheit anerkannt wird. An jenes reiht sie nun noch das moralische und teleologische Moment, jenes als die Beziehung der Lehre auf die Gesetse der praktischen (sittlichen) Vernunft, und dieses auf anderweitige

3 mede und Bedurfniffe berfelben.

Aus der Uebereinstimmung der Lehre mit den Sittengeseten soll sich nun sur jene eben so das Praditat der Seiligkeit ergeben, wie fruher das der Wahrheit; so wie endlich aus der ganzlichen Abhulse der Bernunftbedursnisse durch die neue Religionslehre der Character der höchsten 3 wech mäßigsteit (warum nicht auch der Weisheit oder der Schönheit, im Gegensate zur Wahrheit und Gute?). Allein wenn auch diese Ergebnisse eintreten, so vindicirt ihnen die Apologetik doch keine größerere Beweiskraft, als den frühern, für den göttslichen Ursprung derselben.

Sie unterscheibet nämlich auch in der moralischen Beziehung abermals zwischen abstrakter und congreter Argumentation und behauptet, daß in dem abstrakten Gebiete abermals nicht entschieden werden könne: wie weit das Vermögen der praktischen Vernunft reiche, und daß demuach aus der Heiligkeit einer Lehre nie auf den gottlichen ulrsprung derselben ge-

schlossen werden konne.

Rehme man aber den sittlichen Berfall der Menschheit entweder überhaupt ober in einer bestimmten Periode mit in die Argumentation auf; damn stehe man abermals auf hist orisch em Boden, und die Frage über Offenbarung werde nicht mehr rein aus threm Inhalre, also nicht blos von In-

Eine zwar andere, aber gleich ungunstige Ausstellung macht

bie Apologetit von der te le o log is chen Beziehung.

Sie sagt: was in einer neuen Religion den Bernunstbe dursnissen volkommen entspricht, d. h. jene volkommen befriedigt, muß auch den Churacter des Göttlichen darum an sich tragen, weil mur Gott sowohl jene Bedursnisse am besten kennt, als auch diesen auf die beste Weise abzuhelsen die Macht besitz. So lauter das Urtheil, auf dem Begriffe der höchsten Zwedmäßigkelt erbaht. — Allein, wird hinzugesetzt, es sehle auch ihm an der Allgeme in gillt ig keit, und zwar nicht nur dann, wenn jener Begriff abstrakt gesaßt werde, in welchem Falle die Argumentation den früher bemerkten Gebrechen unterliege; sondern auch wenn er in con ore to behaudelt wird, weil der Begriff der Zweck mäßigkeit nie aus der Relativ, wild der Begriff der Zweck mäßigkeit nie aus der Relativ it at herauskommen könne, indem er zu seiner Boraussehung die Entwicklung der Bernunft und ihrer religiössen Bedürsnisse — also abermals ein Relatives — habe.

Daraus erklart sich die Apologetit endlich das Ereigniß:,, daß bas Christenthum (obwohl zur Weltreligion von Gott bestimmt, und burch seinen Inhalt dazu geeignet) doch noch nicht Weltre ligion geworden sei, weil es die Entwicklung und die (erst noch zu weckenden) Bedursniffe der neu en Welt eben so abzuwarten habe, wie es den Bedursniffen der alten Welt nicht vorausgeeilt sei."

Aus der Gesammt-Prufung nun der außern, als positiven, ind der immern, als negativen, Ariterien, zieht die Apologetif im Schlufparagraphe bieses Abschnittes folgende Bemerkungen:

1. Daß der Beweis für die Offenbarung unzur eichend fei, er möge nun einseltig auf die außern ober auf die inneren sich stüben. Denn in der ganzen Thatsache der Offenbarung sei nicht blos ihr Inneres (der Lehrinhalt), sondern auch das Aeußere (Person und ihre Thaten) gegeben, ja durch das Aeußere werde gerade das Innere getragen, woher dieses alsbald den Character der Positivität verliere, wenn es von jenem entkleidet sei

2. Daß die Apologetik, wenn sie ihr Werk recht thm soll, beiderlei Arten von Kriterien mit einander verbinden musse und zwar so: daß die Darstellung der außern Kriterien Ges eigentlich historischen) der der innern porangehe. Denn die Grundkrage sein hier eine Frage über eine Thatsache; diese aber könne nicht aus bloßen Begriffen erschlossen, sondern musse durch Gleichartiges, d. h. Thatsachliches, abermals erwissen werden. Jene Grundsrage aber betrifft zuerst die Thatsache: ob Gott wirtlich gesprochen; dann aber folgt erst die zweite: was er gesprochen habe?

3. Daß biese Ordnung in der Darstellung den Borgug verdiene, weil ste a. ganz der Darstellung der Sache in den Evangelien entspreche. Christus fordere zuerst den Glauben: daß er der Christ, der Sprecher Gottes, sei, und preise diesen Glauben selig, ohne ein specielles Glaubensbekenntnis über seine besondern Lehren abzusordern. Der Weg Christi muß daher auch der Weg der Apologetik sein; b. weil sie der Nas

tur bes Menfchen mehr zusagen.

ţ

3

ţ

í

٤

¢

ļ

:

į

,

ř

1

.

:-

:

ç

É

ļ

!

ţ

ţ

į

Die Empfanglichkeit bes Menschen ift immer größer fur wahrnehmbare Eindrucke, als für ummerkbare Regungen. Das Wunder nimmt alfo in einer wirklichen Offenbarung, in Aufes hung bes Eindrucks, die erfte Stelle ein. Die Betrachtung bes Bumberbaren aber führt zur Betrachtung ber andern Eigenschaften in der Person des gottlichen Sprechers (weil jenes ja an die Person des letztern geknupft ift); und hiermit tritt die Lieberzeugungsfraft ber übrigen außern Rriterien ein, Die aber ben Eindruck bes Munbers blos verftarten konnen, inbem bas Wunderbare in jenen Thaten nicht fein konnte, wenn nicht auch Wimberbares in ber Perfon lage. - Sabe fich aber bas religibie Gemuth in ber Beschauung ber gesammten außern Erscheimme gen bavon überzeugt, baf Gott in ihnen wirke, fo fet of, auch begierig zu vernehmen: wozu bie gottlichen Werte und die Perfon bienen follen, b. h. "bie Betrachtung wendet fich nun der geoffenbarten Cehre gu, und ce treten die innern Beweise ein, die aber ben Glauben an bas Wert Gots tes nicht primitiv erzeugen, fonbern nur befraftigen konnen."

And in diefem Abschnitte stellt sich, wie früher, die rahmsliche Tendenz der Apologetit heraus, die Gegensate zwischen alter und neuer Theologie zu vermitteln. Diesen Gegensat in Bezug auf die Kriterien findet sie vorzüglich darin: daß die altere Theologie die Beweise für die Offenbarung blos auf die außern = positiven, die neuers aber dieselbendlos auf

bie innern = negativen Ariterien geftust habe.

Es wird aber ber alten Schule gewiß zu nahe getreten in der Beschuldigung: "sie habe die innern Kriterien ganz bei Seite gesett." Jene, die sogenannte thomistische Schule, hat den innern Kriterien gewiß einen bedeutenden Plat eingeraumt, wenn sie der Bernunft das Recht vindicirte: jene Momente im Lehrinhalte einer positiven Religion als unachte, weil nicht geoffenbarte, won ihm auszuscheiden, die sich mit den Principien der Bernunft nicht vertragen, und zwar aus dem Grunde, weil die Offenbaringen Gottes unter einander nicht im Widerspruche stehen konnten, ohne Gott selber des Widerspruches zu beschuldigen. Um diesen Angelpunkt hat sich noch in der neuersten Zeit der sambse Streit zwischen dem Jesuiten Rozavin und

ber Schule be Lamennais's gebreht. Bei ber Binbication jenes Rech tes aber, auf Widerspruchlosigkeit bei jeber, auch ber offenbarten Lehre, zu dringen, blieb die alte Schule stehen, und es konnte ihr nicht einfallen, in ber Widerspruchlofigkeit schon bas Recht zum Fortschritte zu sehen: jene, als doppelte Regation, bis zur positiven, d. h. directen Affirma tion durchzuführen; folange fie ben Gedanken festhielt, alles Uebernaturliche (in Lehre und Leben) tome vom Ratur lichen (also auch von ber Bermunft) nicht beurtheilt, nicht begriffen werden, und zwar theils wegen seiner Eransficen ben 3, theils wegen ber (burch bie Gunde herbeigeführten) Berfin fterung des menschlichen Beiftes. Diefe Transfcenden; bezeichnete jene Zeit mit dem Worte Bebeim nif, und unterschied in ber geoffenbarten Lehre ben formellen vom mate riellen Inhalte, wovon jener zwar Bernunftwahrheiten ent hielt, benen aber burch die Offenbarung erst die volle Ge wißheit geworden war. Solch eine Wahrheit war z. B. ber Begriff von ber Eriften; Gottes; ber Begriff aber ber Dreieinigkeit fiel ichon als Geheimniß ber materiellen Offenbarung anheim; und man verfuhr in dieser Anordnung sehr consequent, solange man in ber Ibee bes Beiftes von ber re alen Erifteng Gottes bie Transfcenbeng fammt ihrem Beheimniffe nicht ahnete.

Daß bie neue Apologetit für jenen Fortschritt einstehe, hat fle schon in ber fruhern Behauptung an ben Tag gelegt, baß bie Offenbarung nicht gegen, nicht über bie Bernunft, wohl aber fur bie Bernunft fein tonne; wenn fie auch nachher, mit ber linken Sand wieder einzustreichen, mas fie mit ber rechten hand gesteuert, Miene machte; indem sie ber Bernunft ihre Stellung ub er ber Offenbarung, wiewohl nicht schlecht hin und für immer, foudern blos einstweilen und für den Anfang streitig machte. Die neue Apologetik liegt baber immer noch uns ter dem Baume der theologischen Erkenntnig, wie weiland New? ton unter dem Apfelbaume, und ist unschluffig, ob sie über die Gravitation der Ideen nach dem außerordentlichen und überirdis schen Centrum nachdenken solle oder nicht, in der Meinung: weil fie einmal unter dem Baume, durfe fie nicht über bemfels ben, und fonne auch nicht zu gleicher Beit über bemfelben ftehen.

Anf eine abuliche Unentschlossenheit stoßen wir auch in diesem Abschnitte. Sie steht ein, fur ben Fortschritt in der Kritik des Innern an der Offenbarungsthatsache, d. h. für das positive oder birecte Moment in der Untersuchung ihres Rehrinhaltes; und doch gesteht sie bem Resultate bes Fortschrits tes feinem hohern Werth zu, als ber frühern Kritif mittelft nes

gativer Kriterien. Und warum?

Beil bie Uebereinstimmung bes Lehrinhaltes, fowohl mit ben Gefeten ber theoretischen, als der practischen Bernunft den Dentgeist noch teineswegs zur Anerkennung des göttlichen Ursprungs besselben nothigt. Woher nun diese Unentsich ied enheit?

Sat die Apologetik vielleicht Unrecht, wenn sie von der Uebereinskimmung der Lehre mit den logischen und ethischen Geseehen aus — nicht nach der Gottlichkeit derselben greifen mag?

Was sind denn jene Denkgesethe Anderes, als der Grundsatz der These, Antithese und Synthese, die man heut zu Tage blos für die besoudern Ausdrücke des Urgrundsatzes der Identität, (in der Formel A=A) ansieht, dem zusolge der Begriff von einem Dinge gleich sein muß den Merkmalen desselben; und deren Gehalt, dem zusolge, nur darin bestehen kamn: daßsie zwar allerdings positive Kriterien der formalen. Wahrheit sind (d. h. für die Uebereinstimmung der Vorstellungen unter einander), jedoch für die reale Wahrheit (d. h. für die Uebereinstimmung der subjectiven Vorstellungenimit den Gesetzen der objectiven Dinge) blos negative Kriterien sein können?

Hiermit aber soll so viel gesagt sein: daß die Den thars feit einer Sache noch nicht andreiche, diese zugleich als eine wir fliche hinzunehmen; wobei freilich ihre Möglichkeit mansgetaftet bleibt: wohl aber reicht ihre Unden fbarkeit schon hin, die Unwirklichkeit derselben zu wissen, und sie hiersmit als bloßes Gedanken ding gelten zu lassen. Läßt sich aber dies unter dem Schutz jener Grundsätz von Allem ausssagen, was Unspruch auf Thatsächlichkeit macht; so muß unter dieser auch das göttlich zu hatsächliche mitbegriffen sein.

Hierin also laßt sich ber neuen Theorie kein Unrecht nachweisen; sie verfährt so, wie die Schulen alter und neuer Zeit
verfahren sind. Wenn aber die neuere Zeit, wie ihr von der Apologetif mit Recht zur Last gelegt wird, von den innern Aris
tevien einen terr or ist ischen Gebrauch, und hiermit auf Kos
sten der außern Ariterien, gemacht haben sollte, so ist wohl zu
vermuthen, daß sie unter jenen innern Ariterien nicht allein die
logisch = und praktisch-sormalen Vernunftgesetze verstanden haben
tönne, sondern auch ander weitig Gesetliches, was
über alle Logis (wenn auch nicht über alles Gewissen) hinauss
liegen muß. Denn was über jene im Menschen hinausreicht,
fällt noch nicht aus der Sphäre des Geistes hinaus, dessen Gewissen vom Wissen (das ihm eignet) nicht zu trennen ist.

Sat ja boch die Apologetik felber zu ben altern Beziehungen noch eine britte, die teleologische, hinzugesellt, die sich mit der Zweckmäßigkeit der Offenbarung in der Abhulfe and exweitiger Bernunftbedurfniffe beschäftigt. Sie hatte schon

Beiefdr. f. Philof. u. fpet. Theol. Reue Folge. II.

bei ber motalischen Beziehung zu Gumten ber Televlogde die Bescherfung hinzufrigen können: baft die Gesets der sogenannten praktischen Bernunft nicht in gleich stere ot pper Gestalt wie bie logischen Dentgesetz, anzutreffen sind.

Es giebt allerdings auch in dieser Sphare des Menschen lebens Grund fage (Regeln) b. h. Sage, in denen ein Begriff, als Rorm für unfer handeln, zum Ausdrucke kommt, und jene Regeln werden alsbald zu Gefes an, wenn

fie von unferm Billen Unterwerfung forbern.

Es wied fich auch unter biefen Regeln bie logifche Im orbnung in ber ftufenweisen Unterordnung aller unter einem hoch sten Gesetze geltend machen; aber wie mannigfaltin fallt nicht die Inhaltsbestimmung bes lettern aus! Seift es 2. B.: bas freie Willensleben bes Meufchen ift bann recht beschaffen, wenn es fich felber gang entfpricht, b. h. wenn es bie Bermirt lichung feines Befens (feiner Ibee) ift, fo erinnert biefe Bestimmung wohl an bas obige Grundgeset ber Ibentitat für Bas logifche Denten. Aber wer bestimmt ben Inhalt jener Idee und jenes Wesens? Ganz gewiß der Geist; aber sicher nicht nach blos logischen Bentgeseben, so gewiß als er auf bem Wege bes logischen Dentens allein fich felber nicht als bebingtes Sein gefunden hat. Der Beift allein ermittelt jenes Wefen, wenn er juvor bas Abhangigfeiteverhaltnif bes bedingten vom absoluten Sein (wie ficht jenes in seinem unmittelbaren Selbstbewußtsein antundigt) allfeitig bestimmt hat. Dies tft bie zwiefache Aufgabe fur fein hoheres Gelbitbewußte In der Mannigfaltigkeit ihrer Losung besteht ber Juhalt ber Geschichte der Philosophie und die Verschiedenheit der Grund weltaufichten in ben Systemen berfelben.

Es ist schon früher bemerkt worden, daß diese Mannigsabtigkeit boch nur unter zwei Grundtypen zu stehen kommt, wobon ber eine von dem Leben der Natur entschut ift, der andere aber felbstständig vom Dentgeiste erschlossen ift. Es ist der Typus der Emanation und der der Ereation.

Hier aber ist zu bemerten: a. daß eben die Lofungen, als Sehungen des spekulativen Geistes, zugleich seine Selbst gefe tig ebangen sind, an die er felber in der Beurtheilung alles Andern im Gebiete des Gebankend gebunden ist, folange er keine Bekanderung in jener vorgenommen hat.

Und eben bieses meinten wir, als wir oben von ander weitig Gefehlichem sprachen, außer den logischen und moralischen Gesehen, welche die Kritik der neuern Schulen in der Beurtheilung der innern Seite der historischen Offenbarung, in ausschliehliche und einfeitige Amwendung gebracht haben soll. Denn welche Hauptweltaussch inner der Geist

eraviffen baben mag, nach ihr allein muß er alles Indere, folglich auch den Lehrinhalt bes Chriftenthums, begreifen, fo lange er jeng selber festhält. Und da in jeder von ihnen somphil die Ers kemieniff, ale bie Sittenlehre fich ihm anders gestaltet, fu werden fich auch für die Kritik der Offenbarung andere im ineelligenes und moralische Beziehungen, und hierdunch auch aus bere teleologische Beziehungen herausstellen. Gin Geift 3. B., Der-fein Wefen ale ibentifch mit bem Wefen Gottes bestunmt hat, muß eine ganz andere Abhulfe für seing Grundbedurfs niffe vom positiven Christanthume statigren, als jenge, ber fein Wefen in qualitativer Berfchiedenheit vom absoluten Sein festhalt. Sind aber einmal an die Stelle ber Deutgesetz formaler Logit reale Grundansichten der Metaphysik getreten, so kann auch bas zweite Ertrem in ber Kritik ber Offenbarung nicht ausbleiben, b. h. Die einseitige Derrichaft ber innern Kriterien iher die außern und positiven. Sene And ja von nun an nicht mehr blos negativer, sondern auch positiver, weil realer Natur, wie der Lehrinhalt ber Offen-barung selber. Wozu hatte die Kritik die außern Merkmale noch respectiven follen, da ihr Werth von der alten Aritif mir bas hin bestimmt worden war: der Schwäche der Intellie geng auf indirecte Beise zu Gulfe zu fommen ? War jene Schwache aber pon ber (pantheistrenden) Metaphpsit bereits, neatre, so hatte die neuere Theologie in der außern christlichen Offenbarung freilich nichts Anderes mehr ju fuchen, als den Lehrinhalt, und nichts Besseros wehr zu thun, als diesen zu untersuchen, um ihn mit bem Inhalte, ber innenn Offenbarung (Gottes in der gottlichen Bernunft): zu vergleichen.

: Stelle fich nun in biefer Operation eine Ungleichheit der zwei abenhartigen Kactoren heraus, durch eine Plus in dem Lehrinhalte ber außern Offenharung; so konnte sich diese Ungleichheit nur dadurch ausgleichen, daß ent meder die goeiliche Bernunft des Denkglanbigen sich der objectie ven Bermmfe Chrifti, ob er umgekehrt diese fich jener subordis wirte. Kur diesen Act konnte fich aber die Kritik ebenfo guß bas Gefen des Fortschrittes in der Entwicklung: gutte licher Bermuft, wie sie sich für jenen Act auf die Lollens dung atter. Offenbarung in Christo, ald dem Idea ale aller Bernunfthestrebungen in ber Menschheit, berufen fannte, So viel mag hinreichen zun Erklerung bes zweiten Ertrems in der neuern, aus dem orsten Extreme in der altern Aritife . h. Mus noch bemerkt werden, daß die Apologetif dem

Begriffe der Zwecknäßigkeit Unrecht thut, wenn he ihm, die Beveistreft beshalb abspricht, weil Diese, unter Voraussenum eines blob Relativen, nie eine allgemeins gultige werden tonne. Diefe allgemeine Gultigfeit für Etwas, mas als Wahres anerkannt fein will, zu postuliren, findet der Dentgeift fo wenig eine Weifung in fich, als in der Lehre ber driftlichen Offenbarung. Er mußte vielmehr mit jener Korbe rung consequent auf alle Wahrheit (außer dem Bereiche der Sinnfälligkeit) in der Erkenntniß verzichten. Es ist daher auch ats ein großer Difigriff anzusehen, wenn bie Apologetit bem Christenthume Die Weltherrschaft einer Weltreligion, als abhaw gig von einer bobern Eultur ftufe und ben mit.ihr eintretenden hohern Bernunftbeburfniffen in ber nenen Welt, erflart.

Diese Andsage ist um so auffallender in einer Zeit, wo unter ben herrschenden Schulen teine bem Christenthume ben welthistorischen Character streitig macht, und boch tann bas positive Christenthum nicht mit allen Grundansichten jener Schulen, sondern nur mit Einer als harmonirend gedacht wer-Es ließe fich jener Ausfage nur bann beiftimmen, wenn zuvor ber Einfluß ber Eulturgrades auf die Losung bes Problems der Philosophie nachgewiesen ware, und zwar so: daß auf bieselbe Weise, wie die niedern Culturgrade endlich bem letten und hochsten Plat machen mußten, so auch alle Saupt= und Grund = Anfichten über bas Abhangigfeiteverhaltniß bes Relativen vom Absoluten in einer einzigen unter ihnen aufge hoben werden mußten. Diefe Aussicht aber gehört fo gewiß unter bie frommen, aber leeren Bunfdje, als es ausgemacht ift, bag jene Grundansichten keineswegs durchaus in blos quantie tativer ober gradueller Berschiedenheit, wohl aber mitunter in qualitativ = wesentlichem Widerspruche zu einander ftehen.

So fann allerdings ber halb pantheismus fich zum Monismus bes Gebautene fortbilben; nun und nimmer aber tann biefem im Dualismus bes ewigen Gebankens fein Ruhepunkt angewiesen werben, fo lange beibe nothwendig in ber Gegenseitigfeit ihres Wiberspruches fich fchlechtweg and Rein Culturgrad fann die Emancipation bes Ratur lebens im Menschenleben nach feinen sittlichen und intelligenten Beziehungen aufheben; folglich auch nicht bie herrschaft bes Begriffes über bie Ibre (als den eigenthümlichen Gebanten bes Beiftes) in ihrem nachtheiligen Ginfluffe auf die

Lösung ber Probleme des höhern Bewustseins.

Doch wir haben bisher noch teine Antwort auf bie oben

von und aufgeworfene Frage abgegeben.

Sie wird sich vielleicht finden, wenn wir die Art und Weise der Vermittlung zwischen der altern und neuem Rritif naher betrachten. Die Apologetik fieht jene schon in der Berbindung beiberlei Arten von Ariterien miteinander und ganz confequent, fo lange sie in der ausschließlichen Herrschaft ber einen über die andere Art bas Uebel erblick.

Auf welche Weise ist aber die Verbindung beider vollzegen? Gie last die Darftellung ber außern Kriterien (bes Sistorischen) jener ber innern in ihrer Theorie vorangehen, and dem Grunde: "weil die Grundfrage, auf bie es hier antomme, die Krage über eine Thatsache sei. Thatsachen aber konnten nicht aus bioßen Begriffen erschlossen werben, fondern mußten erwiesen werben burch Gleichartiges, b. h. wieder burch Thatfachliches". Sene Grundfrage ift naher biefe: ob Gott wirtlich gesprochen; dann erft folgt die andere: was er gesprochen habe? Diese Frage lautet mit andern Worten: "wozu bie gottlichen Berte und die Berfon, welche fie thut, bienen follen, mas Gott baburch in ber Menschenwelt ausführen, mas lehren wolle? "Bergleichen wir diese Ausfage mit einer fruhern, ber zufolge, in ber gangen Offenbarungethatsache nicht blos ihr fogenanntes Innere (ber Lehrinhalt), fondern auch bas Acufere (bie Person und ihre Thaten in Bundern und Weissagungen) gegeben ift, weil durch eben dieses Meußere jenes Innere getragen wird, und beffelben entfleibet, ben wefentlichen Charafter ber Pofitivitat verliert", fo ift offenbar jene Boranftellung ber angern Kriterien nicht nur eine blos formale Anords nung, fondern eine, nach dem realen Werthe und Behalte bemeffene Bevorzugung.

Durch dieses Verfahren nun wird allerdings einem Uebelstande in der neuern Kritif vorgebeugt, insofern das Thatsachliche in ber Offenbarung selbst für die Theorie derselben wieber zu Ehren gebracht wird; aber eine andere Frage ift es: ob bem biefer Weg, bas Thatsachliche zu retten, ber ein zige fur die Theorie der Offenbarung fei? Diese Frage muffen wir mit Rein beantworten, und wir fürchten und dabei keineswegs in ben Fehler ber neuern Theorieen abermals zu verfallen, wie diesen S. 379 die Apologetik schildert : "baß fie vorläufig von dem Neußern der Offenbarung ganz absehen, und angleich sich zum Grundsate machen, ohne allen Glauben an Die Offenbarung - an die Prufung ber gegebenen Lehre zu gehen, bamit die Prufung unbefangen und das Recht ber Bernunft gewährt fei. Bei biefer ganglichen Borausfepungelofigfeit tann bie Prufung nur eine abstracte, und ihr Resultat nur bie Anertennung der Bernunftgemagheit der Lehre fein; hiermit aber kommt man über ben Rationalismus nicht hinaus, und folglich auch nicht hinan zur Ueberzeugung vom Ursprunge dieser

Lehre aus einer Offenbarung".

3ur Rechtfertigung aber umferer Berneinung fiehe hier

Folgenbes: Mit ver Brantwortung seiner zweisen Frage kaim eine Ehverie, als Philosophie ver Offenbarung, ihre Aufgabe noch nicht als gelöst unsehen; dem mit der Kenutnis des Erhrinhalites id. h. dessen, was Gott gesprochen) ist das Inweite der Offen noch uncht achtenfel. Selbst wenn sie das Materiale des Inhaltes in spstematische Sodung gebracht, und "in einer chevreischen Prüfung desselben sogar das Recht der ressertierden Vernunft geübt hatte", könnte ihre Kussand nicht als beenbigt autgesehren werden.

Imer. Inhalt wird ja von der Apologens selber nur bas fog en annte Innieve genann, und nicht mit Aurecht: da der Lehrvoontrag so gut, wie vie Windershaten, zunächst boch wur die zwei Erscheimungskormen Einer und berfelben Person lichkeit find, die angleich als ber Eragen won Beiden vor und dafteht. hat aber bie Person diese Stellung gur Lebre und gum Wunder., so wird fie auch mit Unrecht von der Apologenf auf die angere Geite ber Offenbarung gestellt. Un jeuer Person who vielmohr abetimals ein Acuperes und ein Innews gu unterfcheiben fein. Diefes aber tann jest nichte Alaberes fein, als die Idee, bie in der unfpeinglichen Gettung ber wumverbaven Petsbulichkeit ir ealisit it worden ist. Diese Idee, als ber emige Gebante Gottes fober, nach einem beliebte ren Ausbrucke, ber Gebanke in West allt ber Ewigseit, ist demnach auch der eigentliche umsichtbare Träger alle & Thatsachlichen in Wort und Worf berfeiben Person. -Und wenn fie gefunden und als foldse gerechtfertigt ist, dann erft fann die Theorie, als 'Philosophie ber Offenbarung, ihr Lagewerk als geendigt ansehen.

Diese Ibre nun postulirt eben so sur ihre Burbe bie historische Person ification ihrer selbst, als sie für diese die Erscheinungeweisen bestimmt. Sie hat daher auch muter allen Gebanken over Begriffen die Eigenthümtichkeit, das sich aus ihr Chatsachen wirklich erschließen lassen. Bon dem Standpunkte der Idee aus betrachtet, kann erst mit wollem Rechte von der Person aus gesagt werden, daß sie das eigentliche Wunder fei, und daß Alles, was der empirische Standpunkt Wunder nannte, nur die natürliche Ersschilt aus jener wunder baren Person lichkeit sei.

Weit dem Eintritte diefer Person in die Grichichte bat Gott fcon gefprochen; also bevor jeneihren Mund offmitte, um den Inhalt ihres felbstbewußten Daseins anstategen.

Bon demselben Standpunkte aus läßt sich auch nicht mehr sausschließtich von dem Bunder sugen, daß es das Mittel sei, um das Lehrwort als ein Wort Gottes zu beibraftigen. Es ist ja das Wort, wie die That, gunachst nur vie un aus

bleibliche und deshalb naturliche Celbfilefraftigung jener Perfoulichfeit, beren Gintritt in Die Welt schon ein Sprechen Gottes war. — Bon dort aus läßt sich auch nicht mehr fragen, wogu die Thaten und die Person, die solche wirft, Dienen follen, b. h. mas Gott bamit in ber Menschenwelt ausführen und lehren welle? — eben weil die Antwort auf derlei Fragen ichon in, der Sbee gefunden wird, felbst bevor biefe in der Geschichte gu ihrer objectiven Realität gelangte, und Die thre Braft auch schon vor dieser in und für die Menscheps welt ermiesen hatte. — Diese Ibee hat überdies bas Eigenthumliche, daß fie, wem fie auch von jeher zum Inhalte bes entwickelten Selbstbewußtseins in ber Menschheit gehort hatte, deshalb noch gar nicht auf die Berwirklichung ihrer selbst in einer menschlichen Personlichkeit Bergicht leiften tonnte; ba sie als jener Inhalt nicht da ist, um blos gedacht zuwerben, fondern um gelebt und erlebt gu merden. Ja bie Menfchheit fann fie erleben, ohne fie gu wiffen, weil fie mur in ihr Leben und Bestand hat. Das Geschlicht findet auch wirklich im Aufange seiner Geschichte jene Idee ausgesprochen burch ben Mund seines Schönfers in den Morten: Der Saame des Weibes wird ber Schlange ben Kopf zertreten. Und bas erfte Echo von biesem Worte in ber Bruft bes erften Menschenpaares mußte fein: durch einen Menschen — Gunde und Tod; und durch einen Menschen — die Auferstehung und bas Leben.

Ì

ı

!

1

į

,

ŝ

ž

1

÷

ľ

ŗ

ŝ

Alud als dieser zweite Abam eintrat in die Weltgeschichte, da bekannte er von sich: Ich bin die Auserstehung und das Lesten. Es ist also der Inhalt jener Idee kein anderer, als der vom Sohne Davids und Adams, der zugleich Abams und seiner ganzen Descendenz geistiger Stammvater ist. — Dieser Inhalt aber ist ferner nichts weniger als ein ab-

Dieser Inhalt aber ist ferner nichts weniger als ein absiltrafter, denn er treibt seine Wurzel eben so in den Gedansten Gottes von der Menschheit, wie hierdurch in den Gedansten, den er in der Weltschöpfung verwirklichte. — Und daher erklärt sich endlich, wie der Mensch, als Schlusmoment in jener, ein Zeugniß für jene Idee, als Gottesgedanken, in seinem subsiectiven Selbst- und Gottesbewustsein sinden könne; aber darum noch nicht sinden musse Denn es kommt hier abermals darauf an, wie der Einzelne sich über die Momente seines Bewustseins verständigt, und hiermit zugleich das Abhangigkeitsverhältnis des bedingten vom unbedingten Momente besstimmt habe.

So viel mag hinreichen zur Wiberlegung ber ab fo luten Prarogative ber außern positiven Kriterien in ihrem. Gegensate zu den innern und fogenannten negativen. Es hat sich gezeigt, daß Thabsachliches, vom Standpuntte ber

Bbee aus, wirklich nicht burch Thatfachtiches exwiefen m merden bedurfte, eben weil diefes von ber Idee categorisch postulirt werden kounte, und zwar mit einer Gewisheit, die fo gewiß war, wie die Gewißheit des gefallenen Geschlechtes von ihm felber \*). Es ist aberdies ein auffallendes Ultra, wenn die Apologetik glandt, die Frage über die Thatfache: ob Gott gefprochen, tonne rein nur burch abermals Thanade liches (durch Wunder) beautwortet werden. Um ein Kartum als Gottes That zu erkennen, gehört bie Ibes von Gott im Menschen, in ihrem concomittanten Ginflusse auf bie Erfenntnifatte, so nothwendig bann, wie zum Gottbenten ber Ich gedante bes Beiftes schlechthin vorausgesett wird. - Es zeigt fich ferner, bag, wie ber Weg von ber Thatfade gur Ertenntnig ber Gottlichkeit im Lehrinhalte nicht ber and schließliche ift; fo auch ber andere Weg, von ber Ibee gur Thatfache, auf jene Erclusivitat feinen Anspruch machen birfe. Die Wirtsamkeit bes einen und bes andern hangt im Leben von bem Bedurfniffe bes Individuums ab; in ber Theorie aber, als Wiffenschaft ber Offenbarung, bilden fie die zwei fich ge genfeitig erganzenden Wethoden, zur Ueberzeugung von der Offenbarung zu gelangen, und jene als solche zu voll enden. Zu diesem Zwecke reichen sie sich schwesterlich einander bie Hande. Es ist bas synthetische Verfahren, bas von ber Idee aus die Thatfache erschließt; es ift bas an alytische Berfahren, bas vom erwiesenen Thatbestande aus Die Ibn aus dem Lehrinhalte gewinnt, so weit jene in der Lehre felber unmittelbar offenbar geworden; die Bermittlung berfelben als Rechtfertigung aber muß sie ber synthetischen Dethode überlaffen.

Und für beibe Ueberzeugungsprocesse sprechen die Evangolien. Christus ist es, der einmal tadelnd spricht: wenn ihr nicht Zeichen und Wunder sehet, so glaubt ihr nicht; und das andremal: Glaubet ihr nicht meinen Worten, so glaubet meinen Werken! — und ondlich Beibes verbindend sich außert: damit ihr sehet, daß der Menschensohn hienieden die Gewalt habe, Sunden zu vergeben, so sage ich: stehe auf und wandle!

Was aber das Berhaltnis beider Methoden zur menschen Ratur betrifft, so hat allerdings die analytische für den Menschen auf der Stufe der Unmittelbarkeit gleich

<sup>\*)</sup> Es follte sich übrigens wohl von felbst versteben, daß alle Postulation des Thatsächlichen wohl unterbleiben mußte, wenn das Subject derselben die Erlösung nicht zu seiner objectiven Boraussegung hätte; weil es sich von selbst versteht, daß bier nur vom Erweisen und Beweisen die Rede sein krunte.

entschiedene Borgige, wie die sputh erische für den auf der Stufe der Mittelbarkeit und ber Soeen.

Sollten diese Aeußerungen den Referenten doch nicht vor dem obigen Borwurfe in seiner ganzen Ambehnung schützen, weil die Apologetit vielleicht im Resultate des sonthetischen Bersahrens abermals nichts Anderes sindet, als eine Anertens nung der Bernunftgem abheit der christlichen Lehre, hiermit aber zugleich sindet, daß der Rationalismus doch nicht überstiegen seit so sei ihr zum Schlusse ganz offenherzig gestanden, daß wir keineswegs über jeden, wohl aber über den pantheistrenden Rationalismus, und garen und noblern Still, hinaus wollen. Wer jenes will, hat zugleich auf die Rationalistat und hiermit auf die Wisse

senschaft verzichtet.

t

Ľ

ſ

Bir leben freilich in einer Zeit, in ber selbst ber Umglaube an die Offenbarung Theoricen ber Offenbarung nie derschreibt, um sich durch diese vor der Mitwelt zu rechtfertis gen, und hiermit zugleich die glaubigen Offenbarung & theorieen als ein Machwert leerer Boraussety gungen zu verbachtigen. Bas folgt aber hieraus für Diefe? Richts weniger, als die furchtfame Achfeltragerei zwischen Supranaturalism ber altern, nub Rationalism ber neuern Theologie, indem man einerfeits mit jenem ben außern Kriterien ben Borzug giebt, als hielte man wirklich den Lehrinhalt des Chriftenthums fur einen die Bernunft schlecht weg übersteigen den; and rer-feits aber doch mit dem Rationalismus jenen Inhalt nur als einen fur ble Bernunft, und beshalb ihr gang entsprech end en paffiren laßt , ohne jedoch ben innern Kriterien eis nen andern als blos negativen Gehalt beizulegen. 2111 e Gegenfage aber in der Wiffenschaft tonnen und burfen nicht vermittelt werden. Daß aber unter biefe ber obige Gegensat im Sinne der Apologetif gehört, ift bereits besprochen worden. Denn er ift einer zwischen Grration a-lismus und Rationalismus, sobald der Supranaturalismus ben Widerspruch mit der Bernunft zum Kriterium der geoffenbarten Wahrheiten macht.

Das aber folgt baraus: daß man die gepriesene Boraussehungslosigfeit als eine Regation der Creatursichkeit, hiermit aber als eine affirmative Boraussehung der Absolutheit des Dentgeistes, vorerst zu entlarven habe, wenn man dem Gebanken der Creaturlichkeit des lettern, als dem Fundamente jeder Offenbarungstheorie im Sinne des possitiven Christenthums, Bahn brechen will. Dazu gehört freislich vor Allem das paplinische Bertrauen, daß der Geist des

Menschen wen so gewiß wisse, was im Montchen ist, als der Geist Gottes weiß, was in Gottist. Durch halbes Pensen aber ist nuch we ein ganger Gehante aus der Welt perdengt, nuch wie ein ganzer in sie eingeführt worden!

Wir sind beim (siebenten) Sablustadschmitte angelaugt, der da handelt von der Ueberliefernng und dem Fortbestande der Offenbarung, and hiermit in zwei Abtheilungen gerfällt. Auf die dilige Frage: wie kommen derlei Materien in eine Theorie als Phitosophie der Offenbarung? hat die Apologetif folgende Antwort: weil die Kunde aller wirklichen Offenbarung und Allen nur durch Ueberlieferung vermittelt wird, so ist auch unser Urtheil über Wahrheit und Birklichkeit einer Offenbarung zugleich ein Urtheil über die Wahrheit und Glaube würdigkeit ihrer Ueberlieferung, so wie andrenzeits der Glaube an den Inhalt jeuer den begründeren Glauben an die Ueberlieferung zur Voraussesung hat.

Die Ueberlieferung selber ist ihr eine zweifache: a) eine gemeine ober unlebendige; b) eine gigene ober lebendige.

Jene pennt sich auch leberlieferung in allgemeiner und diese in besonderer Form, weil jene die lleberliese rungsmittel gemein hat mit der lleberlieferung jeder vorgangemen Thatsache; diese aber aus dem Zwecke der Offenbarung sich. die Mittel bestimmt. Den Eintheilungsgrund sindet sie in der Natur der ursprünglichen Thatsache. Denn entweden erlischt diese nach momentaner Wirkung, oder sie erzengt ein obseidendes Produkt, in welchem sie sich fortsett. Nachdem num die Apologetik im §. 50 von den gewöhnlichen Uederlieferungsmitteln, als da sind: Rede, Schrift und Symbol,

im S. 51 von der relativen Tanglichkeit berfelben,

im S. 52. von der historischen Glaubwärdigkeit dieser (gemeinen) Ueberlieferung gehandelt hat, so bespricht sie endlich rauch im S. 53. die Natur des sturch jene Mittel erzougten)

Glaubens an die Offenbarung.

Jene aber ist leider! nur eine Eni as von Unwollfommenheiten, wovon die erste die Unlebendigkeit, die zweite die Unsicherhoit, die dritte die menschliche Bermittlung genannt wird, und wovon die erste im Objekte, die zweite im Subjekte, die dritte aber in beiden zugleich wurzelt, insosern sie selbst dann Statt sindet, auch wenn jene Gebrechen im Obzekte und Subjekte wirklich vermieden waren; denn sie betrift das Princip dieses (so vermittelten) Glaubens selber.

Alle drei Umbollkanimenheiten aber sollen nach ihr eine ge mpanfchaftliche Quelle, und gwar in ber vertehrten Ansicht haben: "bag bie Changfeit Gottes in der urweringlich historischen Offenbarung als eine vorübergehonde angesehen wird"; und unf diese Weise hat sich vie Applogetit bie Bonide geschlagen gur pro eit en Abtheilung, welche bie am eite Korm der Uebertieferung im S. 54. behandelt.

hier ftellt fie: fich nun ihre Aufgabe burch Benntwortung der Kragen ob die lebendige, d. h. Gelbstüberlieferung ber Df-Kenbarung, ichon im Begruffe ber lettenn Camal ale einer mit bestimmtem Charafter) liege; folglich ber Begriff ber lettern mit bem Begriffe jener wefentlich zusammenhange?

Thre. Autwort fallt schlechthin affirmativaus, und sie rechtfertigt jene mit zwei Momenten und dem Wefen der Offenbarung. Das er fe Moment ift vie muanfhorliche

Ehatigleit Gottes.

Daraus sei ja fichon fruher, weißt es, vie Möglichkeit und Rothwandigkeit ber historischen Affrubavnng Cale zweite Form feinen Chatigkeit nach Außen) abgekeiset worden; was nun aber von der Offenbarung im Wllgemeinen, dis gelte auch von ider de sandern. Und da fe dwet oine ursprüngliche und zugleich fortschreitende ins Unendliche sei, so habe fie auch hier einen besendern Abspring und winen constinuirlichen Fortschritt.

Das gweite Moment ift bie Realn firung des an Bern und immern Aweckes der historischen Offenbarung. Sener ift ihre Bestimmung pur Weltreligion, die angleich als die außere Bedingung zur Realistrung des innern Invent Memden mit Gott, und realisitt wird

a) burch bas gottlich gefinnte Leben ber Gingelnen, b) durch die große Erscheinung, darstellend bas Leben Bieler zur Einheit verbunden — als Reich Gottes in der Menfch= heit, im Gegensatze zum Reiche Gottes in ber Ratur.

Ohne fortbauerube Wirksamkeit ber gottlichen Kraft bes Urfprings - fei aber die Realistrung jenes Doppelzweites gar

nicht dentbar. Wie fo? S. 402 lesen wir:

Die in der ausprünglichen Offenbarung thatige Wirklamkeit Gottes, die ein gottliches Leben in ben Geelen ber erften Glaubigen geschaffen, muß im Schaffen bieses Lebeus forts fahren; so nur tann sie die gottliche Formung des Indi viduallem erreichen und vollziehen. — Im Erscheinen des Ursprungs hat fich namlich Gott als Mittelpuntt gesett, der in seinen nachken Umgebungen Alles an sich zu ziehen suchte durch jene Kraft, in der er fich die Geister unterwirft, mit der er die individuelle Kreiheit geneigt macht, sich zu wersenken in die Freiheit Gottes. Die se Sphäre der gottlich Ungezogenen aber ist noch nicht die volle

Idee ober bas Reich Gottes ohne Grangen

Dazu aber muß es die Kraft in sich setber haben, weil alles Werdende von seinem Reim aus wächst und sich entwickelt. Deshalb könne auch die Offenbarung nicht auf medyanische, todte Weise, nach Urt alter vergangener Geschichten, gleichsam fortzgesch oben werden, sondern ihre Bewegung ift Selbst wegung. Wie diese aber im Besondern geschehe, dies könne nur aus jener selber und ihrer Bewegung erkannt werden.

So viel zur lebersicht für die Einsicht; aus welcher sich bieser die Bemerkung aufdringt: wie das Ende der Theorie sich

harmonisch mit bem Aufange jufammenschlieft.

Unsere Gegenbenerkungen tounten sich daher auch nun auf Wicberholungen aus dem Anfange einlassen, wie etwa über das Perpetuum mobile in der historischen Offenbarung, wenn wir nicht die Weitschweisigkeit zu fürchten hatten, und wenn es nicht auch in diesem Abschnitte Punkte gabe, die unser Auswertsamkeit früher noch nicht in dem Grade in Auspruch genommen haben, wie z. B. die Trias der Unvolksommenheiten der ersten

Ueberlieferungsform.

Unser Apologet macht jum 5. 49 folgende Bemerkung in einer Note: "Es ist auffallend, daß die Apologeten in der Theorie und Kritit ber Offenbarung jene lebendige Gelbstüberlieferung gewöhnlich gang ignoriren, und die Urfunden bes Chriftenthums gang wie andere Urfunden bemtheilen, bann aber in ber Unwendung auf einmal auf die Tradition, ja felbst auf die Inspis ration der Apostel kommen, mit welcher boch die lebendige Ueberlieferung und die fortbauernde Organisation ber christlichen Offenbarung begonnen hat. Es mare leicht, die Ursache bes Berstoßes aufzudecken, aber es ist hier nicht ber Ort bagu." Auch Referent will nicht mit dem Berfasser über die Schicklichkeit des Ortes rechten, wiewohl er sich gestehen ung, daß wenn nicht hier, so nirgends mehr ein Ort sich bezeichnen laft, wo sich ein erfreulicher Gebante unfrer Zeit füglicher zur Sprache bringen ließe; es ift der Gedanke von der Nothwendigkeit einer Refauration des Traditionsbegriffes (der allerdings wesentlich zusammenhängt mit dem Inspirationsbegriffe). freulich ist jener Gedanke um so mehr, weil er auf protestantischem Boden zuerst zur Sprache gekommen ist, und zum Beweise dienen fann, bag man gegen die Bibel, als aussch Liefliche Erkenntnifquelle ber chriftlichen Offenbarung, Zweifel zu hegen anfange.

Die Frage aber: wie es fomme, daß Kritiker und Theo:

retiker der Offenbarung die kebendige Tradition versteben gangignoriren, sindet ihre Antwort nur darin, weil jene die dristellichen Urkunden als solche Anfangs nicht wohl anders ansehen können, wie alle andern; eben weil der Anfang ihrer Beurstheilung nicht auch schon das Ende derselben sein kann. Stellt sich ihnen nun im Berlauf ihrer Arbeit die Thatsache des Bersschung des Schristi und der Erfüllung desselben in der Andsgiegung des göttlichen Geistes am Pfingstfeste in ihrer allseistigen Begründung heraus, so kann von nun an dei denselben Kritisten keine Rede mehr sein von einer bloß gem einen und unleb end ig en Ueberlieferung, jene mögen nun auf prostskantischem oder katholischem Boden stehen.

į.

t

ſ

!

1

g

Б

ŗ

ţ

į

ĸ

2

ŗ,

į,

ľ

ŕ

ا ا

ţ,

ţ

ŗ

!

ţ

•

Doer worauf follte sich dieser Vorwurf — jest noch stigen ? Etwa auf bas. Dbjekt? — "weil der Buchtabe das objektive Leben nicht aufnehmen, nicht durch sich mittheilen, sondern nur bezengen kann, daß es einmal da gewesen sei, und wenn jener doch Leben erhalten solle, dies nur durch den Geist des prufende noch Leben erhalten solle, dies nur durch den Geist des prufende noch Leben Subjekt es geschehen könne; der Blaube also auf diesem Wege gewonnen, nur ein bloßer Denkslaube also und als solcher minder wirkam sei, als der aus dem Eindrucke lebendiger Objektivität?" Dieses Schickfal aber hat der Buchstade der Bibel so gut in der Airche, wie außer derselben; zum Beweise dient schon die alte Weisung in der Vulleitung zur Mesditation, sich nämlich mit Husse der Einbildungskraft den Inshalt der Schriftstelle so lebendig als möglich zu vergegenwärtigen.

Oder sollte sich jener Borwurf auf die Subjektivitat des Beurtheilers berufen tonnen, "infofern die Travition unvermeidlich jener preisgegeben ift, wenn fie zu ihrem Trager ben bloßen, und zumal einen alten Buchstaben hat ?" Auch in biefer Bemerkung liegt viel Bahres, wenn sie nicht baranf berechnet ift, alle Gubiektivitat in ber Beurtheilung zu verbachtigen, wie es wohl den Anschein hat zufolge der naiven Behanptung in ben Worten : "Was biefe (Naturanlage und Bildung) aus bem Subjette gemacht, bas fucht biefes ans ber Offenbarung gu machen, weil (bei ber größten Berfchiedenheit ber Aufichten) in thesi doch der Sat noch gilt: daß, wenn es eine Offenbarung wirklich giebt, ber Mensch sein Sandeln und Denten ihr gemäß zu bestimmen habe; baher bestimmt jeber querft bie Offenbarung und ihre Ueberlieferung nach fich, weil es ihm bann nicht schwer fallt, sich nach ihr zu bestimmen." Eolch eine biodinnige Schurkerei follte eine Theorie der Offenbarung fuglich der Cafnistit in der theologischen Moral überlaffen, wenn fie auch der Subjektivität, in ihrem Einflusse auf bas Verkandniß des Buchstabens, noch fo große Zugeständnisse zu machen geneigt mare. — Ober liegt bas Recht ju jenem Borverkinden, so muß ber menschlichen Ratter in Christo bie Verfonlichteit abgesprochen werden. Der Begriff ber lettern aber hat zu seinem Inhalte bie Freithätigkeit bes creaturlichen Geistes in Gedante und That.

Lind wenn auch ein anderes Gefes den Monother letismus verurtheilt, und von Christo zwei Willen zu glauben vorgeschrieben hat, so kann der menschliche Wille immer noch als ein vom Willen der Allmacht gebundener und des halb rein positiver gedacht, und so die Uebereinstimmung

beiber Gesetze gerettet werben.

Diese Uebereinstimmung ist nun freisich noch nicht so striugent, daß sie die Frage überslüssig machte: wo bleibt der Bespriff vom persectus homo, den das alte Symbolum der Kirche, nichen dem vom persectus deus, für die Person des Weltzerlösers: statuirt, und jene Bolltommen heit als eine Bersbindung des menschlichen Leibes (caro humann) mit einer vernünftigen Seele (anima rationalis) hinge-

nommen willen will?

Jene Uebereinstimmung konnte auch lange vorher ben Wiberspruch nicht verhindern, wie solchen P. Bayle andsprach, als er in seinem Dictionnaire (Art. Pyrrhon.) schrieb: "Es ist evident, daß um einen Menschen als eine vollkommene und wirklich Eine Person zu Stande zu bringen, es hinreicht, einen menschlichen Körper und eine vernünstige Seele zu verbinden. Das Mysterium der Incarnation lehrt und aber: daß dies nicht hinreichend sei; woraus folgt, daß wir nicht gewiß sein können, ob wir Alle, wie wir sind, Person, unen seinen Wenschenleibe, mit einer Vernunstseele zur Einheit verbunden, wesentlich wäre, Eine Person auszumachen; so könnte Gott niemals bewirken, daß sie keine. Person zusammen ausmachen, wie er dies in der Person-Christi factisch bewirkt hat."

Es ist auch bekannt, wie berselbe Steptiker die Widerssprüche fast: aller Artikel des christlichen Glaubens mit den Principien der theoretischen und practischen Bermunft nachgewiesen hat, jedoch zu dem Iwecke, um das Berdieust des Glaubens um so mehr empor zu heben, je mehr dieser der Bernunft widerspricht. Man muß nothwendig, sagt er, wählen zwischen der Philosophie und dem Evangesium. Wollt ihr nur glauben, was erident und den allgemeinen Begriffen consorm ist, so ergreist die Philosophie und laßt fahren das Christenthum! Wollt ihr aber die undegreistichen Mysterien der Religion glauben; so ergreist das Christenthum und stiehet die Philosophie; dem es ist eben so unmöglich, die Evidenz und die Undegreistlichkeit zu verbinden, als es unmöglich ist, die Bequentlichkeiten eines

runden dib bieredinen: Afficies zu vereiltigen ::- Der Stopfiffe aber trat entschieden aufchie: Grites: bes chriftlichen Glaubeus, nind mordowe ifoldfte biefen !Gehritt' mie Grunden , bie guch in unsein Ragen tichmalie Interesse verloren haben. Go iliest intelle unterialweringer, Der Wiberspruch zwischen Offenbarung und einelinen Girmolatieniver Bermuftriffenicht gefähnlicher, als Ben Biberhornal, in welcheme birfeinbebftennter' einander ftehen. Man-sourde fiche felfe tauschen, zwigtanben, daß unsere Bernunft, intinet mit felber übereinftimilte jobie zahllofen. Schulzäutes reien über alle imbylichen Begenstande ibeweifen, offenhar bas Gestinktholk i Kolit aben and innentilliberfpruchezinaß es wicht melletimbelicht fet, i fichbaufrobie Bermutt. ju verlaffen ?- Und roennies mini Dogmenia ben Religion giebtwin bonen bie Berg fluiffi unaufloslichen Sihwierkaleiten entbecktig, fo ift ebenfalls fein Gruitdivouhanden, eine Lehreign wermerfen jidie fahr grov Bent Schipferintentenmuntterworfen ift"- Und in einer andern Stelle : 13 Die Mosterien widenswechen nur ber fleinen miserablen Bernutft, Wie unt eine Martion Bormuft ift, nicht aber bep Berninfft'an fiche Diefe barf) man aan nicht nothwendig aufgeben; nini zu'glandon; ind Wegontheile,, mien tehrt zu dem Glauben nur zuruck unter der Leitung berfelben mittelft evidenter Maris men. "Geldswine Maximu ift wie Bahrhaftigfeit und Untrug-Hillfeit Bottestill Wenn :: Gotte gesprachen, fo ift es an ber Berg nitter ill'schweigen, in der Boraudsehung; daß, wenn Gott Etwas thut med koohli gerhamifeidt - beliebe eine den be-1991 Worth inum viese Citate i and einer weralt etan Apos togie En ver Beurtheilung ibm naug fon Apologetit ? Milliminatiff deshathumm nagelnene Acfterionen and dem Minide eines inbrainftigen Anbedenbiton Gottin Sophia aber jene antiffe, aber noch teinköldegs undignerte Apologetif, an den Mann gu bringen. Bum obigen Schlufteitede lautet tine, von jenen ? ", Sheet' full wiever ben Bernunft eine Eintorität : pigefanden mer-Benill Aberntole? Die Stimmerber Mernimft, foll, den iMenfch nur back horen grum ihre Stimme nicht zu boren ? Die Bers nunft'foll rathen, die Bernunft einfaugeben ?. Kein Ding aber fanit fill felbft aufgeben, auch ibas erharmlichfte nicht. .. Die Pfeffe febes Dinges zu fich felber ift nichts Anderes, als bas G'betlich eifn ihm, fein Schutgeift', fein Erhaltungsprincip. Wie viel weniger konn alfordie Vernunft fich felber aufgeben. Wie kann fie Brunde geben jum Bemeife, daß fie grunde l'é g' feet! ? Und wie kamft bu der Bermuft glauben, daß bu ihr nifth to g twu bewifolift !? Mom fie unglaubwurdig ift, familt butihr bunn glanbent, baft fie unglandwurdig ift? kirmife bur benn gewißt seinerthaßt fier bisht nicht; auch thierint gum Beftere Aut 90. Wedchft burnichtein leinem und bopfelben Moments Beitichr, f. Philof, u. fpet. Theol. Reue Solge. II.

Befchaffenheit ; baff es ben Mhilvsophen wifier indielen. baffelbe machen : mochte, ; garichweifter fund girufent fring to Dit gehörft nicht hierher, bu bannft beine, auch wicht bie klrinfte Stelle für bichahier finden, wo berigun pris Grund und Boben: ber rifier Offinbarung ist, mi welche die Philosophie undichtilherum fann + and fich all ein"! (Eintheitfamen Anfanthumahrld "Sat bie philosophische Coloniei abor fich i nur reit Ctabre gegennbet in der Kirdie, "for wird Der die Bolie biefelwitie acuna füt fritte Amerie au bertittenowiffen, und niden bie Birdiogen fingentit So Prechen incr Grand er yridie Abardili Senfultium izer wits torn vorgeben milffon, umriftet Cporciemem für zirgendreinen Wallfahrisort find Meiche: Gobted irthenorman wen Maine ali beingen ponto bier es wohl iften einer inverdientem Gnaver bes Himmeld gir preifentihabeil, winni fie fauf der proßen Hotze Gagd unf duntiche Rationalithit als Triber mit Pringeln-autoffellt werden, um fir ihre alten Gebantenfundeit aufer bem Beide bildo ber Ricche: 441 Genngthaung i zu triffen. ! Wuch tybien fie bas: Pfelfene orfblauf biefor: Jagorgelerit, ibnhavidet pift fiftigie Aufan : Neuwofelde att einibifül ver inbalichen Ruff nanelich. ball and thuck dinft ein rationeller Einfullign Choil univer; ben fle baun, and Confoqueng unbinie Liebeigum Bebongenerals eine Diffen bair n iisg o diene !D Ale nivoernABele infelieilen ikonnten.

Ift aber auf diesen Wegen keinlichen in Wissenschaft in ver Kirchel gegenkboroliven unverschnitten Felnden für ihren die Enter nichts Alaberes übrig, alsubas hal bernecht kauf die As is derfy vurcht o fligifte einstantichn; das dinna trei Zeit der Bersunft in der Wissenschaft des christlichen Glaubens vont sehre vonne Unstand eingerännt, zum zich nyrm Mechen auf viell voer einstelln nung fortzubilvon. Evolum kehnste ellender vir gehren Feindin gegeniber, und so nur kann sie für den Dualismus der christische Auftung in der christisch und ein Wolfen Monionnerentschaft und den Alaben Monionnerentschaft ich en Monionnerentschaft und ber der ist auf den Monionnerentschaft in postutung in

The brancht auf vissem Staddpuniven an micht ven Argendung beherbergen, das mit der Zeirwiellsicht, wen deind gie fet ziech ein Ausbrucke bes Dognia manches hond wiefallen durfte! So wenig wird dies am Gostizo inder Archerdorachen, wie et am Ge fetze in ver Sy mag oge geschehen in. Wecht aber muß der Buchkabe erfüllt werden vom: Goiste ver Wissensten finaft. Die Org men, als staddplieben home Goiste ver Wissensten gefallen , als sie den Geschen und dem Hendelfacke gefals die find Nosulater aus dem handertsährigen Kampse christlicher Gester in dem Steven, das Fundamen unsers driftlicher Gester in dem Etveben, das Fundamen unsers driftlicher Gester in dem Etveben, das Fundamen unsers driftlicher auch Nosulater zur Erver niederfries zu approfüns dien aber auch Nosulater guntelich mit dem Sieges der des hed is Gescherender with der

Borsehung über sein erlöstes Geschlecht, auch die Leistung der intelligenten Interessen übergeben ist. Aber eben solch eine Besiegelung verträgt nicht blod, sondern erwartet den Fortschritt des Geistes in der Weltweisbeit. Und wenn nun diese im Berlaufe der Zeit an dem Buche der Kirche die Siegel lost; so hat sie darum noch kein Siegel zerbroch en und einen Raub an dem Fundamente begonnen; denn sie ist in ihrem guten Nechte, wenn sie Zeugniß giebt dem heil. Geiste, weil auch dieser Zeugniß giebt umsserm Geiste, daß wir als Kinder Gattes Miterden Christissund, der wohl wußte, was er sagte in den Worten: "Euch ist est gegeben, die Geheimnisse des Reiches Gottes zu wissen, den Andern aber nur in Gleichnissen".

Sie braucht sich auch gar nicht von dem Gedanken angstigen zu lassen: daß vielleicht in der Folgezeit das gleiche Fundament, das sie mit dem Irrthume theilt, zu einem gleichen Endresuttate ist der Missenstigen den Identifent Identifent Einer Identifent ist bentiften werde. Der neue Monismus ist bentiften Bayle noch zur Stunde die Miderlegung schuldig für ble oblige Behäuptung: "daß die Grundsätze der Vernihift mit sich selber im Widerspruche siehen, und bas dieser Widerspruch doch ische Intie und bed in g ten - Mistranen gegen die Bernunft Vereichtige?

ŕ

į

ť

ì

į.

Ç.

ľ

;

7

è

3

ļ

!

Boher aber sein Stillschieligen bei seiner sonstigen Gebindis? Weil er fich inn felber aufgeben, inno wieltlegen unlikte "Welm er ben Gegensaß von Millismus" und Diffischiel in "Bett Sphare bes Wiffens aus feiner fixen Boer bert ben fit an nämlich Gottes und der Welt (ver Gnade und ver Matuit 12 ves Geistes und bes Fleisches) zu bedieben sich einsallen illese!

Wenn aber ber Dualismus sich an biefelbe Demonstättion macht; so kann er ebenfo auf ein sicheres Gellugen seines Alliktenehmens, als auf einen sichen Beifall rechnen, wein linch bieser nie ein allgemeiner werben kann; was er aber eben fo gutt wie jenen Gegensat selber zwischen Monismus und Dua'l'ist mus; aus ber Ibre des lettern in objectiver Refficat zu bei greifen im Stande ist.

Mit biefer Expectivation schieben wir einstwellen von bent Berfasser der Apologietit; moge jene auch bilgin getignet" schi, und Berzeihung bei ihm zu erwirfen buffer: baß linds bei felnene et lettisch en Berfahren der Mismuth und die Wehmuth nicht selten übermannt haben.

Wir werden gut zu machen wissen, was wir einstweilen verschuldet; er wird ims bekehrt finden, wennt er unstin der Fortsetzung seiner so rühmlichen als schwierigen Unternitstütung eine andere Seite zukehrt.

Berichtigung.

11 1/1 1

अस्त विशेषक हैं। अस्ति

١.

ber Profesor Rofentrang, in der Borrede ju feinen "fritischen Erlauterungen über bas Segelsche Spftem" (Konigsberg 1840. S. XV.), wo er eine Musterfarte ber Beleidigungen giebt, welche man jungsthin ihm angethan, beflagt fich auch über Unterzeichneten, daß ich ihn in die ' fer Zeitschrift (11. S. 230.) einen "jungen spaßhaften Professor" genannt, beffen "Ginfalt" Anbern zuweilen als Bis erfcheine. Ich eife bied zu berichtigen; benn es ginge mir nahe, wenn Jemand auch nur einen Augenblick glauben mochte, baß ich mit diesem Spitheton einen talentvollen, ehrenwerthen und frebfamen Schriftsteller, batte belegen, tonnen, noch bagu ben, welcher fo himmelweit von Einfalt entfernt ift in beiderlei Sinne. Die vermeintliche Beleidigung beruht auf einem -Dru et fehler, wie sich der Betheiligte langst aus dem Druckfehlewerzeichnisse (3. G. III. G. 198.) hatte überzeugen tonnen, Die bezüchtigte Stelle ift die harmloseffe, und lautet in ihrem Zusammenhang und Sinne so: Rosenkranz habe ein ueues System nach Segel dem fechsten Welttheil in der Phis losophie gleich erachtet; Diesen "Ginfall" (nicht "Ginfalt") habe Die puichterufte Bravitat felber unvergleichlich gefunden. Auch mir, mußten es thun, deßhalb führten wir ihn an, zumal da er auch in unferm Ginne, eine mahre und triftige Bedeutung hahgen, f. w. Was liegt in diesem ganzen Zusammenhange Krankendes? Oder hat ihn erzurnt, daß ich ihn jung und spaßhaft nenne? Zeigt jene Jugendlichkeit nicht — ba mir übrigens von feinen Personalien Richts bekannt ift — seine Adpifffellerei, iheils in der Frische und Ingenuitat, mit welcher er Alles, was ihm einfallt, zierlich und mit dem Anfluge des Geistes zu fagen weiß, mas fein eigentliches Talent ift, -

Denn jest freisich muß ich erkennen, bag aufiseine Scherze haftigkeit für die Dauer nicht febr guinrechnen ist; fie hutte sonst vor einem Druckfehler nicht in die herbste Saure bes Ins grimme umschlagen tonnen. Er erflart namlich Weifteinund mich, um jenes Unglucomprtes willen, unicht ber geringften garten Rudficht" werth; er fei uns pur "Schonungstafigfeit" foulbig. Und boch verfiche ich auch die lettere Drobung niche genug. Berheißt er und damit einen richtigen miffenschaftlicheit chen, gleichviel ob zart ober grob, herb ober fuß, ohnehin immer versehen, und ohne alle Kafetterie ober hervenhaftes Aufs fpreizen, blog die Ratur ber Sache betrachtet: er fann nus mun jum Besten gereichen; bem wir wiffen, bag in diefer Sache ein Bahres, Emiges und Ungerfforliches liegt. Ich fage nicht, daß ein einschneibender Angriff ben alten Abam ber Schriftstele lerei, unfere Eigenliebe, nicht verlegen und ihr einen Rampf bereiten werde. Indes je sieghafter diefer Angriff, desto mehr wird er und nothigen, aus der gligemeinen Liefe der Sache uns herauszuläuteru, und um biefe ift uns nicht banger Ras mentlich von Segel aus tann ffe fanm widerlegt werden, weil he gele Standpunkt der Weg zu ihr ift , und fie felben eines ber noch unentwickelt in feiner Philosophie liegenden Principien enthalt. Wie konnte jedoch bas Mittel oder ber Grund gegnerisch wider sein eigenes Ziel auftreten? - und ich mare erbotig, eine Wette einzugeben, bag man nach einiger Zeit, wenn man haben und bruben über Degel und und falter ge worden, und zugleich uns die Frift gelaffen hat, mit der Ausführung ber einzelnen Theile unserer Philosophie hervorzutreten, in biefer eine gang plaufible Beife finden durfte, Segel gu "erlautern" — benn bies ist ber Bahlspruch und bie eigent-liche Nirtuosität jener passiven Fruchtbarkeit, die sich jest and Gewiffen bas Mort zu fuhren gebrungen fieht; - und berfelbeden sein Eifer fur die gute Sache der Wiffenschaft jest dage aufstachelt, und mit Stumpf und Stiel auszurotten, wird bamm vielleicht sanftmuthig upp versohnlich fich zeigen, und versichern Dice langst gewußt und Degel nie andere "interpretirt" ju haben. Auch jett fogar ift die une angefundigte Weindichaft

į

í

ť

1

keineswiges sine veffnieles ober 488ltide! er verschert uns wiederhosentlichst pas er "gar Richts wilder und sidbe;" und auch früher habiter est au gelegentlichem Lobe uicht fehlen kaffen. u Man: weist verlat sell allem Allswallen des Grimmes au gener: Mansch eine weiche Rätur, die, besonders phisosophische beim Leben zu bleiben wilhscht; und blirdin anch leben zu lassen gedanzen gemen generatet. Pruckfehler nicht!!

Abern dem eigenthuttlichen Werth Und Aitfalt unserer "Sache" vomigerer ja gerabs. Er bezeitgt" was Philosophisches die dem finde, set durchaus nur heherlich. Der besondere Inhalts den wir als den unfeigen arrogieren sei lediglich "Poskularis und besondere was an Werftes Metaphyste, an des Linterzeithneren Ontologie Gutes sei, ihr allgemeiner Hundlich set Dez geles Eigenthum, nur das Einzelne gehöre und. Auch die den lietheitsspruche nehme sich Jeder num nach Betier den seine Aheil!

Doch' mit Berlaub — über Käktisches läßt sich mit ebenso faktischer. Gewisheit entscheiben: hier scheint unser Richter sich and den Alten schlecht unterrichtet zu haben. In beiden metaphysikan Berken ist faktisch gerade ihr Hauptinhalt, — gleichviel ob "gut" oder "schlecht," ill ihre ganze Intention, gegen das Resultat der Segelschen Logit gerichtet; nur sie einzelnen Abschitzen verselben kann, — in dem Einen Berke mehr, im andern weniger, — von Uebereinstimmung die Rede seinz und wie sollte es sich anders verhalten, ist nur Hogelsbarit die erste epochemachende, zugleich fundamentale Durchaubeitung der Kategoriech, welche jeder Kimdige in ihr erken nen wird?

sein have Professor Rosenkrungen zu erweisen — fatzischen Angrisse jene Behauptungen zu erweisen — fatzisch aus iden Urkunden zu erweisen — fatzisch aus iden Urkunden zu erhärten haben. Sollteies ihm mit ves Berf. Dutblogie zu weitlansig fallen, so kam er statt derselben den ihreit Inhalt full die spekhlative Thoologie resumirenden Ausschild in gegenwartiger Zeitschrift Bo. IV. H. D. V. H. 1. D. v.

inethabenfichem, fondern realem Ginnuy alwand Giege beitel bi ben 1. und da malls aus Togelentichnty bezeichnet zu feben 2 auch weiße die Schrift feben 2 auch weiße die Schrift feben 2 auch weiße die Schrift best Pautheiblins Palle gant anbeite Voragungen und Duollen ichner Angleibling Palle gant aibliebling ihren Indagen und der meinerübrigen Elleiteliges sehlet befannt, afaldabher Besiebiger ihnent eint bestelliges sehlet pro quo glaubhaft anzudichten bernnichtell Mittel fordert Bitt liftett und besonnene Rücksicht, dieser Anklage den Beweis ofsen zu lassen.

Endlich soll unsere Verurtheilung vor der moralischen In ft a'n f; schon borlang-unfere spekulative Vernichtung vollen= Rach einem "spatern" Zusatz zur "Probe eines Commens tare von hegele Lehre von Raum zu Zeit" (G. 107 ff.), auf welchen er in der Borrede befonders aufmertfam zu machen nothig findet, ist Eitelkeit, Selbstsucht, die Begierde Aufsehen zu erregen, der eigentliche ge heime Grund, ber Beiße und mich in unsern Unternehmungen leitet. Schon einmal, in seiner Recension von ABeis Be's Metaphyfit, gebrauchte Rofenfrang bies Sauptargument gegen Letteren. Leider hat ihn Dieser damals in seiner Erwiederung zu leicht burchgelaffen; benn ichen ba hatte er Die beste Beranlaffung, ben philosophischen Ginsichten, wie tris tischen Absichten jenes gewandten Mannes auf ben Grund zu leuchten; und einen fo feig am Boben bahinfriechenden Leumund gleich Anfange zu Tobe zu treten, scheint allgemeine litteraris iche Pflicht. Jest behnt herr Rofen frang biefen Borwurf großmuthig auch auf Unterzeichneten aus.

Wir wollten ihm herzlich wunschen, weder damals, noch jest dies haben drucken zu laffen! Denn er frage fich felbst, wenn wir seiner litterarischen Polypragmospne, seinem Commentiren Segels auf der Ginen, seinem Rritistren, Paralleliss ren und Charafteriffren auf der andern Seite, ahnliche Motive unterzulegen und erdreiftet hatten, mit welcher emporten Bered. famteit er und die grundliche Gemeinheit unserer Gesinnungen entgegen halten murde, die nicht zu ahnen fahig fei, wie der Genius einer schöpferischen Individualität sich genug thun muffe mit unwillführlicher Rothwendigfeit! Aber wie hoch gegen und er sich selbst auch stellen moge, als der spekulativ Erwählten Giner, gewisse Rechte muß ihm doch auch unsere Individualität behalten. Warum schmaht er sich nun so greblich, und zu erniedrigen meinend; warum entschlägt er fich sogar aller Driginalität ber Erfindung, wenn er in bas matte Reben einiger Andern einstimmt, die seit geraumer Zeit Nichts gegen und vorbringen, als bas fattfam Weherte: bas wir, über Segel hinausstrebend, dadurch nur zeigten, wie tief wir unter ihn her abgesunten seien? Ueberhaupt haben wir immer in Rosen kan us zu viell nahres Talent, Geschmad und achte Bornehmheit gesunden als, daß wir nicht bestagen sollten, ihn so ganz dem Krob unserziehlissophischen Litteratur sich beigesellen zu sehen, ohne daß er gemahr wird, wie sehr er durch ein sp unbegreistich linsisches Benehmen sich selber schade ohne irs gend einen ertlecklichen Erfolg!

311.

Bonn, Anfangs Juli 1840.

7 1. HD 11

Der herausgeber.

Bonn , gebrudt bei Carl Georgi.

#### Butellige night att.

Unlangft ift erfchienen, und viech ben Anterzeichmeten zu beziehen:

#### De principiorum contradictionis,

'i'dentitatis,"

exclusi tertii in logicis dignitate et ordine

Commentation Seripsit

I. H. Fichte.

Phil. Dr. et as. II. Mag. philosophiae/et paedagogicae in Acad. Reg. Boruss. Rhenan, Prof. publ. ord.

Brodirt, Preid 5 Ggr. ob. 22 Rr.

Bonn, im September 1840.

Galle'n

.... In meinem Berlage And nen erfchieblar:

## Drei Brediaten

vor der Evangelischen Gemeine gu Bonn gehalten:

I. Heber ben Unverstandiber Galater, Gal. 3. 1-5.
II. Heber Unfabigfeit girm Beten- 300 d6, 23. 24.
III. Bum Gedächtnis des Königs Friedrich Withelm ML bei ber erften Rachricht von feinem Meleben, über Köm. 11, 33-36.

und auf Verlangen in Druck gegeben

Dr. Carl Immanuel Rissch.

Aud unter bem Tifel: 18 ....

## - Vredigite u

aus der Amtsführung der letztvergangnen Jahre

Dr. Carl Immanuel Ritsch.

Bierte Andwahl.

Sanber brochirt, Preid & Bgr. ob. 27 Rr. Bonn, im September 1840.

Marcus.

Bollfandig ging mug beig Friedrich Fleifcher in Leipzig erschienen:

### Mcfammelte philosophische Schriften

von Dr. Wilh. Traug. Rrug.

, simoit allow thanks gardinger gr. 8. 👍

**Prefériques la la 18** 

In der Luderig ich en Berlagebuchhandlung in Berlin ift erschienen und in allen Bachandlungen zu haben:

Rleine Gelegenheitsschriften ipraktisch-christlichen vornehmlich exegetischen und historischen Inhalts von Dr. Aug. Beranden Inhalts von Dr. Aug. Berander in Berkit. Ihrefil der Theologiellan ver Universität in Berkit. Ihr sein veränderte und mit einigen Abhandlungen vernehrter Aufligge, 13.4 h., 1.1. Ther. 6 g. Gr.

In allen guten Buchhandlungen Deutschland ift zu haben ein wiffelichaftlich georgietes Berzeichniß

#### Werthvoller **Bitcher allet Facher Der Litteratur** a**n 34716 an der Lin**schugen:

Bed im Pieng Montger in Isipigi. Bran in Jana, Kraun. in Carlerube, Brodhaus in Leipig, Dieterich in Göttingen, Erstin in Betfin, Fr. Fleischer in Kringel, Swanmann in Thender, Granmann in Leipzig, Hinrichs in Kringig, Guber u.n. in St. Gallen "Köhler; in Leipzig, Marcust im Boam, Muliad, Mand. L. Dabmige und Conder in Leipzig, Barrentsun im Frankfurt aber agen in Ruchberg, Schmere in Frankfurt, Bereinsperiag und C. F. Minter in Heiberg, Magnet in Neiberg, Magnet in Neifelberg, Magnet in Neuflabt, Meldmann in Leipzig,

welche auf unbestimmte" Zeit bebeutend im Preife

Jena 1840. Ausgegeben von Fr. Frommenm. !!

Die angegebine Firme kind Bukge, das bier dem Publis eine ber gepfen. Mehraak nach nur gediegne wissenschaftliche voet tlassische Velketristische Werte angeboren werben, deren Auschaffung für Bib Li o the ken und Privaten nicht anders als erwünschrische kann. Est wird durch biesen Katalog der Anfang gemacht, dies Schäpe der übern deutschen Litteratur in weitern Kreisen zu vertweiten, denen sie bisher der höhern Preise wegen verschlossen waren, westhalb das Unternehmen gewiß zeitgemäß genannt zu werden verdient.

## 

7.7

# 

# ne de la companya de

Burgard Committee Committee

ugags Laduru (j. 1916.) hshqis Oʻ Lilinga (j. 1916.) qara isticati QOʻGA

in the first of the first of the second of t

## Zeitschrift

für

# Philosophie und spekulative Theologie

#### unter Mitwirfung ber herren

Dofprediger Dr. Adermann in Meiningen, Professor Dr. D. Beders in Dillingen, Geb. Redizinalrath Prof. Dr. Burdach in Königeberg, Geb. Medizinalrath Dr. Carus in Dresden, Prof. Dr. Chalybaus in Kiel, Prof. Dr. Erdmann in Halle, Prof. Dr. Erichson in Greiswald, Prof. Dr. Erdmann in Halle, Prof. Dr. Erichson in Greiswald, Prof. Dr. Carl Philipp Fischer in Tubingen, Dr. A. Günther in Wien, Prof. Dr. Hrabbe urg, Inspettor Dr. B. Hoffmann in Basel, Prof. Dr. D. Arabbe in Hamburg, Universitätsrath Dr. Rreuzhage in Höttingen, Prof. Dr. Leuvoldt in Erlangen, Consistorialrath Prof. Dr. Lücke in Göttingen, Detan Dr. G. Mehring in Langenburg, Schöff und Synditus Dr. J. Fr. von Meyer in Franksutt a. M., Prof. Dr. Julius Mülser in Halle, Consistorialrath und Prof. Dr. Neander in Berlin, Eonsistorialrath Prof. Dr. Nissch in Bonn, Dr. Passavant in Franksutt a. M., Geheimer Hofrath Prof. Dr. Platner in Marburg, Prof. Dr. Rothe in Heibelberg, Prof. Dr. Cangler in Marburg, Prof. Dr. Stahl in Berlin, Prof. Dr. Staudenmaier in Freiburg, Geh. Reg.: Math Prof. Dr. Steffens in Berlin, Prof. Dr. Twesten in Berlin, Prof. Dr. Eespig, und And.

#### herausgegeben

noa

Dr. J. H. Fichte, Professor der Philosophie an der Königl. Preuß. Rhein-Universität.

Sedfter Banb, zweites Beft.

Bonn, bei Abolph Marcus. 1840.

## Zeitschrift

für

# Philosophie und spekulative Theologie

unter Mitwirfung ber herren

Dofprediger Dr. Adermann in Meiningen, Professor Dr. D. Beders in Dillingen, Geb. Medizinalrath Prof. Dr. Burdach in Königsberg, Geb. Medizinalrath Dr. Carus in Dreeden, Prof. Dr. Chalybaus in Kiel, Prof. Dr. Erdmann in Halle, Prof. Dr. Erichson in Greisswald, Prof. Dr. Carl Philipp Fischer in Tübingen, Dr. A. Günther in Wien, Prof. Dr. Friedrich Hoffmann in Mürzburg, Inspettor Dr. B. Hoffmann in Basel, Prof. Dr. D. Krabbe in Hamburg, Universitätstath Dr. Kreush age in Göttingen, Prof. Dr. Leupolbt in Erlangen, Consistorialrath Prof. Dr. Luce in Göttingen, Desan Dr. G. Mehring in Langenburg, Ghöff und Syndifus Dr. J. Fr. von Meyer in Frankfurt a. M., Prof. Dr. Julius Müller in Halle, Consistorialrath und Prof. Dr. Reander in Berlin, Consistorialrath Prof. Dr. Nissch in Bonn, Dr. Passant in Frankfurt a. M., Gebeimer Hofrath Prof. Dr. Platner in Marburg, Prof. Dr. Mothe in Heibelberg, Prof. Dr. Gengler in Marburg, Prof. Dr. Etabl in Berlin, Prof. Dr. Gengler in Berlin, Prof. Dr. Etabl in Berlin, Prof. Dr. Etauden maier in Freiburg, Geb. Reg. Rath Prof. Dr. Eteffens in Berlin, Prof. Dr. Twesten in Berlin, Prof. Dr. Etablen in Berlin,

herausgegeben

pon

Dr. J. H. Fich te, Professor der Philosophie an der Königl. Preuß Rhein Universität.

> Reue Folge. Zweiter Band, zweites heft.

Bonn, bei Nobeh Marcus. 1840. \*\*.
.t

.

earrage men and red about me thate ext. I so a self-energy and me that ext. I so a self-energy and another great me that ext. I so a self-energy form means and the following the self-energy form and a self-energy form. I self-energy form the self-energy form and a self-energy form that it is the self-energy form and a self-energy form that it is the self-energy form and a self-energy form and a self-energy form and a self-energy form and a self-energy form and the se

# Ueber die spetulative Begreiflichkeit Gottes.

Das Refaltat bes zweiten Artifels in ber Reihe biefet Auffage (3. Schr. 286. V. H. 11. S. 91-113. S. 2. S. 155-234) läßt fith turg babin angeben, daß durch ihn versucht worden ift; ben Inhalt besjenigen, was in ber fruhern Philosophie, unter ber Form einzelner metabhofischer Beweise füt bas Dafein Gottes, eben fo vereinzelt und von besondern Seis ten her vorgetengen wurde, durch bialektische Berkninfung in einander gearbeitet, als Ein Ganges und endend in einem Alles vermittelnben hochken Begriffe Gottes nadzuweisen. Der Weltbegriff, von seinen abstraktesten Bestimmungen aus fich immer mehr steigernd und bereichernd, führt ebenfo in einen immer concreteren Begriff feines absoluten Urgrundes zurud! ber hochste, reichste Weltbegriff fest and ben hochsten, vermitteltsten Begriff des Abfoluten , die abfolute Perfonlichkeit , wodurch nun das allein wahre and ausreichende Erklarungsprincip ber Weltwirklichkeit gefunden ift. Dies ber allgemeinfte Bang ber bisand the second of herigen Untersuchung.

Diese Folgerungsweise nun, gegen deren formelle Konsequenz im Gangen wenigstens wir teine begründete Einwendung befürchten zu mussen glauben, scheint woih in Rücksicht auf ihr Schlußergebniß einem sehr bedeutlichen Borwurfe Bibbe zu geben. Jener: Beweis, für: das Dasvin: und Wesen Gottes, welcher ben eigentlichen Inhalt bed Bisherigen ausmacht, konnte namlich eines Zurucklenkens zu bloß anthropopathischen Bors stellungen von Gott bezuchtigt werben, indem wir ihm, zufolge des Weltbegriffes, nicht überhaupt bloß zuschreiben, intelligens tes Princip go fein; bag Rabete feinet geiftigen Ratur unents schieden laffend, sondern ihm Denten und Wollen beilegen, welche Unterscheibung ja offenbar nur aus ber empirischen Analogie unfere Dentene und Bollene geschopft fein fann. Ueberhaupt erinnert ber ganze Begriff zu fehr an die alte bogmatische Borftellung von Gott , als bem "allerrealsten Wefen", beffen Sauptbestimmungen auch Berftand und Wille waren, indem man bie hochsten empirischen Bollfommenheiten, welche man in jenen Eigenschaften bes menschlichen Beiftes fand, im "eminenteften" Sinne Chamit aber inde Begreiflichfeit derselben vollig verläugnend) auf ihn zusammenhäufte, und so den hochsten Begriff gewonnen zu haben meinte , mahrende man ben leersten ober felhstwidersprechendsten ... auf ichen Fall aber einen vollig fubjektipen Bedauten por fich batte.

. Aber diese Bergleichung gerade zeigt, wie grundverschieden bas Verfahren bei und und in ber bagmatischen Philosophie ist in dieser wird der Begriff dos allerrealsten Wesens lediglich durch Auglose abstrafter Borfiestungen gefunden 3: man forscht, wie Rant treffent faat, Thinter lauter Begriffen," und fo ente steht jener, weil mit ber Mirklichkeit unvermittelte, basis Lofe, darum zugleich nebelhafte und leere Gedante. - Bei und ift es die Weltthatfache in ihren uniperseuften Zeugnisfen, welche, nachbem alle Bersuche: und : Moglichteiten (in ben zuruckliegenden metaphysichen Standpunkten), den ihr entsprechenden Urgrund anders zu denken, fich miderlegt haben, auf biefen letten, allein noch übrig bleibenden Begriff deffelben guradbrangt. Wir verlagen in ber That nie mals ben Bereich des Wirklichen; benn nur burch bie Chatsache eines Weltzwecks im Un'endlichen und einer nothwendig bas für vorauszusenenden Gedanken, und Willensmacht ist und Gott der denkendswollende: nur auf jene ungeheuere Garantie, deren

1. 1.0

Existenz ber ber Weltwirklichkeit völlig gleich ist, wird bieser lette, schlechthin kuhnste, aber wirklich lösende Gedanke zuges lassen.

Wie man sich daher auch wende: entweder mill mang aus einem souveranen Neistrauen gegen die spekulative Bers nunft, welche in solchen Dingen, selbst bei der scheinbarsten Evis denz und der objektivsten, mit dem Wirklichen Hand in Hand gehenden Beweissihrung, doch immerhin nur täuschen kand in hand gehenden Beweissihrung, doch immerhin nur täuschen kanden kander der Welt und sede Lösung der in ihr sich hervordrängenden Probleme abweisen; oder, falls man sich übers haupt nur auf solche Forschungen einläst, — weil man zuleht sich doch bekennen muß, daß sie dem Denken nicht ferner liegen und um Nichts ihm unzugänglicher sind, als sede sonstige Erstorschung des Wesengrundes an einzelnen Dingen, die Zulässigkeit eines metaphysischen Denkens also überhaupt zugegeben werden muß; — so wird man früher oder später in dem von und auszesprochenen Resultate enden mussen.

So ist es bestimmter nur der Lorwurf bloß anthropomors phistischer Borftellungen von Gott, auf. welchen wir noch einzugeben haben. Bon ihm durfen wir wohl behaupten , bag, fo gemein er auch geworben, er bennoch ebenfo viel Selbstmieverstehendes, als in seiner gewöhnlichen Ausführung Triviales und leicht zu Gewinnendes in sich schließt. Er ift eines von jenen Urgumenten, welche, zu ihrer Konfequenz erhoben, zu viel beweisfen wurden, und fo sich felbst aufheben. Denn schlechthin jede positive Eigenschaft, welche wir Gott beilegen, und die nur über bie logische Copula, bas nackte "Ift" hinausreicht, faun, wenn wir auf den erften Urfprung ihrer Erfenntuiß gurudgeben. schlechthin nichts Underes fein, als eine im Empirischen gefundene, oder aus ihm entwickelte Bestimmung. Woher benn überhaupt fonst bem Denken die Runde von irgend etwas Bestimmtem? Sogar ben Begriff ber Erifteng, ber Birt lich feit, bas Minimum besjenigen, mas mir Gott beilegen tonnen, moher andere, ale aus der Erfahrung, aus dem unmittelbaren Bewußtsein eignen und fremden Dafeins, tennen,

wie ihn? So ift estreines Misverständniß, es für weniger wunt hro pop at hi sch" zu halten, wenn man, selbst nach der abstraktesten Bestimmung, Gott für die allgemeine Substanz aller Dinge extlart, als ihm absolute Persönlichkeit beizulegen: denn längst erwiesener Maasen entwickelt sich der Begriff der Substanz zuerst doch nur am Bewußtsein der eigenen beharren, den Einheit, den wechselnden (accidentellen) Bestimmungen die ses Gelbst gegenüber; und wir üben, freilich unbewußt, die erste auch nur dur die Ausstendenungen übertragen, deren Bezirff auch auf die Ausstenlichenungen übertragen, deren Bezirff auch auf die Ausstenlichenungen übertragen, deren Bezirft zum ausdeücklichen Bewußtsein erhobene Folgerung nur angenommen werden kann.

Der wenn Gott als schopferische Raturfraft (Physis, Alleben) gebacht wird, ift bies weniger nur eine phyfiomorphische Steigerung empirischer Bestimmungen gum 216foluten, und ift bas Schlufprincip nicht gang baffelbe, wie in dem, welches man ale ,authropomorphisches" verwerfen zu muffen glaubt? · Ueberhaupt verrath fich baran die feltsame Intonfeguenz, folchen abstraftern Bestimmungen wefentlichern Behalt muntrauen, obwohl fie, wie von und (in den porhergehenden Artifeln) nachgewiesen worden ift, jum Absoluten erhoben, fich bei. tieferer Erwägung in Wiberspruch und Unzulänglichkeit verflüchtigen, als bem widerspruchlosen und fandhaltenden Begriffe einer menschenahnlich intelligenten Macht in Gott. brigens hangt jene gange Bebenklichkeit mit ber ichon befampften, ja in ihrem Principe widerlegten Maxime eines fich felbft misverstehenden, mit falfdem Tieffinn belugenden Denkens que fammen, ju glauben, baß, je unperfonlicher, nebelhafter, ber flaren Berftandlichfeit entruckter bas Abfolute gefaßt werbe, für besto spekulativer sein Begriff zu erachten sei: daß man überhaupt in der Dunkelheit deffelben seine Liefe sucht. Wenn fich mu ergiebt, daß Gott schlechterdinge ale menschen-, nicht bloß naturgleicher gebacht werden muffe, um ber Urheber einer folch en Schopfung zu fein, wird biefer Begriff barum Schlechter ober unspekulativer, weil er wirklich ein burchans verständliches Ertlarungsprincip barbietet?

Diefem allgemeinen Begriffe von der Beiftigkeit Got tes hat fich baher auch feine, nur nicht gang in materialiftifche Hypothesen ungenigendster Art. versunkene Philosophie entzies hen fonnen. Wie entschieden man baher auch aus fouftigen erfenntnißtheoretischen Grunden auf ber Unerfennbarteit bes Wefens Gottes im Rabern glaubt bestehen zu miffen; foll es, felbst nach folchen negativen Pramiffen, zu Bestimmungen tommen, welche nicht bloß bei bem Gate fteben bleiben: Bott ift, und fo ihn ale leeres, logisches Subjett belaffen; fo fann man Analogieen nicht zuruchweifen, die auf der Borausfetung einer Beiftigfeit Bottes bernhen, und zwar besto weniger, je "reiner" man andererfeits biefen Begriff zu halten genothigt ift. Bir brauchen babei gar nicht an Rants und seiner spatern Nachfolger Neufferungen zu erinnern; felbst ber entschiedenste fubl jeftive Sbealismus Fichte's in feiner altern Geftalt wurde bazu gebrangt, in Gott "ber Materie nach ein Biffen ans querfennen, nur nicht in ber Form unfere biscurfiven Bewußte feine \*)."

Soll baher die Unbestimmtheit jener gewöhnlichen Bedentiffe lichkeiten zu philosophischer Klarheit und Bedeutung heransgestäutert werden, so können sie nur meinen und behaupten wollen; daß die weitern Prädikate, welche vom Begriffe des Bewustseinkt, der Perfönlichkeit unabtrennlich sind, dasjenige Wesen, dem sie beigelegt werden, damit nothwendig zu einem end kich en machen. Nicht also das Empirische, sondern die verend bie dend e Bedeutung wäre es, welche die Begriffe des Selbstbewustseins, des Denkens, Willens n. s. w., als Eigenschaften eines perfönkich en Wesens, schlechthin unfähig machte, zu Bestimmungen für das Unendliche, Absolute erhoben zu werden:
— und dies ist der wahre Keru aller jener Einwendungen, zugleich

<sup>\*)</sup> Fich te's Leben und Briefwechfel II. G. 305. Gerichtliche Berantwortungsichriften, G. 45. 46.

ein schr' allgemeines, in ber ganzen bisherigen Bilbung der Spekulation tiesbegründetes Bedenken. Ist dies aber mit der Burzel gehoden, so muß es auch die vorigen, in sich selbst unklacen Zweisel verstummen lassen. Ganz es zu heben, ift freilich Sache der spekulativen Theologie, welche daran eine iherer Redsenbestimmungen sindet. Dies läßt sich überhaupt so ausdrücken, daß ihr der Widerspruch zu lösen bleibt, wie das allgemeinste, das unendliche Wesen zugleich das hoch ste, bes sonderste sein könne. Aber auch schon hier muß sich die Haupteinwendung erledigen lassen.

... Uniaugbar fest Perfonlichkeit Grange, Schrante, Begenfat gegen Anderes voraus, ift baber, wie es junachst scheinen machte, unabweistich endlicher Ratur. Schon Jacobi fagte: Dhne Du fein 3ch; feste aber bemungcachtet boch an anbern Stellen hinzu: Bernunft ohne Personlich teit sei ein Unding; unfer Ich weise hin auf ein Ur-Ich, und indem Gott Schaffend ben Menschen theomorphisirt habe, anthropomorphisire barum dieser ihn nothwendig u. f. w. \*): - Aeufferungen, welche fich allerdings gegenseitig aufzuheben scheinen , so lange man nicht bedeuft, daß es ein anderer hauptsat feiner Philofophie ift, burdians ju laugnen, bag biefer Glaube gum Begriffe, gum spekulativen Wiffen erhoben werben konne. Und fo murbe ? a cob i, wenn ce ihm auf einen Urtheilesvruch spekulativer Philosophie gegen Spekulation angekommen ware, ohne Zweis fol muf bie Seite berjenigen getreten fein, welche ben Begriff einer: a b foluten Perfonlichteit, eines un endlich en Ur-Sch für jeine contradictio in adiecto zu erklaren nicht umbin konnen. o liellich mit volligem Rechte biefes, sepenmanch wir hinzu, meine et bei einem folden unenblich en Iche bleiben follte, weun nicht vielmehr ein fo Unendliches eine Ein heit noth-3: " 3:4:

Bon ben göttlichen Dingen S. 182., 83. (Werke, Bd. III. S. 418. f.), womit zu verbinden ist, was er in seiner Einleitung zu geinen, philosophischen Schriffen (Bt. II. S. 97. f. S. 114.) umfagender darüber aussubrt.

wendig inidites! welche abachtils; wie wir nuchgewiesch, murin der einimbetu Selbstanschaunn bes Schribre volle Berwirklichung finden fanni und iftimer Begriff ber ber burum ab fo l'un ten, ein Unembebichraufm fich begenben - Berfonlichfeit) daß: fie den hoch fien Gegenfat, ben ber Unendlichkeit gegen bie absolute Einheitzeselbst ha sich träht i und ihm burch eigene Macht fumide vermittelt. : Mit Ginan Morte, wie bies fcon niehr ale tifmat von und andachteninorden : ber Gegenfat, Die Grangeschie: boni jenem: Begrifferungbironnlich find, muß an beri abfoluten :Aberfoulichteit in fie fetb er' fallen. Gott umtie pfthreib etelflich boni ber reigenen Untenblichkeit in emig unweranderlicher Ginbeit : bles macht ihn jum abfoluten Sch. Aberifich mit fich felbst vereinigend, fest er bamit, als chenfor ewig; bim : Gegenstlitz bavon in fidy woraus: bies ift feine Unendlichteit, bie reale Stite in ibm, die Ratur in Gott. Beis bes gutegt, in feiner unenblichen Gelbftausgleichung, macht ibni gur emigen Der font. Dies ber Begriff nach feiner allgesi mein wiffenschaftlichen Musfalhrung am Schluffe bes vorigen. Artifele (a. a. D. S. 54-58. S. 227-234.). Es ist baber in biefent Bufammenhange einer tein Telbstitanbigen bialettischen Entwicklung medet mothwendig, noch fogar gulaffig, jenen Begriff ber Derfou, fouftige empirische Bestimmungen bineinmis febend, jetma it bem Sinne au faffen, wie: bie Rechtsphilosophie ihn nimmt, ninderbestwegen (zu behaupten , ber: Gebanke bes Ich. (ben Perfon) gene: wothmendig am fich: eine Mehr heit. berfels ben, ein Ich :: mir bem Du mid Er gegenüber. Schon bie biesi herige !Radmeisungigeigt, bag feiner biefer Momente an fich in feunn Regriffe liegte, bad: Sch, ebenfo, wie bas Urich, ift uni fich felbft fun mont it ifch zu benten : es ift feiner Idee nach! bas and in der Einsamfeit fich vollgenunende; benn es befit Alles in fich felbst, in der Gelbstanlehauung der eigenen, and feiner Achendigkeit (Matur) fich entwickeliben Unterschiebe. Und follto es anders fein, follten mir Grind finden, von einer Mehrheit gottlicher Personen ober Sche. -. von einem perfenlichen Sichfelbftgegenüberfichen Gottes in einem Ebenbilde feiner: selbstereristens inendienerd Mehrheit; fantlueidlichkeit bes frantürlichen Ichs zu ereden? so faum diefen Bennd nicht in dem dialeftischen Begriffe-der Person, Jondern nur in weit constreten Bestimmungen derselben gefinden interden.

1. 39 Wie namlicht ber Begriff bestehlrich ziber fich treffestirenben Einheilt: danilmen blich emi arl folgefant, itebe Mehrheit od. :sdriver: negendeben. ugsbereg inedlessed ppulaggobred inede schließt nicht einmal; der Wegriff des treaturlichen Sch eine folche Mahrheit; nothwendig: insfich eing: vielmehremußte : ed) an fich weit maturlichen ericheinen " ben Aveatüblichen Weift ; ben Beiff ber Manfchheit, welcher in iseiner Wahrheit nur ber obenhildliche: Gottes fein fann, mid wie das: Menschengeschliecht, trot. feiner erfcheinenben Zersplitterunginn umahllichei Sche, als Battung Sudividunur iftzuchenso auch geiftiger ABeise in Win em Schebreatifirt fein que laffont allab moie bemband fei gi fur bie durch: teine gempirischen:Pramissen:geleitete Forschung wird unr das einer meitern Epflaring bedürfen, bag wer Iche un on be liche feien ? nicht bag :ihnen allen boch nur die Gubeit an Sec. 3. 11 44 1. 15 Grundeilieden fant.

eines Begriffes, sondern die Nothwest die (Widerspruchlosigkeit) jenes Begriffes, sondern die Nothwest die Editer Gottes, zeigte üsch die einzige Macht, die imendlichen Kamme umd Zeinmterschiede ideell (deutend), wie real (wirksam) nzu übernältigen, in sie den Zweit einzuschauem und darin zu vealistren: mur der absolute deutendewollende Geistunft gewachsen einem solchen; and dem Zerfließen in die Unendlichkeit stete zur Einheit zurückzulenken dem Alniversung. Und hiermit ist ein anderer charakteristischer Unterschied unserer Gotteslehre von jener altern gegeben.

1. :Es ist nainlich der starffte Nachbrud darauf ju begen, daß dieser Begriff des abstiluten Geistes schlechthin hinausliegt über jebe :bloß empirisch psychologische Bostomnung, und von den Bosaussehungen, welche im Begriffe des endlichen Geistes gegeben find, ganz unabhängig ift. Denn so wenig ift es mahr, daß jener bloß aus Ackerion auf das psychologisch Thatsache

Liches, in pus und aus (lecter) Stelgerung bellelhen fich, ergeben batte: bag wir umgefehrt fagen muffen, i en em tomme allein ju, Beift ju beifen in eigenelicher Bedoutung; unfer Beift, ben empirisch epoliche, fei nicht bie mahnen ursprünglis de Bermirflichung biefes Bagriffed, welmehr bas schlechthin ihm ung ng eme stenes and nicht darin liege das Problemagische und Unbegreifliche, wie ein folder (absolute) Gelft zu eriftiren vermoge. -- Diefer ift vielinght, wie an fich beding gangelos und felbständig, fo bund nich felber: klar und evident, - - - Jondern umgetehrt uniffe bas ber Erflerung bedürftig ere scheinen, wie jene halbe, in ihren eigentlichen Wirkung und Macht gleichsam gelähmte, ben Selbfinggetion verfallene Geis stigtait, als welche, sich bie bes Manschen fatt ifch zeigt, zur Erifteng getommen fein tonne. Diese Frage wird in ber Religionaphilosophie eine - ber entscheibenoften Wendungen über bie Ansicht von Welt und Befchichte herbeiführen, woch dazu, wenn fich findet, daß jene zeite und raumüberwindenda Macht im Erfennen und Wirten, melde bie bes mahren Geistes ist, menigstens sporabisch und in vorübergebenden Spuren (in ben Buftanben, welche aberhaupt gle magifche bezeichnet werden tonnen) unfer gegebenes Beistesbafein berührtz also unserm Beifte latent, - gegenwärtig, aber wie gebunden in ihm ist. MARKET BERTHAM

Und so dursen wir wiederhalen: der absolnte Geist ist der schlichthin evidenteste aller Begriffe Orgl. 3. Schr. Bd. V. H. 2. S. 206. 229. 230.), wann man sich überhaupt zu den Prämissen besselben in seiner eigentlichen Bedeutung erhaben hat. Dagegen nicht evident:, sondern nur empirisch zum Glaublichkeit und Augrkeuntniß zu bringen, ist dies Meistesweise, welche sich in und verwirklicht zeigt: und weit erespernt, daß jener allein aus der Thatsache den letzern seine Bewährung oder Beglaubig gung schöpfte, ist umgekehrt zu behaupten, daß Gottes Geist allein, wie der Grund, so der rechte Maasstad ist, an welchen der wahre Begriff des Geistes gefunden wird, und von dem das her auch der menschliche sein Selbstverständniß hoffen kann.

Mermitrift ber gange Cinwarf; bon bem wir ausgingen, in Sein lettes Bollwert nurhangerichmit; but aber baburch eine neue Gestalt angenomment mag and Gott nur als Geist zu faffen fein, fo bleibt ier bodf ; aber als folcher , ber enblichen Intelligen Schlachthin und be greif lichet er fann nie Gegenftand einer "Biffenfchaffenverben; bem wite fo lete ein ents liches Wefen was feine Berftant bes Unentifen m å dit fal foin? Es ift bas Grundargument bes Rantifch Jacobiftien Bilbungeftantopuntes inum und jest noch; nicht blog birth bie Batorifat fener beiban Groffen Deliter finbern butthetine augenfällige innere Waltheit, beren Ginn tind Grange wir aber aufzusuchen habeit, hinreichend beglanbigt filt Jeben, ber nicht sofort fich bantheiftische Dentweise guwenden will: 11 - Wenn wir han bennoch biefein Sape entgegentreten, ift vor Mien Dingen zu unterfcheiben , bag wir es nicht im Ginne bes Puntheismus thun, dag wir Bielmelle ber pantheiftifchen Behauptung von einem abaguaten Erfennen Bottes burch Denfen ebenfo entschieden widerforedjen. Die hegelfche Schule nam-Hely - befonders Einzelne and ihnen, welchen fcon Gofch el entigedengetreten ift, ohne baß es bamit boch viellicheiter gekommen ware, ale bie ju Protestationen bagegen und einem auffettlichen Sichlobfagen bavon - lebrt in biefem Betracht gang folgerichtig: Gott erfennt fich in und ohne Rudhalt, weil uns fer Erfennen Gottes mir bur diffn; bas feine ift? eine Behauptung, welche in gewiffen Betrachte volltommen richtig ju nemen ware ). Bliebe nun - fo argumentiren fie aus jener Grundpramiffe pantheiftifch weiter - in Gott fur und ein Dmiffes ... Undurchdenniaentes, Ach inicht in bas Licht des Extennend Auflösentos: fo mare Gott insoweit für fich felber buntel, und fo fich felber ungfelch, was feinem Begriffe wiberfpritht. Gottes Beift geht baber auf im menfchlichen, wird 

<sup>&</sup>quot;) In welchem - darüber vergleiche man die antithetischen Gage in dieser Zeitschrift (Bo. II. D. 1. S. 28-31.), welche bas Berbaltnis in seinen jum Theil vermidelten kormen auszuhellen fuchen

in ihm dergestält "offen b'ar,"duß im abfoluton Wifsen ebenso Gott zum völligen Selbsterken men, wie der Menschraum völligen Gotterken nie n. gelangt ist. Also keine gekte lichen Geheimnisse für den Menschen, keine Unergründlichkeit und wahre Ueberweltlichkeit seines Geistes, weil er za, nur in der menschlichen eingehend, zum Selbstbewustsein gelangt.

Go bie beiden entgegengeseten Standpunkte in ihrer Hoche ften Spipe und Entschiebenheit, abgesehen von ben bagwischenn fallenden, halbyantheistisch schillernden, eigentlich fich felbst misbeutenden Rebeuansichten. Beide, in ihrer bireften Entgegens setzung, tonnen sich nur protestirent gegen einander verhalten; nicht aber in den andern eingehen oder fich ihm affimiliren, weil jeder aus einem mahrhaften und tiefliegenden Bedurfniffe bes' Beistes hervorgegangen ift, welches ber andere nicht anerkennt ober unbefriedigt laffen muß. Und fo ftanden fie, mas ihre allgemeine wissenschaftliche Dignitat betrifft, im Wefentlichen auf der gleichen Stufe : fie forbern burch fich felber einen brite ten, nicht sowohl fie "vermittelnden", als jeden berichtigenden Standpunkt. In Betreff ihres innern Berhaltniffes gur Babre heit jedoch mare ein sehr verschiedenes Urtheil über sie zu fals Icn: wir tonnen ben erften fur unvollstandig und einfeitig erflaren, aber er behalt Recht in bem, was er abweift: biefen muffen wir dagegen für fich felbst als grundirtthundich und die Wahrheit verkehrend bezeichnen.

Ueber beibe jedoch, — und zugleich über sie hin aus — scheint durch das Bisherige eine gründliche Orientimmg vorbereitet zu fein:

1) Durchaus erkennbar ist Gott nach seinem Begriffe, ber sich zugleich in seiner unendlichen Realität bewährt, — oder nach seiner Idee, und zwar mit der unwiderstehlichsten und einhringendsten Svidenz, weil in jener allein der Schlussstein, die Bewahrheit ung aller Weltbegriffe gefunden ist. Ihre Gewisheit ist durchaus gleich jener der Welt, denn nur durch sie ist das Weltrathsel begreiflich gemacht. Was ferner jedoch in der also gefundenen Idee Gottes enthalten

ift, ober als Kolgerung fich ergiebt, bus fallt gleichfalls in ben Bereich bet spekulativen Wiffensthaft. Gine erschöpfende Entwicklung ber Ibee Gottes burch Denten ift nicht nur moglich, sonbern, als eigentlich metaphhisiche Aufgabe, durch das Gegebensein der Weltprobleme fogar gefordert, und ihrem nas hern Inhalte nach Aufgabe bet fpekulativen Theologie, als ber Missenschaft von Gott nach feiner 3d ee. Davin aber liegt nichts Bermeffenes, lieberfcmangliches, ober bem Wefen bes menfettichen Berftanbes" Unangemeffenes, ben Begriff bes Geiftes, jugleich barin auch bes abfoluten Beiftes, nach all feis wen indern Beziehungen benten zu tomen. Denn, wie von anderswoher als erwiesen betrachtet werben barf, ift Denken bas einzige Bermogen bes Bewußtseins, wodurch dassenige, was an fich felbst ein Unenbliches in fich schließt , und beshalb bie Unichanung, die Erfahrbarteit überfteigt, in einen einfachen Bebanten gufammengebrangt, und eben bamit gum Begriffe erhoben werden fann. Aber bies gilt barum nicht allein vom Wefen (ber Idee) Gottes, vielmehr begegnen fich in ber Gis genschaft, bloß gebacht werben zu tonnen, alle Begriffe, in benen ein Unenbliches bem Geifte vergegenwartigt werben foll. Die Unendlichkeit bes Raumes, ber Zeit , bes Universums , ift nicht weniger schlechthin unanfchanbar, und, mas zugleich bamit gefett ift un vorftellbar, muß aber gebacht werben, wie die Ibee bes absoluten, bie Weltunendlichkeit in feinem Denten und Wollen schlechthin einigenben Gottes es ift.

2) Somit ist von der absoluten Begreistichkeit Gottes, seiner Idee nach, die (allerdings "verendlichende") Anschaubarzkeit und Borstellbarkeit desselben nicht nur zu unterscheisden, sondern beide haben vielmehr ihren Gegenfat, wie überhaupt auch in andern Dingen an dem Begriffe, so insbesondere an der Idee Gottes. In dieser ist gerade enthalten, als ihr unterscheidender Moment, daß sie seine Formen des Erkennuns und der Erkennbarkeit an ihm ausschließen muß.

Und so ift Gott in feinem ewigen Wefen zuvörderft fehlechthin unaufchaubar, einer empirisch bedingten Can bie

Bestimmungen bes Wo, Esan nand raum zeklich begrangen Was gebundenen) Bergegenwärtigung burchaus unmgänglich? - es giebt tein "Unfchauen" Gottes, weil er, ale emiges Wefen, ober fofern er bies ift, nicht einzelner Gegenstanb eines empirifdien Bewuftfeins werben tanns eine Behauptung: welcher im Ernfte noch niemats widersprochen, die aber bei Wei tem noch nicht in der Wichtigkeit ihrer Folgen erwogen ift. Rach ber Einen Seite Schlieft fie Die Ronsequent in fich, bas ber bennoch nun vorhandene Begriff Gottes, als bes ewigen, barum nur im Denken und fur Deuken vorhanden fei: nach ber andern Seite hin ning fast mit Rothwendigkeit, diefer und faflichen , bem unmittelbaren Bewuftfein fern fich hattenben, ewigen Ratur Gottes gegenüber, bas Bebarfnif fich aufundigen einer in die empirischen Bedingungen eingehenden Gegenwart Gottes. Und wenn von Chriftus bas große Wort überliefert ift: Wer mich fieht, ber fiehet ben Bater; fo bestätigt er in Wahrheit baburch jene spekulative Ronsequenz nach beis derlei Hinsicht, indem er sich felbst, die menschgewordene Gotte heit, als die einzige Gestalt bezeichnet, in ber Gott ein anfchaubarer, in empirische Gegenwart eingehender geworden ift. Das mit ift er eben nicht bloß Gegenstand bes fpefulativen Denfens, weil er nicht mehr bloß ewiges Wefen ift, sondern, burch feine innigfte Bermittlung und Eingeburt in die Belt , jugleich dem unmittelbaren Bewußtsein fich anbequent, ihm gemache hat; und hier find es baher auch gang andere Rrafte, als die bloß contemplativen ober untersuchenden, im Menschen, die ihn anzuerkennen und ihm fich anzueignen haben.

Aber damit ist sodam and Gott, seiner Idee nach, ausd brücklich um jener Bestimmung willen, als schlechthin unv orz ftellbar zu bezeichnen, weil nur das Erfahrungsgemäße auch vorgestellt werden kann: denn von ihm, wie vom Anschaubaren, sind die Bestimmungen des Wo, Wann und des endlich bez gränzten Was unabtrennlich. In diese Konfequenz jedoch; Gottes ewiges Wesen von jeder Borstellung vein zu erhalten, weigert sich das gewöhnliche Bewußtsein einzugehen, noch

meniger vermag es, and einem tief in seinem Wesen liegenden Grunde, mit Ernft und Strenge fie feftzwhalten. Denn wenn es auch durch , eine ausreichende Erfenntnisttheorie vollkommen sich überzeugt hatte, in ber Ibee Gottes auf alle Bedingungen empirischer Anschaubarkeit verzichten zu mussen: so drängt fich dennoch auch hier die Vergegenwärtigung durch das Vorstellen unwilltür lich himu, weil nur fo bas Gedachte Birtlichteit erhalten zu konnen scheint; wie denn Borftellen und Denken in ben gewöhnlichen psychologischen Zustanden und unaufhörlich in einander fließen, und man jenes mohl auch fur ein Denten balt, weil bies feinerseits von ben empirischen Stufen bes Erkennens, dem Unschauen und Porstellen, herkomint, und so durch bas Morstellen hindurchgegangen fein ung, indem es daffelbe feets ju feinem begleitenden Rachbarn und vergegenwärtigenden Ginnbiloner hat. Die Begriffe werben in bem Maage bem Bewußtfein lebendig und gegenwartig, je mehr fie in folder worstellenben Sinnbildlichkeit Geffalt gewinnen, wie z. B. die geometrische Kignr ein foldes, mit ihrem Begriffe fich burchbringendes Sinnbild der konstruirenden, dadurch aber ein Un en dliches solcher vereinzelten Raumfiguren in fich schließenden Denkthätigkeit ift. Diese gange bas Denten unterftugenbe Beilaufigfeit bes Porstellens ift nun aus dem nachgewiesenen Grunde schlechthin abzuweisen bei jedem Inhalte bes Ertennens, welcher Die Bebingungen ber Unich anbarteit übersteigt, wo ber Inhalt ein Unendliches betrifft. Sier ift, bas Ceben barum reine, die Anschaubarteit, wie Borstellbarfeit negirende) Denken die einzige ihm gemaße Form bes Bewußtseins: Die vergegenwartigende Macht liegt allein in der Starte des Denteus, welches bas, mas einen unendlichen Juhalt und unendliche Beziehungen einschließt, in einem einfachen Gedanken vor bas Bewußtsein ftellt. Es ist, was Spinosa als das tertium genus cognitionis, Leibnit als bie den Menschen specifisch vom Thiere abscheis bende Kahigkeit, ewige Wahrheiten zu erkennen, bezeichnet, und was burch Rant, und nach ihm, die Bernnnft, als bas Bermogeni ber Sbeen (bes Unenblichen) genannt, worden ift-

... Aber, and, an biofe will bas Borffelleit fein Recht nicht aufgeben; ja es bat fich jan diefer Stelle sogar in das philosophilde Deuten eingebräugt, und mit ihm ibm fogenannten Progreß und Regreß ines Unendlichenerzeugt, bessen Widerlegung. aber micht beffen Erflarung aus feinem unwillfarlichen erfennte nistheoretischen Arsprunge, Siegel gelungen ist. Er läft. sich überall, und .in .allen Gestalten alfiibas Produit des Norftellens eines an fich Umonftellbaren, weit Unendlichen, bezeichnen. Mont namlich die Renation jeder begräutenden Borftellung, mas gerade den Bogriff bes Unendlichen andmacht, mun bennoch vorgeftellt, - bas Unenbliche guin Borftellharent b. b. gum Begranzten und bennoch Unbegränzkaren, .-- :gemacht werden folle fo, kann bies mur in eineme endlog wechselnden Geten und Miederaufheben jeder folchen porgestellten Granze bester hen. Das. au fich, in seiner Tptolität, twie mit Einem Schlage) Uneudliche wird, dadurch, in eine laere et ewig fich seibst wiedere aufhebende Un ermeßlich keit, auseinander gezogen; welchen Rampf des. Vorkellens, das ihm Incommensurable zu erreichen; man nicht felten für bas eigene Wefen bes Unenblichen, und das Minumererreichen: Rounen best Mefultats nach, Degele richtiger Bemertung falfolich fur erhaben gehalten hat.

Bielmehr ist das Grunderhabens bei gottlichen Wesens die positive Ausschließung aller Borstellung bei ihm, die absolute Ohnmacht berseiben ihm gegenüber. Unverstellbarkeit beissehen nach allen seinen Aradistaten ist daher, wenn auch nur ein negatives, aber sehr bestimmtes und sicher seitendes Kriterium dasur, ihn gedacht, und nach seinem Wesen ("adaquat") gedacht zu haben. Ihn demnach "sich narstellen" wollend, würde man gerade darum nicht Gott, sondern ein endliches Wesen vor sich haben; auch jede eigenschaftstiche Bestimmung, welche etwa durch vergegenwärtigende Vorstellung und nahe gedracht werden sollte, könnte in demselben Betracht nicht mehr sur wahr oder begriffsgemäß erachtet werden. In diesen Vereich sallen daher die Bestimmungen am göttelichen Wesen, webste man für wirklich auchropomorphistische

halten mich. Dabei ift aar nicht ausgeschioffen, baf fie bemungeachtet zugleich wesprünglich wahre Beariffe bezeichnen tonnen, nur in Borftelbung verwandelt, ober nach Borftellungsweife ausgebrudt, wozu die Reipung um fo größer ift, - was aber bie barin eingehüllte: Wahrheit um foueber fich gefallen laffen fann, ohne ihren wefentlichen Inhalt und ben Revn ihrer Bedeutung einzwhußen, - je mehr die Sprachbezeichnungen felbst, deren sich der Begriff auch dafür bedienen muß, ursprünglich auf bem Uebergange vom Borstellen in's Deuten sich gebildet haben, und ber philosophische Sprachgebrauch überhaupt ja oft genug aus bem Clemente bes inte Borftellen fich guruchiberfesen ben Dentens ichousen muß .. Beispiele von biefer Bertaufchnug ober von biesem Berabstiten in's Borstellen werben fich fast an allen eigenschaftlichen Bestimmungen Gottes, wie fie bis jest gefaßt worben find, nachweisen laffen, ohne bag von Seite ber spekulativen Theologie: behambtet werden burfte, bag ihr einentlicher Gehalt barum verloren gegangen, ober bie wesentliche Babcheit berfelben bem Beifte baburch entfrembet worben mare.

Je firenger wir min barauf bekoben muffen, im Denten bie einzige Form bes Bewußtfeins zu feben, welche bas Unendliche überhaupt, und fo auch bas ewine Wefen Gottes ber Wahrheit nach zu erfennen, damit fich felbft und feinen Wegenstand über bas Borftellbare zu erheben vermag: besto mehr scheint, nach einer natürlichen, both keinesweges bisher auerkannten Konfe quenz, auch ber Glaube in fein eigenthumliches Recht wie bereingesetzt zu werden, und zwar zu feiner alten und urfprunglichen Bebeutung, als bas unmittelbare und für fich felbit ungerechtfertigt Furwahrhalten bes an fich "Unbegreiflichen" oder eigentlicher besjenigen, was fich ber Borftelb barfeit entzieht. Jagindem wir die Rechte bes Dentens an jene großen Gegenstande in ihrer vollen Andschlieflichkeit geltend machen, scheinen wir von selbst bazu gedrängt zu werden, auch bem Glauben baffelbe Bebiet in ungeschmalertem Zugleichbeffke gu überantworten: ein Berhaltnif, wodurch beide fach nicht nur a'n Ber lich ausgleichen und an jeinander scharingen . ober mo

dem Glauben ein befonderer, für das Denken unzugänglicher Gehalt vorbehalten bliebe, — nach der unklaren, grundverderblichen Weise, wie jest einige spekuslative Theologen ihren Standpunkt zwischen Glauben und Wissen, und ihren Inhalt aus dem Glauben und Wissen, als Mischtingsprodukt von beiden, nehmen wollen, — oder wo er, als sogenannter Bermunftglaube, als Ahnung u. s. w., wie man ihn auch in seinem Verhältniß zum Denken sasse, immer doch im Gegensage zu ihm steht, mithin auch einen Angrissoder eine Erschütterung von ihm zu befahren hat; — sondern wo beide, durchaus Eines Inhalts und ihren Gemeinbesit sich verbürgend, mit vollem Bewußtsein ihrer gleichen Rechte in einander stehen. — Wir bestimmen das Verhältniß kürzlich noch näher.

Dasjenige namlich, was für das nichtspekulative Erkennen,
— welchem mithin das Anschauen und vorstellende Denken
die einzigen Weisen des Bewußtseins von der Wahrheit und
vom Wirklichen sind, — eben deßhalb schlechthin unanschaubar
und unvorstellbar bleiben muß, was gerade das nur durch reines
Denken zu Begreisende, aber darin wirklich Begreisliche ist, — dies
kam für jene Stuse des Bewußtseins, für welche es doch nicht
minder wahr und wirklich zu sein verdient, allein in der Gestalt eines unmittelbaren, die Vorstellung davon abhaltenden Fürwahrhaltens, des Glaubens, vorhanden sein.
Das nur zu Denkende kann eben deßhalb in anderem Sinne
— für die der Spekulation unsähigen Zustände des Bewußtseins — nur das Geglaubte sein.

Die theoretischen Wahrheiten ber Religion sind jedoch von dieser Art, weil sie im ewigen Wesen Gottes ihren letten Grund haben: sie sind unvorstellbar, b.h. nach dem gewöhnlichen Sprachgebrauche "undegreislich". Alles kommt jedoch darauf an, überhaupt von ihnen überzeugt, ihrer gewiß zu sein: das Borstellen und vorstellende Denken zerstört oder gefährdet aber diese Gewisheit; deshalb ist diesem halben, fluttuirenden, mit Borstellungen sich durchmischenden Denken gegenüber der Glaube

in seiner ursprünglichen Bedeutung, als die Zuversicht zum "Unbegreislichen" (wie man — von borther mit Recht — es genannt hat), als das volle, gemüthsträftige Bertrauen zu dem, was, wenn nicht begreislich, doch ahnungsweise ihm wahr ist, unendlich höher zu stellen; denn dieser Glaube giebt dem Bewußtsein die innere Einheit und Gediegenheit zurück, und das (wahre) Denken schließt ihn nicht aus oder ist ihm entgegengesetzt, sondern es bekräftigt ihn in seiner Geistesart, indem es zugleich ihn sich selber erklärt.

Und bied zwar auf doppelte Beise ober nach zwei Seisten hin.

Buvorberft ertemt bie Spetulation, und hat zu begrunden, bag ber Glaube bie einzige Beise bes Bewußtseins sei, in ber bie finnlich = unspekulative, unwillfuhrlich an die Formen bes Endlichen gefettete Erkenntniß die Wahrheiten ber Religion befigen fann, ohne boch der Tiefe und Eigentlichfeit berfelben verlustig zu gehen; und auf ben Befit, auf bie Gewifheit ber felben, tommt es vor allen Dingen an. In biefem Sinne er weist die Spetulation die Rechte bes Glaubens. Denn von Gottes Allwissenheit ober wirffamer Allgegenwart, von feinen geiftig mendlichen Gigenschaften, schlechthin übergeugt ju fein, die Pistis baran zu haben, - trot ben Instanzen bes finnlichen Berftandes bagegen, - fei bies nun in Geftalt bes Glaubens ober bes Denkens, ift bie erfte Bebingung, bas hochfte geistige But, beffen Reiner entbehren foll, bas aber fur Rei nen in ber Form bes sinnlichen Berftanbes, für Liele beghalb nur in ber Form bes Glaubens genoffen werben fann. falfch ift bie Ginrebe, welche eine befannte Dentweise bier in Bereitschaft hat; daß die ewigen Wahrheiten eben nur fut bas Denten mahr find, gleichfalls wenn fie allein burch Den ten, ale Erzeugniß beffelben, gewonnen werben tonnten, und nicht an fich felbst eine Bahrheit und Objektivitat befäßen, bie, in's Bewußtsein und Gemuth aufgenommen, die gangliche Umichaffung beffelben zu bewirfen vermochten. Defwegen ift bas spekulative Denken auch bem Glauben gegenüber nicht bas

vornehmere, — wie eine killschweigende Uebereinkommiß der Philosophie sich dies vorbehalt — das sich allein rühmen dürfte der Sprache der Götter gegen die der übertägigen Menschen; sondern der Glaube wurzelt in dersetben Welt des Ewigen, wahrhaft Scienken, und er hat noch den nicht gemeinen Borzug vor dem Denken, daß er, überall ganz und individuell, alle Zuskände des Geistes zu begleiten und zu durchdringen vermag, und so allein ihm Gesinnung werden kann, was die Bestiedie gung des theoretischen Triebes allein nimmermehr vermöchte.

Und bies ist die andere Seite ber Frage. Der Denfer, welcher nur in bem Dafe ber rechte und grundliche zu fein vermag, ale er ber gange Menfch ift, und, gleich bem Dichter, Die Fulle der gesammten Menschheit in sich zum Bewußtsein erhebt, kann selber nicht stehen bleiben bei jener bloß folgerichtigen Konfequenz einer Theorie, bie, wie ein jeder gelungener Syllogismus, nur bas Resultat haben tonnte, bag man, ohne weitere Theilnahme ber übrigen Gemuthsfrafte bes Denschen, Richte bawider haben, feine Einwendungen bagegen machen fann: und dies hat gerade die michterne Hohlheit fo vieler jungern Spelulanten erzeugt, welche bie gewaltigften und finnbewegenoften Bahrheiten in fo leichter Behaglichkeit bandhaben und so vertranlich mit ihnen umgehen, als waren es bie Gemobnitichteiten ber Tageslitteratur. Auch ben Denfer muß bie Buverficht ergesifen zu bem Inhalte feiner theoretischen Evibeng, fie muß ihm lebendig und gegenwartig werben, b. h. eine geglaubte fein, bai fle, sobald er fie zu einer vorstellbaren machen wollte, nicht minter auch ihm entschwinden oder sich verdunkeln mußte. Und so gablt er fich felbst, mit dem volltommenften Bewußtfein und mit Rechenschaft von feinen Grunden, fofern et vorstellendes, nicht bloß spekulatives Bewußtsein ift, und als Totalbewußtsein ift er nothwendig und vor allen Dingen jenes, - nicht minber ben Glaubenben bei, indem er weiß, Daß nach Beise bes Borftellens bem Abfoluten und Emigen wicht beizukommen ift. Dennoch sucht man das Wirkliche me willtubrlich auch vorstellend fich ju vergegenwartigen und befise

es eigentlich nur so als gegenwärtiges und gewisses: und so ift jener Couflitt, so lange die entgegengesetze Natur dieser Bestimmungen nicht aufgedeckt ist, was gleichfalls nur die Philosophie vermag, durchaus unvermeiblich.

So sicher und ganz unabweislich baher durch spekulatives Denken das ewige Wesen Gottes erkannt wird, so gewiß die Idee desselben ged acht werden kann und muß; so ist sie doch, widerstrebend jeder Borstellbarkeit, auch für den, der sie so eben gedacht hat, weil nicht im Vorstellen, nur im Glauben vollständig da, d. h. er bedarf des Borsakes, seiner festen Ueberzeugung von ihr, — trot der Unmöglichseit, sie bestimmt oder vergegenwärtigend sich nahe zu bringen, — wirklich getreu zu bleiben.

Aber bies Berhaltnig, und, wenn man will, ber bamit jus fammenhangende burchand geforberte Glaube an die Realitat bes bennoch Unvorstellbaren, gilt feinesweges nur in Bezug auf Bott, ober muß bloß fur biefe Sphare ber Ertenntniffe juge geben werben: - ein bisher allgemeines Borurtheil, welches nicht wenig bagu beigetragen hat, die "Rechte bes Glaubens" theils einzuengen, theils einer beschränften und vorurtheilsvollen Ausschlieflichkeit verbächtig zu halten. Denn überhaupt ist bas Borftellen und die Borftellbarteit, wie schon gezeigt, nach ihrer gangen psychologischen Genesis schlechthin gebuuden an Die Bebingungen des innern und aussern Sinnes, welche in durchaus feste Schranken ber Perceptivitat eingeschloffen find. Alles Bors gestellte und Vorstellungsfähige ift nur reproducirt ober umgestaltet Angeschauted: - Dies tonnen wir aus ber Erfenntnis theorie als erwiesen vorausseten.

Wo also die Anschauung ausgeht,—wie nicht bloß im gedanteum aß ig Unendlichen, sondern auch in der sinnlich chen Unendlichkeit, bei den Begriffen des sinnlich Größten und sinnlich Kleinsten:— da geht und auch die Vorstellung aus, wie wir richtig sagen. So ist und die Unermeßbarkeit des Raumes, der Zeit, der Weltausdehnung ebenso theoretisch gewiß, als unsern Bewußtsein durchaus unvorstellbar: wir können

sie nur denken. Dem aber, welcher sich von ihren Gründen nicht zu überzeugen vermöchte, ist, auch in Bezug auf diese Gegenstände, nur ein Glaube anzumuthen, welcher der Borstells barteit widerspricht. Aber da wir jene Bestimmungen schlechsterdings denken muffen, so ist der Glaube an ihre Realität zusolge ihres Denkens, und trot ihrer "Unbegreislichkeit", zusgleich die höchste Gewisheit.

Richt anders verhalt es fich, wenn wir , nach ber entgegengesetten Richtung biefes finnlich Unendlichen, jum unendlich Rleinsten uns hinwenden: auch hier bort an einem bestimmten Puntte die Borftellbarkeit von raumlichen Unterschieden auf, beren Realitat wir boch anzunehmen genothigt find. In den fleine ften mitroftopischen Thieren muffen wir eine vollständig ausgebilbete. Organisation annehmen, und es ift gewiß, baß hierin noch keinesweges bie Granze ber organiserten Materie anzunehmen ift, bag biese vielmehr nicht nur iu's Unendlichkleinste theilbar, fondern wirklich getheilt gedacht werden muß. Alle Diefe Schluffe haben unwiderstehliche Gewißheit; bennoch vorstels len tonnen wir nicht, mas fie behaupten; fie werben und in Begug auf ihre Borftellbarteit "Glauben sartitel", gegen welche nicht weniger bie feltsamsten, vom vorstellenden Denfeu erregten Zweifel entstehen mußten, wenn nicht bie Pramiffer felbft, in ihrer empirischen Gegebenheit, allem Ablaugnen Trot boten, und wir fo vom Palpabeln und Anschaubaren allmählich in bas Gebiet bes nicht mehr Anschaulichen hinübergezogen murben.

Natürlich kann bieser Begriff bes sinnlich Unendlichen hier nicht weiter ausgeführt werben: er sollte nur zur erläuternden Parallele dienen, daß hier ein Glaube an das "Unbegreifsliche" (Unvollstellbare) eben so unvermeiblich sei, wie bei den Begriffen und Bestimmungen, die das geistig Unendliche betreffen, daß also die Protestationen gegen das "Unbegreisliche" in seiner gemein sinnlichen Bedeutung vollig widersinnig sind und auf einen Grundmisverstand beruhen. Umgekehrt muß ausgesprochen werden, daß alles wahrhaft Reale, der Grund und Kern

11.1

Felbst der finnlichen Erscheinungen, un begreiflich fei, d. h. im hintergrunde der Umvorstellbarteit lieger

Dies die Gine Seite ber gangen Frage, nach welcher wir auf ber absoluten Begreiflichkeit ber 3 b er Gottes, aber ebenfo auf ihrer Unvorstellbarfeit, bestehen muffen. Jedoch bem ("abaquat" begreifenden) Denten ber Idee Gottes fieht gegenüber ein reales Ertennen Gottes, junachft wemigstens ber Forberung nach. Wie indeß nur ein metaphyfiches Denken der Idee Gottes, keinesweges ein Unschauen ober Borftellen beffelben zugeftanden worden ift; ebenso wenig tann Gott nach seiner unenblichen, in sich verborgenen Realität durch folches Denken erkanntin seinem positiven Wesen begriffen, viel weniger in biefer Innerlichkeit erschöpft, auserkannt werden. Rothwendig zu benfen ift er, als absolut bentenbes und wollendes Wefen; was aber Inhalt feines unendlichen Denfend und Wollens ift, bas fann schlechthin nicht metaphysisch, aus feiner Ibee, sondern nur mittelbar, und zwar in durchaus bestimmtem und eigentle chem Sinne nur burch ihn felbft, auf erfahrungemaffige Beife, erfannt merben.

hiermit eröffnet sich eine nene Reihe von Berhaltnissen bes Gotterkennens zum Erkannten, und auch hier sind sehr weisentliche Stusen und Momente zu unterscheiden. Zuzugeben ist jedoch sogleich, daß, wenn wir in dieser hinsicht dem bekannten Sage völlig beitreten: Gott könne nur durch Gott erstannt werden; — diese Fundamentalwahrheit nicht weniger Geltung habe in Bezug auf das Denken der Ide e Gottes. Dies hat sich schon gezeigt in den philosophischen Disciplinen, welche wir hier voraussehen durfen. Die Entwickelung des Denkens ist nur das Bewußtwerden der Idee des Ubsoluten; und nur dadurch, indem der menschliche Geist überhaupt der benkende ist, das Denken zu seinem Begriffe und seiner Bestimmung gehört, hat er die Fähigkeit auch des Denkens Gottes.

Gelbst von biefer allgemeinsten Erkenntuisweise (in biefem Busammenhange ber erften) ift zu fagen: baß auch in ihr Gott nur burch Gott erfannt wird vom menschlichen Beifte, weil er mur durch und in Gott ber benkenbe ift. Darin ift jedoch bas Berhaltniß bes Menschen ju Gott bes allerallgemeinfte und vermitteltste, zugleich bas freieste; aber es ift auch am Spatesten eingetreten. Mur auf ber welthistorischen Basis eines Bewußtfeine vom Gottlichen in ben Religionen hat bas Denten jenen Inhalt fich aneignen konnen: es bedurfte bes Wortes und ber Borftellung bes Gottlichen, als einer Begebenheit, um, wie in allen Dentprocessen — (benn auch im Denten wurde aus Richts nur Richts werben konnen), - erst am Gegebenen Die Rothwendigkeit und Unwiderstehlichkeit seines Inhalts herauszuläutern. Wie aber noch in weit speciellerer Beziehung gu fagen fei, bag bie 3bee ber Ginheit Gottes, ehe benn bas Denten fie gefunden, und so daß es fie (relativ unabhangig) wiederfinden fonnte, in gang anderer und urspringlicher Beise nur burch eigentliche Offenbarung in's Bewußtfein bes Menschengeschlechts getreten sei, und bag erft hierin ber lette Ring bes abschließenben Berftanbniffes über alle biefe Berhaltniffe liegen tonne, bies wird eine fpatere Bemertung zeigen.

Jenem Denken haben wir nun in jeder seiner Weisen und Meusserungen ein positives Erkennen Gottes durch eigene Bersmittelung gegenüberzustellen. Zuvörderst liegt es überhaupt im Begriffe substantieller Personlichkeit ein in sich Berborgenes zu sein, und nur soweit sie will, in dem sich kund zu thun, was sie an sich ist. Jeder Geist, ja jede organische Lebendigkeit ist ein Unzugängliches, Berschlossenes; nur durch es selbst ist ihm beizukommen. Ist nun jeder Geist dem andern ein Geheimsnis, ein Unergründliches und Unberechenbares: so kann auch Gottes Geist positiv nicht an sich selbst, sondern nur durch und in seiner Offenbarung erkannt werden. Es ist abermals ein Erkennen Gottes durch Gott, aber in einer durch Spekuslation vermittelten empirischen Weise. Indem wir in der naturlichen und geistigen Schöpfung der Dinge ganz eigentlich

mit Gottes Gedanten und Entschluffen vertehren, fie nachzubenten haben in ihrem Zusammenhange und immanenten 3wede, was bas gebankenmaßige, ibeelle Element in ihnen, zugleich bas Wert spekulativer Thatigkeit fur und ift, - find wir boch einer gang empirischen Birklichkeit, und ben auffern Grangen und innern Erfenntnig . Bebingungen , bie eine folche uns auferlegt, jugewiesen. Gottes Geift und Bille (fein Inneres) ift ber Wirklichkeit und Wirkung nach barum nicht ein verschlossenes oder unoffenbart; beide find gang gegenwartig im Universum, und unfer Erkennen ficht mitten in ihnen, wie bas Licht im Lichte. Aber ebenso wenig ift bem Principe nach ausge fchloffen bie Moglichkeit einer Steigerung ober Bertiefung feis nes fich offenbarenden Willens zur Welt und in Die Welt, furg ein (relatives) Rochnichtoffenbartfein. Es fann hieruber aus dem bloßen Dentbegriffe Gottes (aprioristisch) überhaupt Nichts entschieden werden, - wiewohl die spetulativen Ansichten, benen wir hier besonders entgegentreten, immer zu ber 211ternative hindrangen: entweder ein abfolntes Offenbartfein Gottes zu behaupten, ober ben Borwurf einer nicht offenbaren, abstraften Jenseitigfeit Gottes im Munbe zu fuhren: - fonbern es ift bies eine gang andere, in bie Weltbetrachtung und beren teleologische Steigerungen hineinfallende, realphilosophie sche Untersuchung ober Probabilität.

Bon der größten Wichtigkeit ist es jedoch, schon in dem rein spekulativen Gottesbegriffe für diese Auffassung die Grundslage gegeben zu sehen. Denn dieser Begriff einer relativen Bersborgenheit der göttlichen Rathschlüsse, eines Geheimnisses in Gott ist schlechthin wesentlich zum Begriffe Gottes, als lebend ig er Personlichkeit; anders ist die Person Gottes nur die pantheistische "Maske" der zum Selbstbewußtsein im Menschen aufgährenden Weltkrafte. Dann ist überhaupt nirgends ein Gehei mn iß, ein Ziel der Welt vorhanden, welches allein in der Tiefe eines schöpferischen Geistes aufbewahrt zu benten ist.

Dieser Begriff ber Verborgenheit des gottlichen Wefens, Aufich, wie er gerade in der geistigsten Form des heidenthums

in der Religion der Sellenen, am Bestimmtesten ansgesprochen ift, welche recht gut mußte, wie die Gottheit nur durch eigenes Sichauffern und Singeben bem Menfchen befannt werben tonne, und in den altern Gottermachten baber gerade biefe Berborgenheit anerkannte, welche, hinterhaltig und mit versteckten Raths schlagen (Koovos ayxulountins), unerwartet hervorbricht, oder als unentflichbare aloa Jeben erreicht, vor Allem das Ausges zeichnete und Hervorragende gleichmachend (ber gottliche Zorns eifer, pbovos) \*), - biefer Begriff ber gottlichen Berborgenheit kann auch in ber mahren Theologie nicht aufgegeben werden:, er bildet die Boraussetzung und ben lebendigen hintergrund jum Begriffe der freien Schopfung und Offenbarung, überhaupt bann ber geiftig perfonlichen Eigenschaften ber Gnabe und Liebe, welche in jenem Dunkel in Gott nichts Schreckenbes übrig las fen. Er ist vielmehr bestimmt, in der rechten theologischen Gins ficht an die Stelle ber fur fich nur einseitigen, aber feinesweges falfchen Borftellung eines Katums, eines unergrundlichen Schidfals zu treten, wiewohl er anderntheils ber bireftefte Wegensat und die Aufhebung bieses Begriffes ift; benn die gotte, liche Innerlichkeit und ihr Geheimnisvolles ist ebenso unabtrennlich von der Gewißheit seiner Offenbarung, wie diese ce eben barum nicht mehr als bie bustere, unaufgehellte Racht eines nicht zu ergrundenden Katums und abrig lagt, sondern als die immer fich steigernde (ihn "verherrlichende") Bewährung ber Treue Gottes gegen seine Schopfung; weghalb bie altern und tiefer benkenden, weil frommeren Theologen mit Recht die "Herrlichfeit" (doga) Gottes als ben (immanenten, stets sich erfullenben)

Dielleicht laft fich ber merkwürdige hefiodeische Mythus von der Entftebung der Opfergebrauche damit in Berbindung bringen, wo jener Gedanke fich bis zur Borftellung eines gegenseitig fich versuchenden Ueberliftens der menschlichen und der göttlichen Geizstebninerlichkeit gesteigert bat, gerade darum weil die Götter nicht mehr Raturmächte, Elementarisches, sondern Persönlichkeizten geworden waren.

Endzweck der Schöpfung bezeichnet haben. Hier gilt baher im universalsten zugleich und eigentlichsten Sinne das Wort,
daß, wenn die sich erfüllende Intunft des göttlichen Weltplanes
dem Glaubenden, wie dem Erfennenden, eine sichere und unwiberstehliche ist, — denn sie wirkt schon ewig und allgegenwars
tig in allen Weltzuständen sich aus, — dennoch die "Stunde",
den Gipfel der letzten Weltvollendung, "der Vater sich vorbehalten hat".

## Ergebnisse organischer Enwickelung im Gebiete der Philosophie.

Bon

Dr. Karl Weinholt \*).

Die Weise und den Gang organischer Entwickelung ergab die Natursorschung unserer Zeit \*\*). Beobachtung der Entwickelung der Organismen, Bergleichung der organischen Erscheinungen und Induction ihrer Ergebnisse verschaffte ein Bild organischer Entwickelung überhaupt, das dem Natursorscher als Leitsaden dienen und auch dem Philosophen für sein Gebiet besdeutsam erscheinen konnte. Dieser jedoch mußte das Bild geistig

<sup>\*)</sup> Berfaffer ber "Erfahrungelogit" (Rostod 1834), und eines fo eben erschienenen Bertes: "Die Biffenschaftsmege unferer Zeit. Erste Abtbeilung: ber alte Beg und die Biffens "Mittel" (Rostod 1840). In Bezug auf lettere Schrift und ihr Berhältniß zu gegenwärtigem Aufsahe wird bemerkt, daß dieser vor jener geschrieben ist und sich schon seit einiger Zeit in unsern Sänden besindet. Die Redaktion.

<sup>\*\*)</sup> Spuren organischer Entwickelung finden wir freilich schon früber. Auch könnte gesagt werden, daß die Natursorscher dier nicht die ersten gewesen seien, sondern die Philosophen. Denn wir finden bedentende Natursorscher, welche als zu dieser Nichtung gehörend geset werden, ja dies wohl selbst thun und es theils im Allgemeinen, theils in einzelnen Beziehungen auch können; die aber doch Säte neuerer nicht eigentlich auf organische Entwickelung gerichteter Philosophen zur Hulfe nehmen oder als allgemeine Grundlage ihrer Darstellungen brauchen. Und Rant gab schon früber in seiner Kritik der Urtheilskraft (2. B. S. 291—98) ein trefliches Bild organischer Entwickelung, das jene nicht, vielzleicht aber andre benutzten. Doch diesem Bilde und den früheren Spuren sehlte die stufige Darstellung neuerer Natursorscher, wenngleich auch sie bedeutende Mängel zeigen. Davon in einer andern Schrift mehr.

erheben, sein Verhaltniß zu Gesühlen und Begriffen burch entsprechende Entwickelung berselben bestimmen, um einen klasten Leitfaden für sein Gebiet: und für die Wissenschaft zu erstangen. Zur Vorstellung gegenfeitiger Beziehung und Verwandtsschaft der Weise und des Weges philosophisch-organischer Entwickelung und der naturwissenschaftlichen kann dienen die Angabe des Grundzuges der natürlichen.

Der Weg der ursprünglichen organischen Entwickelung in der Ratur ist vorgezeichnet durch eine von Innen nach Außen gehende Kraft. — Die Sprossen-Entwickelung, als unselbstständiger Hervorwuchs, kann hier zurückgesetzt, und dagegen die Eisentwickelung hervorgehoben werde. Demnach hier nur von der letzten oder der, die ihr entspricht und durch die Entstehung der Wirbelthiere am Besten in ihrer naturlichen Ursprünglichkeit vergegenwärtigt wird. — Form, Stufen und Folge der Entswickelung sind im Allgemeinen diese:

- . 1) Die Organismen entwickeln sich aus einem Keim bes Saamens oder Eics in Wechselwirkung mit ben übrigen Safeten bes Eies.
- 2) Der Reim ernährt, erweitert und gestaktet sich durch einen andern Stoff, der, wenn auch verschieden, in allgemeiner Beziehung doch als verwandt angenommen werden kann, und der durch den Keins Stoff angeeignet, oder überwunden und besherrscht wird.
- 3) Die bem Reim entsprossene Form eignet sich andre Formen an, erhalt sie und bildet mit ihnen andre und ganze Gestalt, over verandert und verwendet sie zur Erweiterung und Erhaltung der erlangten eignen Gestalt, entsprechend der Grunds Unlage bes Organismus \*). Das Lette zeigt sich vornehmlich, wenn die Grundgestalt im Allgemeinen abgeschlossen und an's

<sup>\*)</sup> Bergl. Treviranns Erscheinungen und Gesete des organischen Lebens 1. B. S. 66. 76. 79. 88. u. 89.; v. Baer über Entwickelungsgeschichte der Thiere 1. Th. S. 16. — Mehr über die Methode der Natur und Naturwissenschaft zu sagen behalte ich mir vor. Bergleiche meine Logik S. 108.

Licht: getrefen ist, und die Ernahrung und Erweiterung durch anßere Stoffe oder erscheinende Gestalten geschieht — was ents wickelter und bedeutsamer im Thierreich, als im Pslauzenreich ist. Der Lebens-Arieb tritt an die Stelle des Lebens-Reimes, der das ihm Reußere und Brauchbare aufnimmt, verwandelt, sich dadurch erweitert oder seine Gestaltung besondert und erhalt; aber auch die Grundlage des Schutzes: gegen Feindliches oder Schädliches ist.

Wenn gleich biefer Lebend-Trieb Grund alles gesonderten Dafeins und seiner Erscheinung ift, fo tritt er boch erft an febr entwickelten Organismen, als flares Bewußtsein gesonderten Dafeins hervor, und zwar um so mehr, je mehr sie die Unlage gur Gelbstftanbigfeit in fich haben. Much auf ben boben Gtus fen des Thierreichs ist dies Bewußtsein noch sehr mit dem Drganismus, feinem Juftinkt und ber Befriedigung ber finnlichen Urten = Begierde verbunden und durch fie ju fehr beschranft, als baß es zu bersenigen Allgemeinheit, Gelbustandigfeit ober Freiheit gelangen fonnte, welche es im Gebiete bes Menfchen erreicht. Der Mensch erlangt bies nur langsam burch vielfache Bermittelungen und Uebergange, indem er nicht bie organische ober instinctige Grundbestimmung und Begranzung bes Thiers hat, damit aber die Anlage zu größeter Freiheit und Serrschaft besitt. Die allgemeinen Stufen der Entwickelung besselben find folgende:

1. Schon im Kinde erheht sich das Personen-Bewustsein in Beziehung auf Dinge oder Geschöpfe und andre Personen so bedeutend, daß es dasselbe nicht nur durch Gliedbewegungen kund giebt, sondern auch durch ein Wort, das ganz eigenthums lich es als ein gesondertes, selbstständiges Wesen, und sein hiersauf sich beziehendes Bewustsein als Verbindungs = und Allges meinheits = Punkt seiner Aeußerungen und seines Daseins vorsstellt. Dies Ich muß nun nicht bloß sinnliche Gegenstände zu nächster Erheiterung und Erhaltung erstreben und erlangen, oder überwinden, sich aneignen, sondern auch solche, welche wir geistige zu nennen pflegen.

- 2. Das Kind entwickelt sein Personen Bewustsein, im Gegensat und Verhaltniß zu andrem Bewustsein, durch Denken und Thun. Durch Denken vornehmlich entwickelt es sein Gefühl, sowohl das seiner Person, als das außerer Gegenstände, somit sein Einsehen und Verstehen, und gelangt so zu einer Kraft, welche Verst and heißt. Sie ist aux eine Folge der Entwickelung und Verallgemeinerung des Denkens und Fühlens, und ursprünglich keine andere Spur von ihr vorhanden, als die unentwickelt in der früheren ausgemeinen Grundlage der Entwickelung und Bildung emhalten ist. Bal. meine Logis §. 21.
- 3. Durch Entgegensetzung Andrer im handeln und Denten wird das Kind zur Nothwendigkeit des Nachgebens und Gewährens, dann durch Uebung desselben und durch entsprechende Lehre zur Kraft sittlichen handelns und ihr gemäßen Dentens und Wollens gefährt: nämlich zur Bernunft. Bgl. meine Logik §. 26—28.

Bu biefer Stufen-Bestimmung mogen nachfolgende Bemerfungen dienlich sein. Die erfte Stufe bes fich abscheibenben Gelbit-Gefühle ober Personen Bewußtseins tritt erft hervor, wenn ber Draanismus idwn bebeutend entwickelt und erstarft, bie Sinne geabt, mit vielfache Gefühls : und Begriffs : Ent: widelung geschehen ift. Und nur in Beziehung hierauf vermeg fich bas Berftanbes Bewußtsein auf bem Grunde bes Gelbifs Bewußtseins zu entwickeln. Bloges Rachsprechen bes Bortes Ich gewährt nicht bie Ueberzeugung bes Borhandenseins ber eigenthumlichen Ich = Entwickelnng und Erscheinung. betrifft das Gefühl des Einsehens ober Wiffens und Die Weile seines Ausbruck. Dies Gefühl und die ihm entsprechende Rraft wird, nachft ber angegebenen Bermittelung, burch Uebung im gefonberten Sich-Vorstellen und im allmählig mehr und mehr vom Drganischen, Sinnlichen, ober von nachster Beziehung auf die niebrige Erhaltung und Befriedigung fich fonbernben Denten hervorgebracht, und burch Erwerbung abgezogener allgemeiner Borftellungen und Begriffe, bie, wie Grund und Folge, Urfache und Birfung u. a., nicht das Synnliche selbst, oder nicht bas Bewustlein selbst

vorstellen; wenn gleich biefe Berhaltniß-Begriffe nicht als Gefonberte für fich, sonbern in Berbindung mit andern Statt finben. Bur Entwickelung biefer Stufe gehort inebesondere, bag bas Rind Dinge oder Geschöpfe auch ohne Anschauung und finnliche Hinweisung benennen und richtiger, als in simlicher Umgebung und Beziehung unterscheiben tonne. Bur volligen und anhaltenden Absonderung von der Anschaumg und finnlichen Bezichung jevoch ift eine bebeutenbere Entwickelung nothig. -Wie bas Bewuftfein bes 3ch und bas bes Berftanbes eine Rolge ber Entwickelung und ein wesentlicher Abschluß berselben ift, fo anch bas Bernunft-Bewußtsein ober bas Wiffen, Wollen und Ronnen bes Sittlichen in ibeeller Allgemeinheit. In feiner erften und nicht felten weit spateren Erscheinung ift dies jedoch eben so wenig vollig allgemein gefaßt, gesondert und bemnach benannt, noch weniger (und von ben Meisten nie) nach Begriff und 3weck flar bestimmt, sondern in der Weise, welche entspricht bem Ausbruck: ich thue ober will bas, als richtig. gut u. f. w., wie in Betreff bes Berftanbes : ich bente, weiß, fann bas -; nicht: ich habe Berftand, Bernunft u. a. Wir burfen jedoch bei dieser Stufen-Bestimmung nicht uubeachtet lassen, daß eine strenge Sonderung und Unterscheidung nur im Allgemeinen und fur wiffenschaftliche 3mede geschehen fann, weil in perfonlicher Entwickelung und Erscheinung mannichfaltige Beziehung, Schattirung und Karbung ift, und überhaupt bie Uebergange allmablig, die gegenfeitigen Erregungen und Unfpielungen mannichfaltig find. Diefe lebendige Beziehung barf überhaupt bei organisch-geistigen Bestimmungen nicht unberücksichtigt bleiben; insbesondre: daß das Ruhlen das lebendige Band bes Organischen im engern Ginn und bes Geiftigen, ober bes Sinnlichen, Berftandigen und Bernunftigen, bes Denfens, Begehrens und Wollens ausmacht, und bag nach bem Borwalten vber ber vorherrschenden Thatigkeit bes Ginen ober Andern die Erscheinung und die fie hervoebringende Kraft beftimmt und benannt werden fann. Und vornehmlich muß bies beachtet werden, wenn bie angegebenen Sauptftufen entwickelt

sub. Rach bem Gervorgang ber Vernunftstufe kann ber Stand dle nin in Alle der Mensch abgeschlossen und der Mensch als ein im Alle gemeinen entwickelter gefest werben, indem er bann erft bie Grundbedingungen seiner Gelbstftandigkeit und Die zu möglichft freier Entwickelung, Bilbung und Lebend-Erscheinung nothigen Erforderniffe erlangt hat. Das Bernunftige muß die Grundlage ber folgenden Lebens-Richtungen und Bestrebungen sein, weim gleich baffelbe in ihnen oft wenig ober gar nicht hers vortritt, und Manches ihm entgegengesett zu sein scheint. Des halb fann aber auch von hier an erst Beurtheilung und 311 rechnung gestattet, mir in Rucksicht auf die Bernunft die Sandlung bes Menschen geschätzt und bie jener entgegengesetzte unvernünftig genannt werben. Um Beften geschieht bies einerseits nach dem Wiffen bes verninftigen 3wecks und feiner Bermittelungs-Weise, andrerseits nach Berucksichtigung des Bilbungs-Standpuntte, der Gesundheit und Lage der handelnden Verfon felbit.

In Rucksicht auf die erste, zur Hervorbringung gesonderter Geftalt geschehende, organische Entwickelung tann hier noch bemerkt werden, daß die ersten dazu nothigen Formen und Stoffe in andre verschwinden oder mit ihnen vereint werden, baß sie nicht so eigenthumlich hervortreten konnen, wie die ersten organischen Verrichtungen bes gebornen Geschöpfes, ind besondre bes Kindes - die im ganzen Leben Grundbedingung ber Erhaltung bes Organismus find -, noch so wesentlich unterscheidbar und fraftig sich fund geben, wie Die porgestellten Gestalten des Bewußtseins. Je tiefer und hoher die Entwicke lung ift, besto mehr Rlarheit und Genauigkeit gewährt ihr Inbalt, sowohl in hinsicht auf Wirfunge-Kahigfeit, als auf Erfaffung oder Verständniß, zu welchem letten jedoch die erforderliche Borbildung vorausgesett werben muß. Eine Gestalt bes Bemußtseins und die ihr eigene Rraft kann jedoch so vorwaltend entwickelt werben, daß bie andre barunter leibet ober wenigftens fehr verdunkelt wird, ja fo fehr, daß ber gange Organismus leibet. Und hierin erscheint auch bas niedrige organische Leben,

wennies aleich bas bohere beben ober von ihm bedrückt werden fann, von dem hoheren geistigen Leben verschieben, indem namlich jenes micht fo sinfeitig gerichtet und entwickelt werden tann,. wie bas letten und bei einer ahnlichen Richtung leichter erfrantt, ober das geistige Leben bedruckt. Dies Bormalten ober einfeis tige Entwickelnubetrifft vornehmlich das Gebiet des finnlichen Begehrens und Diffens, ober bie niedrige Stufe bes Bewußtseins, undiben Berftand; aber auch bas Berninftige, fofern. es - wie bei ben meisten Menschen - nur oberflächlich in überwiegender Meife bes Fühlens und Nachthuns, oder mehr in ber Richtung auf Diffen, gebildet wird. In letter Bezic bung, nabert, fich bie geiftige. Richtung ber einseitigen bes Berstandes jaber im Allgemeinen verninftig gehoben, somit nicht ohne Rucfucht, auf; Die Erforderniffe bes Organismus, wirft fie eine fich perfiefende und erweiternde Rraft bes Beiftes, bie fich erhalt, mahrend ber Organismus ichon naturlich untergeht, und Die von feiner Rraft pornchmlich abhängigen geistigen Thatigfeiten fchmacher werben. Bur naheren Borftellung ber Entwitfelung ber Stufen bes Bewußtseins fann folgende Darftellung ber Entwickelung bes Kindes behülflich fein.

Sim Beginn feines burch die Geburt gefonderten Dafeins verrath bas Rind bas Gefühl eines unangenehmen Buftanbes, welcher, bei erforderlicher Gefundheit, nur durch Eindrucke von außen entstanben fein fann, weil bas es junachft umgebenbe Meufere auf baffelbe wirft und es auf eine ihm bisher unbefannte Beife erregt. Diefer Buftand wird aber beender und in einen angenehmen umgewandelt, welches wir als nothwendige Bedingung bes Lebend-Fortgangs erkennen. Jenes offenbart bas Rind vornehmlich burch, Schreien und feine gange Erscheinungs-Weife, indem fie entsprechend auf uns wirkt und unserer Borftellung bes Unangenehmen gemäß ift. Die Verwandlung bes Zustanbes ergiebt mit ber einstweiligen Beenbigung bes Schreiens Die Beruhigung überhaupt, wenn fie nicht als Folge ber Ermattung ober Erfchopfung erfcheint. Dann offenbaren überhaupt auch entsprechende Gliedbewegungen, Mienen und gaute bas Beitfor, f. Philof. u. fpet. Theol. Reue Folge. H.

Borhandensein beiber Zustande, übereinstimment mit benen Erwachfener in ahnlichen ober im Allgemeinen gleichen Berhaltnissen, welches ber Entwickelungs-Fortgang bes Kindes bewährt.

Jene Erregung, Entgegenfehung und Ausbebung ") betrifft zuerst die organischen Bereichtungen des Athmens, der außeren Hant, und ihre Folgen; dann die Ernährung und Andres \*\*); später geistige Thätigseiten, an welchen dies Verhältniß entwickelter und klarer wird. Die ganze Entwickelung des Menschen mit ihrem Inhalt und das darans hervorgehende Ergebniß der Beschaffenheit des Menschen bewährt nicht nur die vorige Bestimmung, sondern auch, daß das angegebene Berhältniß die allgemeine Grundlage und Form aller folgenden Entwickelungen ist. Insbesondre daß im gesunden Zustande die ersten Erregungen theils allein, theils vornehmlich durch Neußeres gesschehen, und daß die Aushebung, Vereinigung, oder Beseitigung und Abwendung von Innen herans bewirft wird.

Die dem Lebens-Zustande entsprechende Beruhigung ift zugleich auch eine Beruhigung des Fühlens, weil beides innig zusammen ist. Diese Beruhigung ist in ihrem Abschluß eine Setzung des Gefühls-Keimes als — in erster Stufe — entwickeltes Gefühl, welches die Erhaltung des dem gegenwärtigen Leben entsprechenden Zustandes in jeder widerwartigen Erregung anstrebt; somit überhaupt der Grund der Erhaltung des Lebens,

<sup>\*)</sup> Aufheben bedeutet hier das Bewirken des Endes der Entgegensetung, welches zuerst unbewußt durch den Organismus geschiebt. Näber aber die Beseitigung dessen, was als Widriges oder Feindliches erscheint, somit der Entgegensetung selbst, und die Berwendung des dem Organismus Dienlichen zu seiner Erweiterung und Erbaltung. Später betrifft dies auch das Begreisen, Densen, Begehren und Bollen. Mahr bierüber enthalt meine Logit C. 55 n. 56., welche die wissenschaftliche Entwickelung desselben überhaupt angieht. Bollständig kann jedoch ber Begriff des Aussehehrs nur im Gebiet der Metaphpift erlangt werden.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. m. Logit s. 3. u. f.

Ergebnisse organischer Entwickelung im Gebiete b. Philos. 189

feiner Sicherung und Bewährung; benn hieraus entwickelt fich, mit Halfe anderweiter Vermittelungen, spater der Trieb und die Idee \*) der Erhaltung.

Wie aber ber Gefühle-Reim burch angere Gegenstande erregt wurde zur organischen Thatigkeit, so auch bas Gefühl weiter burch bie Erregung ber Ginne nnb ihre Mahrnehmungen. Alle Ginbrude burch biefe erregen in gleicher Beife, jeboch nicht so allgemein und nicht so gestaltles; weil sie auf ein (Sinnes») Organ mit befonderer Eigenthumlichkeit und bann burch diefes auf's Gefühl wirken. Das Rühlen befondert fich als Wahrnehmen burch die Thatigkeit ber Sinne, und fest bas außere und organische Gemeingefühl als ein weniger Bedeutfames jurich, fo lange als moglich, weil bie Ginnes-Einbrucke farter erregen ober die Thatigkeit des Ruhlens auf einen Puntt giehen , das Kuhlen felbst erweitern und starten , und so burch Abschlusse und Kolgen solcher Thatigkeit in Rucksicht auf das Gemeingefühl und ben ganzen Organismus das Gefühl ber Erhaltung bewähren ober erweifern und ftarten, und hiernach als Erweiterungs : und Erhaltungs : Mittel überhaupt gefühlt werben. Dies um fo mehr, als die mahrgenommenen Dinge als Mittel jur Befriedigung organischer Triebe und ber jut nieberen Erhaltung und Erheiterung vornehmlich bienlichen Sinne (Geschmad und Geruch) erfannt werben. Und wie ber erfte Rahrungs-Mangel mit ber fich auf ihn beziehenden orgas nischen Bewegung den Trieb nach Rahrung erzeugte, ber fpater unterschieben als Durft und hunger hervortritt, fo erwecken bie Sinne ben hunger nach außeren Dingen, wenn ber bes Magens schon gestillt, ober bas Fur-ihn-Sorgen nicht mehr bie alleinige

<sup>\*)</sup> Die Entstehung der Ibes und ihre Entwickelung als Denkform zeigt m. Logie § 37 n. folg. Sie wird jedoch gewöhnlich nicht in dieset Bestimmung und Klarbeit bewußt. Ja fogar die früsheren wissenschaftlichen Darstellungen der Idee ergeben nicht dies Bewußtsein. Kant und hegel jedoch kommen am Rächsten. Mehr hierüber kunftig.

ober herrscheube Michtung ist. Auch ohne die lette Beziehung strebt baher das Kind oft schon früh die es befriedigenden oder erregenden Dinge zu erlangen, die widrigen aber von sich zu stoßen oder zu fliehen. Die Kenntnis der Dinge ist demnach ihm sehr wichtig, und diese Zuerst und vornehmlich durch die Sinne geschehend, ist die Summe der Wirkungs-Weisen dersebben auf die Sinne und mittelbar auf das innere Gesühl. In dieser Ausfassung und Aneignung entsteht der Begriff, so das im Abschluß des Einwirkens und gestaltenden Fassens \*) in Beziehung auf die Besonderungen des Gemeingefühls einerseits der Begriff, andrerseits das ihm entsprechende Gesühl Statt sindet.

Mit diesem Fuhlen, und Begreifen ist innig geeinet das Lauten. Schon das erste Schreien, wie das spätere Lallen und Krähen ergiebt dies — in Einheit mit anderen Erscheinungen und ihrer Wirkung auf und. Räher aber die Entwickelung der Sinnes-Thätigkeit und des ersten Sprechens \*\*), wie der Sprache überhaupt. Die Weise des Begriffs-Gesühls ist zugleich die des Sprachgesühls, welche die Organe des letzten erregt zur Erweiterung überhaupt, insbesondere zur Erweiterung, Sicherung, oder Erheiterung und Bewährung. Alle Erscheinungen des Sprechen beziehen sich, dierauf. Durch das Wort wird das Gesühl des heziehen sich, dierauf. Durch das Wort wird das Gesühl des istenschlichte Gehaldskaleichnung des Begriffs seine Stelle pertvetend — ist das Wort dann auch ungelautet theise Grundlage, theils Mittel der Erweiterung und Entwickelung des Begriffse. Im Deuken sind die Sprachorgane in steter, kaum

Deftalten des Saffen ift das Begreifen, indem nur nach der Eigenthümlichteit jedes Ginnes und aller zusammen die Fassung der Dinge geschieht, und die Fassung nur nach einem Theile vornehmlich, oder nach einigen, Statt finden, somit die Form oder Gestalt in derselben oberstächlich oder unvollständig und danach verschieden sein kann, zumal die genaue und wefentliche Fassung eine bedeutende Entwickelung voraussent.

<sup>\*\*)</sup> Diefe Entwickelung erfordert eine gefonderte Darftellung, beren Mittheilung tunftig geschehen foll.

Das Gefühl, zugleich Lebens- und Geisted-Reim, wird vornehmlich durch Denken Geist, wenn die Entwickelung nicht in Einfeitigkeit verfällt und beharrt. (Agl. oben die Entwickelung bes Bewußtseins). Zunächst aber kann es in solcher Entwickelung tung nur subjektiv ober einpersonlich genannt werden ober sein. In einpersonlicher Richtung strebt das Gefühl nur sich und seinen Inhalt zu erhalten, zu erweitern und zu erhöhen; welcher Nichtung auch das Denken und Sprechen gemäß ist. Das Wort hat ein sinnliches ober organisches Band, durch welches

<sup>\*)</sup> Nämlich als durch universelles Urtheil jum Beginn wefentlicher Bestimmung entwidelter Begriff. Bgl. meine Logie § 34 u. folg.

es finnlich beschränft ift, wenn nicht Die innere Entwickelung bes Sprechens ober Denkens und ihre Ergebnisse - entwickels tere Begriffe und Gefühle - es verallgemeinern und erheben. Durch diese Lauterung und Anfhebung seiner finnlichen Dberflachlichkeit, welche es gemäß feiner finnlichen Beziehung und Erregung bes unklaren Bemeingefühlt (wenngleich vermittelter und ausgezeichneter, als die allgemeinen organischen Berrichtungen, fich zu biesem verhaltend) hat, wird bas Wort auch erhobener Begriff. Aber Begriff und Gefühl find einpersonlich gerichtet, so lange sie auf organischefinnliche Beise, ober in nach ster und vorwaltender Beziehung auf biefe ihre Befriedigung 3m Busammentreffen fo gerichteter Menschen tritt leicht bie Entgegensetzung ein. Bermag ber Gine ben Unbern ju amingen, ihm zur Befriedigung feiner Begierden zu bienen, fo kann jener fich ungehindert erhalten ober erweitern in einseitiger Beife. Wenn aber ber Andre nicht fo schwach ift, und feine niedrige Befriedigung und Erhaltung wohl gar in Gefahr steht, ist hartnäckiger Rampf unvermeidlich, und nach dem Siege Die erneuerte Widersetzung des Besiegten möglich ober mahr scheinlich, und in anderen Berhaltniffen bem Sieger gefährlich Die, wenn moglich, durchgeführte Bernichtung ber Beflegten ift unzwedmäßig; benn ein Mensch bebarf bes Undern Sulfe, somit auch ber Sieger, wenn auch nur jur Sicherung in ber Wildnif ober im ungeordneten Beisammenleben. Hud auch ber Gieger taun im Kortgang glucklicher Unterwerfung unterliegen burch Die Folgen feiner eignen Bestrebung. Der Berganglichkeit ge gemvärtiger Buftanbe, Lufte und Genuffe wegen, muß er fie erneuern, vermehren und überhaupt fich erweitern. Dhne In-Kinct, der das Thier leitet, halt er seine sinnliche Erweiterung für ein Mittel der Erhaltung, und, nur die Gegenwart und nachste Folge im Auge habend, schwächt er sich im fortgebenben Ueberschreiten bes zur Erhaltung bes Organismus noth wendigen Mages und verzehrt feine eigene Rraft. cigniffe oder eines berfelben treiben jur Befinnung, jur gegenseitigen Gewährung und Erhaltung; woraus das Verhaltniß

der Pflicht und des Achts entsteht\*), welches, allmablig ger sichert und geubt, sich im Fortgang zu einer geistigen Starke erhebt, welche die Kinsicht zur entsprechenden Landlung und die Kraft, sie zwanglos zu wollen und auszusühren, verschafft. Diese neuwen wir Tugend \*\*),, und den sich auf dieses Berhältnis beziehenden Bildungs Standpunkt des Fühlens, Begehrens, Denkens und Mollens — Bernunft \*\*\*). Das Bernünftige wird in gedildeten Staaten dem Menschen durch Anweisung, Lehre und Leitung schon großentheils anerzogen, so daß er nicht in die angegebene Naturlage kommt. Aber in einer ähnlichen oder theilweise gleichen Lage besindet er sich, sobald er — der genigenden Einsicht entbehrend — außer der Führung ist, oder auch, der Leitung antlassen, in andre, als die gewohnten, Berhältsnisse kommt, und nicht gehörig geübt, oder wohl gar schlecht

Richtig sagt Carus (in dieser Zeitschr. II. S. 5. u. 6.): das Princip und die Entwickelung der Menscheit ift schlechterdings durch eine Bielheit der Menschen, durch Bereinseben derselben, bedingt. "Der döllig isolirte Mensch könnte nur das, was von Thierbeit in ihm ift, entwickeln." — Ja man kann wohl, dies woch deschräftend, sagen: Nuch das Lepte wärde der Isplicke nicht gang bewirken: — Germ hätten wir dabei geschen die Ungabe, pes Menschlichen und seines Entwickelungs Mittels, welche E. uns nicht darbot.

<sup>9</sup> Bgl. m. Logit f. 55.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. m. Logit C. 115.

Die Behauptung, ...duf der Sittlich-Sestunte oder Tugendhafte das Gute mur "um sein selbst willen" thus, ist irrig und unzichtige in spfern, als der Zweck des Sittlichen im Algemeinen von dem Lebens-Zwecke des Wenschen überhaupt nicht verschieden ist, soudern nur die Bermittelungs-Weise und die Gestalt und Bedeutsamkeit ihrer Folge, welche den früheren Grund der Stredung nicht aushebt, sondern diese nur säutert, stärkt, sichert und erhebt, so daß sie sein sein sein seine konten ungeht. Solcher Ausspruch kann nicht him wegbeben über die Forderung der Entstehungs- und Inhalts-Bestumpung des Suten. Agl. m. Logis S. 118.

geführt ist. Ja bie fortwährende Anforderung der Echaltung bes Organismus und des Berbandes der geistigen Bildung mit ihm erheischt die Beachtung und Befriedigung deffichen, wobei seicht, zu viel oder zu wenig geschehend, Störung und einseitige Nichtung eintreten können, so daß daraus, wie innerlich, auch nach Außen ahnliche Entgegensebungen, Kannpse, Sieg-und Untergang oder vernünstige Erhaltung und Liebe erscheinen. Das Borangehende enthält die Grundlagen ver ganzen Wenschen-Strebung, Entwickelung und Bistdung. Die Echebung oder Verseinerung, Werallgemeinerung und Vergeistigung des Begriss, des Denkens und Sprechend, geschieht bein dem hier erlangten Bildungs-Standpunkt in durch das ihm eigene Gefühl der Vernunft, oder auf seiner Grundlage und in Beziehung auf es, wenn sie wahrhaft geistig, beharrlich und nicht einseitig oder verkehrt, somit nur Schein ist.

Durch die Berminft und burch ben - als ihr Sobie Puntt, als allgemeine Menschen-Kraft und Freiheit, - aus ihr fich erhebenben Beift werben bie allgemeinen Formen bes Denkens, Wiffens, Wollens und Sandelns nicht verandert; fondern nur in der ihr eigenen Beziehung allgemein menfcflich und weltlich verfeinert, gestärft und erhöhet; was mit jenem durch Folgendes erhellen mag. Das erregte ibeelle Gefühl erftrebte nur die gehörige Erhaltung, Erneuerung und Bemahrung feines Gelbft oder bes von ihm umfchloffenen Buffaubes; jeboch auf einem Bege, auf welchem es feinen 3med nicht bauerhaft erreichen fonnte. Wenn es mun nach vielen Zehl-Gangen und mannigfacher Entwidelung biefe Erfahrung gettitibe hat, und mit ber Erlangung ber bagu nothigen allgemeinen Richtung in gehöriger innerlicher Durchdringung und Beginnung bas Bewußtsein ber allgemeinen Bermittelung feines Triebes, befist; fo ift baburch nur bie Ginfeitigkeit und Befchnanktheit ber Richtung aufgehoben, aber nicht die allgemeine Befferbung und befonbre Bermittelungs-Beife burch Denteit, Sprechen in f. m. Und wie bas Gefühl vor biefer Bilbunge-Stufe fich vormal. tend in einperfonlicher (fubjectiver) Richtung bind Beise

erweiterte und bewährte, fo mit is felthes ihm in mefteunnb' allperfonlicher Richtung. Be mehr biefe Strebung fich erweitert und zur einheitlichen Gesimning erhebt, wielche bie Satte und Scharfe, sowohl innerlich, als in Alter Aenferung und Wittung, zu beseitigen, ober zu vermeiben uit aufzuheben fucht, befto mehr nabert fie fich bem Schonen. Die gehörige ober mabrhafte Kaffung bes schonen Runstwerts erforbert biefen Bilbungs-Standpunkt, und jede Auffaffung bes Schonen, als folchen, erheischt eine ihm im Allgemeinen entsprechende Entwickelung ber Perfon, wenngleich biefe mehr in ber Weife bes Ruhlens und Borftellens, als des Wiffens und ber Rlarbeit bes Begriffs, fein Diefe Rtarheit bes Begriffs und fomit bas gehörige Bemuftfein bes Schonen und ber Beife feines Rublens wird burch bie Biffenschaft bes Schonen erlangt, und bamit aufgehoben die Richtung auf bas Henferliche ober ben Schein bes Schonen, welche wir bei vielen f. g. Bebilbeten erblicen und in einem engern Rreise auch an Frauen auf eigenthumliche Weise wahrnehmen. Die sinnliche Seite, welche bas Schone als erscheinendes hat, welche bas Meußere, und das Meußerungs-Mittel feiner geistigen Gigenthumlichkeit ift; gestattet eine außerliche Auffaffung, Rachahmung und Raberung an fein Inneres, weldie jedoch nicht innerlich wird ohne die erforderliche wesentliche Borbildung. Dies erschwert aber auch die Bewußtseins-Erlangung bes Erforderniffes folcher Bildung und bes Berhaltniffes bes Schonen zu andern Begriffen und Zustanden; somit auch nicht nur die Erhebung zur Wiffenschaft bes Schonen felbft, fondern auch die hebung über fie hinaus. Bur Erschwerung bes Letten konnen jedoch auch mitwirken außere Lebens-Erfors bernisse und manche mit ihnen verbundene sinnliche ober niedere Bestrebungen. Abgesehen hiervon aber ist noch zu bemerten, baß, wenn burch bie Erlangung ber Wiffenschaft bes Schonen daffelbe begriffsmäßig erkannt, boch bamit das Wiffen noch nicht geschloffen ift. Denn im bisherigen Biffen find Berhaltniß-Begriffe und Beziehungen, welche meber auf fruheren Entwitfelungs-Stufen, noch auf bem Bebiet bes Schonen gehorig

bestimmt ober erkannt, und gemigend abgeschlossen werben tow neu, vielmehr dagu eine anderweite und tiefere Entwickelung erbeischen. Um bies zu erlangen, ist nothig bie Entfernung von berjenigen finnlichen Beziehung, welche bas Schone in Sinficht auf fein Dasein und Erscheinen auch in bedeutender Sobe noch behalt, und erforberlich die Erhebung des Gedankens und Gefühle zur möglichsten Reinheit und Sohe, was nur im Reiche ber Metaphyfif zu erlangen ift, bie bas Enbe ber Entwickelung Weil jedoch bas Wesen bes Begriffs im Wort ab- und macht. ausgeprägt ift, und die reinste Saffung und Bestimmung jenes nur zugleich mit genauester Bestimmung biefes geschehen fann, fo muß die metaphyfische Begriffs-Entwickelung zugleich bie reinste Wort-Entwickelung fein. Ja die Metaphysik wird burch Die logische Entwickelung der Sprache erft recht bedeutsam und in lebensvoller Beziehung erscheinen. Denn einerseits muß bie grundliche Sprach-Eutwickelung schou die ersten Laut-Erscheinungen und Berhaltniffe betreffen, somit zuerst auf niedriger (finnlicher und lebendiger) Stufe geschehen, und andrerseits zerreißt Die Sprache nie ihr organisches Band, wodurch sie dem Acufe ren und Sinnlichen immer naher bleibt, als ber mehr innere, auch fremdartig und außerlich beneunbare Begriff. Sprach-Wissenschaft wird aber am Besten erlangt werden in berjenigen Sprache, welche bie meifte organisch-geistige Rlarbeit barbietet. Eben im Laut-Berhaltniß ber Worter fur fich und zu einander liegt ber Ausbruck ber Begriffs-Gefühle-Beisen und ihrer Bildung, - vornehmlich in bem der deutschen; und ohne Diese Erkenntnig und Bestimmung fann im metaphyfischen Reiche nicht bas gehörige Licht fein. Rur burch die Sprache behalt bie Metaphysik ein lebendiges Band; nur burch bie entwickelte Rlarheit derfelben tann fie fich gegen Kormen fichern, welche, den mathematischen ahnlich, alles organisch-geistige Leben und Bewegen entbehren, und zu welchen fie leicht gelangt, fobalb ber organisch-lebendige Gang bes Wissens nicht beachtet wird \*).

<sup>\*)</sup> Schon R. L. Reinhold, indem er die Bedeutsamfeit der Sprach-

Und wie die erforberliche Entwickelung ber veinften Beuriffe, Grund-Berhaltniffe, ber tiefen und hohen Beziehungen bes Schos nen aus ber Wiffenschaft bes Schonen gur reinsten Biffenschaft überführen, indem fie in jener nicht genügend bestimmt und ger schlossen werden konnen ); so auch die schone Sprache, als eine Ausbrucks-Art schoner Runft, aus jener Wiffenschaft zur metas physischen Behandlung berselben. Doch sowohl die angegebene abschließende Bestimmung ber Sprache in der Metaphosit, als Die Wort-Erscheinung im Gebiete bes Schonen im Berhaltnis zur niedrigeren Wort-Erscheinung mag noch folgende Erlaute rung zu ihrer gehörigen Klarbeit erforbern. Rach ber angezeige ten vorwaltenden Verbindung der Sprache mit dem Organiss mus und ber bemgemaßen Berbindung bes Gefühle und Begriffs, ift freilich die Sprache geeignet die Bermittlerin bes abgezogensten Denkens und bes Lebens, insbefondre bes innern und außeren, bes hochsten und niedrigsten Lebens zu fein; aber mehr durch Entwickelung bes Denkens und Kuhlens, als durch Bilbung neuer Borter. Denn gur Bilbung neuer Borter ift nothwendig, daß das Gefühl eine Gestaltung hervorbringe, welche sich durch die Sprachorgane aus- und abdrucken tanu. Diese letten gestatten nur gewisse gantformen mit mannigfacher Schattirung und Karbung, und feine andre Berbindung berfelben, als die Formen bes Denkens und Ruhlens zulaffen ober geben. Diese Kormen sind mit dem Entwickelungs - Standpunkt ber

Bestimmung für die Philosophie erkannte, hätte in diefer Beziehung mehr beachtet werden follen; dann auch Degel's bierher gehörige Aenherungen und Bestimmungen; f. 3. B. deffen Enchclopädie 3te Ausg. §. 459, ngl. Fichte's Beiträge zur Charafteristif der neueren Philosophie. Sulzb. 1829. S. 346, und B. v. Humboldt's hinterlassen Bestimmungen (f. "Neber die Berschiedenheit des menschlichen Sprachbaues." S. 233 u. folg.) dürfen wir nicht vergessen; otgleich auch sie nicht die ersorderzlichen Entwicklungs-Mittel angeben, und einen sehr bedeutenzen Dunkt in Dunkelheit lassen.

<sup>\*)</sup> Bgl. m. Logif \. 59.

Bernunft und bes aus ihr fich erhebenden Geiftes abgeschlossen, und konnen nur verfeinert und gesteigert, ober gereinigt, vertieft und erhöhet; aber inicht verändert werden. Alle wei, teren Stellungen und Gestaltungen fint inm Berbindungen und Berwendungen berfelben nach besonderen Zwecken, und gemaß ber Bergeiftigung früherer Entwickelungen und Formen, welche immer ihr lebendiger Grund bleiben und nur durch Buruckfuhrung auf fie gehörig erhellt und begrundet werden tonnen, wenn anders ber Borer ober Lefer zu bem Soheren im Allgemeinen vorgebildet ift. Demnach fann auch, gemäß bem, was oben vom Berhaltniß des Schonen zum Bernunftigen gefagt ift, bie organische Entwickelung ber Sprache nur bis jum Gebiet des Schonen ober — mit etwas Karbung — nicht weit über ben Anfang beffelben hinausreichen \*). Das Wort ich on felbft ift ein Grangftein. - Auch bie ichone Darftellung muß niedere, insbesondere finnliche Formen gebrauchen; ja die hochste ber schonen Runfte kann sich biesem Banbe nicht entziehen. Rur die geistige Beise, in welcher sie biefelben benutt, und ihre Einigung ober Abrundung ift ber Runst eigenthumlich und ihr Werk. — Und eben die genauere Ordnung und Bestimmung bes Begriffs im Berhaltniß zu anbern verschafft auch bem Wort bie richtigere Bebeutung, und erhebt es mit ber burch fortgehende Entwickelung geschehenden Lauterimg, Sicherung und Bergeistigung bes Begriffes, ohne welche es mit ihm an finnlicher Unordnung und Oberflächlich feit leidet. eat of the smith

Solche Nerhaltnisse beziehen sich gehörig ober genau nur auf eine Sprache; und ihre Setzung soll hier vornehmlich für die Deutsche gelten. Setzen wir für schöne und metaphysische Berhaltnisse ober Entwickelungs Justande und Begriffe Wörter einer fremden Sprache, in welcher jene weder gedacht, noch gefühlt wurden; so können wir wohl dadurch dieselben unterscheisben und festhalten, zumal wenn keine Wörter der eigenen Sprache

<sup>\*)</sup> Bgl. Logif S. 104 und 105.

dafür gewählt find; irrthumtich aber ist die Meinung, bag baburch jene recht begriffen und ausgebruckt werden. Gie find burch fremde, mit fremder Sprache aufgenommene, Bilbung eingezogen, und, ba biefe Bilbung eine hohere mar, fo find fie wie von oben hereingefonmen und haben, als geistigere und machtigere, bie niedrigen unterjocht; welche Macht jedoch burth organische Entwickelung geschwächt und zerftort werden wirb. Sie murben barin unterstust burch bie wiffenschaftliche Rich tung auf bas Obere als Biffenschafte Grund, und burch ben fpstematischen Ausgang, von oben ober vom Abgezogensten, Sodiften, welcher nach jetiger Ginficht bas mahre Leben bes Diffens unterbruckt aut nur Schein-Leben gestattet \*). Sie können aber nie die Klarheit und Bestimmtheit gewähren, welche Die organische Entwickelung ber eignen Sprache verschafft. Denn fie bleiben Fremblinge, die nie in eigenthumlicher Bedanten maßigfeit entwickelt., weder ben Begriff flar anszupragen, noch einzubrucken vermögen, fo bag: bad Denken felbft baburch leibet. Rur burch bas einheitliche und flufige Verhaltniß ber Begriffe und Worter einer Sprache in ihren Entwickelungen und Bib dungen konnen bie erforderliche, tieffte, bochfte und umfassendie Begriffe und Wort-Erfeintnift, Anwendungund Birfung er langt werden. Und ber bisherige Mangel bes hier Berührten ift ein bedeutender Grund ber Schwache ber Biffenschaft bis auf unfre Zeit. Unzählige Streitigkeiten über Begriffe, Die vornehmlich durch bie fur fie gefesten fremden Worter - gemaß ihrer Unflarheit, Unlebendigfeit und Unverhaltnismäßigfeit zur eignen Sprache und Bilbung - entftanden, hatten vermieden, und bie darauf verwandte Zeit beffer gebraucht werden konnen; wenn eine organische Entwidelung bes Gefühle, Begriffe und ber Sprache früher vorhanden und anerkannt gewesen mare. Aber auch viele andre metaphysische Streitigkeiten hatten burch biefe Hulfe früher beendet und für immer abgeschlossen werden kommen.

Indem im metaphyfischen Reiche bas Bernunftige und

<sup>\*)</sup> Bgl. m. Logif G. 109 und 110.

- Wefen erkannt zu haben. Wie einerfeits alle unfere Go fühle, Borftellungen, Begriffe, Triebe und Begierden, unser Bob len und Sandeln durch Entwickelung ihres Wesens und ihrer wefentlichen Berhaltniffe. zu einem Beharrlichkeites Schluffe ge bracht werben konnen; so auch andrerseits die wesentlichen Berhaltniffe ber erfcheinenden Dinge ju und und zu einander, in Beziehung zu unseren bochften Ideen und Begriffendiese Beharrlichkeit ist menschliche Wahrheit, und allgemeine Bemveifelungen und Entgegenfetungen ergeben fich hiernach nur als Folgen mangelhaften Dentens ober Entwicklus, beren Grund lagen, als innerlich langst aufgehoben, im Voraus verworfen werben tonnen. Die dazu erforbertiche Entwickelung ergiebt die Ginheit unseres Seins und Denkens, und die bes Seins ber Augenbinge mit und oder unserem Nichten und Denken; voruehmlich wenn die Formen des Seins und Denkens brachtet werden; und bas Denken erfaßt wirb, als Entwickeln, entwickelnbes Ermei tern und unterscheibenbes Einen bes Geine, fo bag es - in Beziehung auf das unabtrennbare Rublen und deffen Folge in seinem Abschluß einen Standpunkt bes perfonlichen Seins barbietet, bem ber Gegenftand bes Denkens einheitlich geworden, und burch biefe Bermittelung auch bas bem Gefühl Gegenständliche ober es Erregende aufgehoben ist \*). bie Erkenntniß bes Grundes und Zusammenhanges ber Dinge,

<sup>&</sup>quot;) Diese Erzielung kann wohl verwandt genannt werden derjenigen, welche Beiße in dieser Zeitschr. 1r Bd. S. 95—102. 108—114 für das Spstem der Freiheit zeichnet. Auch würde auf solche oder ähnliche Beise wohl erfüllt werden können, was derselbe daselbst S. 84 (vgl. 86—88) als Zweck der Philosophie angiebt, nämlich: "die subjective Natur des Geistes und die objective der Dinge zum wissenschaftlichen Bewußtsein zu bringen", sofern das Objective überhaupt schon unentwickelt und unbestimmt im Subject vorhanden ist, und nicht als eine die monschliche Erkenntnissächigkeit übersteigende, als eine seinem Beharrlichkeits. Schluß nicht entsprechende Forderung verworsen werden muß.

ben fie etwa in Beziehung auf Außerirdisches haben, ist baburch nicht erlangt. Denn unfre Erfenntnig ber Dinge ergab fich nur als eine im Verhältniß zu uns, zu einander und zur Erde überhaupt geltende, wonach bieselbe als nur irdische hervortritt, in welcher — in Rucksicht auf jene Beziehung — kein Element ober Erstes erlangt wirb, fonbern nur bas Unentwickelte, Unorganische, als außerer Grund ber Organismen, und ber Saame ober bas Ei mit feinem Reim als Erstes und innerer finnlicher Grund des Organismus fich ergiebt, und bann die Idee mit ihrer Arten - und Gattunge : Entwickelung, als allgemeiner geistiger Grund und allgemeine irdische Gestaltunges, Erhaltunges und Sis cherungs-Weise erhellet. Auch bie einerseits bem irbisch-organis ichen Leben verwandte Erregung und Bewegung des Unorganischen. für fich und im Verhaltniß zu Organischem, andrerseits unzweis felhafte Bermandtschaft ber mahrnehmbaren außerirdischen Rorper mit unfrer Erbe, insbesondre ober vornehmlich mit bem Unorganischen berselben, tann wenig helfen, und die geforderte Erkenntniß nicht verschaffen. Rur außer ber Erbe scheint ein folches Erstes sid, ergeben gu konnen, ba weber bas im Bors hergehenden Erwahnte, noch auch Bertheilungen und Auflosimgen des Irbifchen dazu fuhren. 'Aber unfer Auge verschafft mit mancherlei Sulfe sich nur eine außerliche Renntniß und Verhaltnifbestimmung ber Korper bes himmels, keine jeboch von ben etwa auf ihnen lebenden Organismen ober von ihren unorganischen Stoffen. Und wenn auf biesen Körpern ahnliche morganische Erscheinungen und organische Bilbungen maren, fo murbe bas Gesuchte auch ba nicht gefunden und vielleicht auf einen tieferen ober geistigen Grund gurudgeführt werden mulffen, wenn auch fur bas unorganische Leben ein Grundbild angenommen werden konnte, wodurch die Naturkampfe ober Andres in Beziehung zum Urfprung zu fteben Scheinendes etwa erflarbar ware. - Wir kennen die Dinge nur burch unfre Auffasfunges mittel: Ginne, Gefühl, Begriff, und tonnen baher nur in Begiehung hierauf von Grund und Zusammenhang reben, welche Borftellung ja auch in und entstanden und Folge unfered Beitfdr. f. Philof. u. fpet. Theol. Reue Folge. II.

Doutens bes burch jene Aufgefaßten ift. Deshalb wird bie Rich tung auf Erkenntniß bes Grundes und Zusammenhangs ber Dinge beschränkt werben muffen auf die bes irbischen Grundes und Zusammenhangs berfelben fur fich und im Berhaltnig ju und und jum hochsten Sein; und sie gefet werben als Folge ber Entwickelung bes Grundes und Zusammenhanges unfrer Erfemtuig ober ihres Ergebnisses überhaupt. Und damit konnte auch ber Sap: "bas Unfich ber Dinge erkennen wir nicht" nur gelten in Beziehung auf den außerlichen forperlichen Grund und Ausammenhang. Der Bufat: bag wir nur Erscheinungen erkennen, mußte aber verworfen werben; weil wir bas Wefen ber irbifden Erfcheinungen und auch Etwas vom Befen ber Befen und ber Erscheinungen überhaupt erkennen; fo, daß wenngleich wir mir wenig außerirdische Erscheinungen mahr nehmen, boch in hinficht auf fie und in Ruckficht auf anbre bohere Wirkungen ihr im Allgemeinen entsprechendes Berhalten und unzweifelhaft fein tann.

In Beziehung auf die vorstehende Segung und Befchran tung tonnen wir jedoch mit Rant (Rr. d. r. Bern. 4. A. G. 235 u. 242) fagen: "bag ganglich außer unfrer Erfenntniß sphare sei, wie Dinge an sich felbst (ohne Rucksicht auf Borstellungen, baburd fie und afficiren) fein mogen; bag wir es uur zu thun haben mit Borftellungen, b. i. innern Bestimman gen unseres Gemuthe in biesem ober jeuem Zeitverhaltniß, beren wir uns bewußt werden. Ferner auch (S. 235. das.): daß die Erscheinungen nicht Dinge an sich felbst, und gleichwohl bas Einzige find, mas uns zur Erfenntniß gegeben werben fam; - wenn wir auf ben Urfprung ber Erfenutniß feben. giebt, fagt er (Einl. 29) , zwei Stamme menschlicher Ertemt niß, die vielleicht aus einer gemeinschaftlichen, aber uns unbe fannten Burgel entspringen, nämlich Sinnlichfeit und Berftand. Durch jene werben und Begenftande gegeben, burch bicfe werden fie gebacht. - Satte Rant biefe Burgel naber er forscht, erkannt und entwickelt, fo murbe er seine Gegenftanbe aubers behandelt, und nicht zu ben befannten trubfeligen

Resultaten getommen fein, ensbefondre nicht bazu, daß (S. 34) die Form der Erscheinung im Gemuthe a priori bereit lieges wahrend ihre Materie Burch bie Empfindung gegeben fei. Wollte man jeboth berutificitigen, mas er (Rr. b. r. 2. G. 862 u. f.) faat, baf ber Urheber einer Lehre ober Wiffenschaft und oft noch feine fpateften Rachfolger um eine Ibre bernmirten, die fie fich felbst nicht haben bentlich machen und baher den eigenthumliden Inhalt n. f. w. nicht haben bestimmen tonnen; und wollte man bemitady, auch von feiner und ber Rachfolger Unwendung jenes Sanet abfehend, ben Ausbruck Korm (bie a priori im Bemuthe bereit liegt) nicht genan nehmen, fondern darunter nur Anlage und Grundbild ber burch Fühlen, Begreifen und Denken bes Gegebenen entstehenden Form verftehen, fo murbe bagegen nichts Saltbares gefagt werben tonnen. Eben fo tonnten wir vom Gesichkebunft ber Beife unfres Ertennens aus, und ohne Sinficht auf bie angegebenen Folgerungen aus ber Behandlung ber Dinge - mit Rant (bafelbft G. 140) fagen: ich fuble, bag ble Avrber ichmerer find, tann aber ihnen die Schwere nicht als Gigenschaft beilegen. — Der Begriff ber Schwere jedoch ist midit burch bloses sinnliches Kuhlen und das ihm nadifte Benfen, fondern durch eine fpatere und weit bedeutendere Entwidelung, vornehmlich bes Dentens, gefett. Richt weniger wurden mandie audre Bestimmungen Rant's - etwas erweis tert ober beschränkt - sehr richtig erscheinen, ja wohl gar eine Hervorhebung verbienen, indem fie fehr bedeutfam, aber theile aberseifen, thrile nicht gehörig beleuchtet ober benutt zu fein scheinen ber Dergleichen und insbesondre die Entwickelung ber organischen Ratur, welche Rant in einem trefflichen Bilbe vorgestellt hat \*\*), tann jeboch in anderweiter Entwickelung und in Bergleichung mit Ergebniffen neuerer Raturforicher beffer,

<sup>&</sup>quot;) Ueber Kant's Ding an fich und das Beschräntende seines Resfultats bat Sab'ler Lehrb. d. phil. Propadeut. Erl. 1827. C. 67-71 treffliche Worte gesprochen.

p\*) G. oben G. 180.

ald hier, erhellet und zur gehörigen Bedautsamfeit erhoben werben.

In Ruckucht auf die organische Grundlage und auf die Entwickelung ber geistigen Rrafte bes Menfchen aus ihr einerseits, und in Sinsicht auf die Ertenntniß-Schrante andrerseits erhellet die allgemeine Beschaffenheit und ber Umfang unfrer Erkenntniß. . Jene ergiebt fich als eine Einheit bes Leiblichen und Beistigen; so jedoch, daß biefes sich über jenes erhebt, sich innerlich startt und verdichtet, fo daß es auch nach bem Untergange jenes fortbauern tann, wenn gleich, junachst wenigstens, in einer Beise, welche ber lebendigen Wirtung bes Beistes in irdischer Erscheinung ungleich, und pur bem Innern berfelben ober bem allgemeinen Wesen seines groischen Daseins gleich ift. Dabei barf die Borftellung nicht entstehen, bag bas Geistige ober bas, mas wir als Seele vorstellen und als ben Grund bes Lebens feten, burchaus verschieden fei von dem einheitlichen Grunde oder der Seele torperlicher Gestalt, ober ber erschaffe neu, gebildeten Rorper und Leiber. Bielmehr erstreckt es fich burch die gange Ratur nach bem Mage ber Grundform ober Gestalt und ihrer Entwickelungefahigkeit, burch welche es im Menschen allein selbstständig und fortdauernd wird — in berje nigen Kraft, welche es burch die Bilbung erlangt hat. der Gefühls-, Erkenntniß - und Willend-Rraft wird eine Seind-Rraft, welche je ftarter fie ift, besto naher bem Gottes-Sein ftebt. bas die Welt schuf, leitet und erhalt. Dieses Sein ergiebt fich aus Wirkungen, welche weber burch bie Rraft ber Ratur, noch bes Menschen geschehen konnen, und gur Erhaltung beiber nothwendig find, wie auch aus bem Dafein ber Ratur und bes Menschen selbst, in besonderer Beziehung auf erscheinende Ge genfane und Rampfe, die eine urfprungliche Berschiedenheit ans beuten, welcher Ursprunglichteit — in Rudficht auf Rorperliches - ber unorganische Theil ber Natur wohl am Rachsten steht. Seit der Bildung der erscheinenden Bestalten aber ift biefer Gegensat unterbrudt, boch nicht vernichtet: - bas konnte bas Gein nicht, weil feine Gigenthumlichkeit eben Beharrlichkeit ift.

und is nur durch Gestaltung das Feindliche zurückbrängen und ordnend erhalten konnte. Je geringer aber diese ist, desto mehr erneuert sich Gegensatz und Kampf, vornehmlich in der unorganischen Natur; der jedoch, nicht ganz haltungslos, wieder zur Ordnung und im Allgemeinen zur Förderung des Lebens geführt wird.

Dies Ergebnis kann jedoch fast nur burch Irbisches und in vorwaltender oder vornehmlicher Beziehung auf dasselbe erlangt werben; aber in Binficht ober Beziehung auf die himmeletorper felbst ober auf die gange Welt tann es nicht als strenge wissenschaftliche Folge gesetzt werden. Das Erreichbare aber tann erzengen ober ftugen ben Glauben, bag bas, mas wir nicht erkennen, bem Erkennbaren im Allgemeinen ents fprechend fein werde; ein Glaube, der religios genannt werben tann, und, philosophisch entstanden, auch einen feiner Entstehung gemaßen religiofen Inhalt haben muß. — Die Entstehungs-Weise ber Idee aus der Induction konnte überhaupt auch eine glaubige Beise genannt werden, sofern die Induction nie vollftåndig, und in bem Gattungs-Bilbe (3bee) bedeutende Borausfetung und Unnahme nach innerem Dafürhalten ift; aber biefe Beziehung verliert sich durch fortgehende geistige Art - und Gattunge-Bewährung, welche wir auf bem blogen Glaubenes-Stands punit, und hier für ben philosophisch erzeugten religiofen Glauben, nicht erlangen konnen, weil und auf jenem die erforderliche Entwickelung, und fur biefen ber zur Entwickelung nothige anberweite Welt-Inhalt fehlt, um durch Denken deffelben die erforberliche Wiffens-Einheit zu erlangen. Weil jedoch auf keine andere Beife, ale die angegebene, Biffen entfteht, und wir zu unferm Glauben eine folche Unterlage haben, welche in Betreff bes anberweiten Welt-Inhalts zur erforderlichen Induction nicht unbedeutend fein burfte, fo barf auch unfer Glaube ein Reim ber Idee genannt und febenfalls über jeden andern irdischen Glauben erhoben werben. Dieses Glauben ift ein burch bas tieffte und umfaffenofte Wiffen entwickeltes Kuhlen, deffen Unterlage Begriffe find, das felbst aber nicht fich jum Begriff

machen, somit hier nicht Wissen werden kann. Hiernach hat dies Glauben den Mangel der Form und des Inhalts, welchen das Wissen verleiht, und zugleich sein Inhaber einen Mangel des Scins, der sich sowohl vorwärts auf die Fortdauer, als auch ruckwarts auf das ganze irdische Leben erstreckt. Dieser Mangel betrifft die Abhängigkeit von Gott, die aber der Freiheit des Menschen in wesentlicher Allgemeinheit nicht widerspricht, sondern ihr Raum giebt nach dem Maße ihrer Selbstständigskeit und Kraft, deren Allgemeinheit in Gott der Mensch nie, erreicht.

Diefer Glaubens-Standpunkt ift ein Standpunkt ber Bil bung, und rudwarts jeder durch Denken, Wiffen und Sandeln hervorgegangene Gefühld-Standpunft ist ein folder. Somit ift bas burch gehörige organische Entwickelung bes Menschen Er reichbare nicht ein burch bloges Wiffen Gefchaffenes und Schaffendes, fondern ein zugleich durch Fuhlen, Sprechen, Mollen und Sandeln Gebildetes und Bilbendes; und baher bie Entwickelnnge- und Bilbungelehre mehr eine Lebens . und Bilbunge-Rührunge-Lehre, als eine Wiffens-Lehre, fo daß jene wohl richtiger Bildungschaft statt Wissenschaft genannt werben konnte. Eine folche Bildung und die Kabigfeit ber Fuhrung zu ihr fann Runft genannt werben, welche ber Philosoph austreben und so weit als moglich zu erreichen suchen muß. Zu folchem 3wede burfen aber Bestrebungen nicht verworfen werben, bie in befonderer Bervorhebung bagu wirken, fur fich allein aber nicht genügen. Wie bas Leben ein Vorwalten bes Denkens ober Fühlens, und Sprechens ober handelns oft gestattet, oft erheischt, so auch die Entwickelung nach organischem Gefichte punft nur in genauerer und bewußter Deise. Geht bie Ride tung vornehmlich auf die Befühls-Entwickelung zu einem Bilbunge-Standpunkt; fo murbe bies bie organische Entwickelung mit allen ihren Mitteln im Allgemeinen betreffen ober umfaffen, indem das Gefühl, wie es Abschluß bes Begriffs und Go bankens, bes Wortes, Willens und ber Sandlung ift, fo auch jede Bildungeftufe abichließt. - Wurde aber pornehmlich Begriffe

Ergebniffe organischer Entwickelung im Gebiete d. Philos. 2

Entwickelung und Schließung bezweckt, so wurde die Richstung auf das Denken und dieses selbst, als abgezogenes, vorwalten und das Gefühl dabei zurückgedrängt sein, um so mehr, als strenge Stusen-Folge Statt fände. — Wäre endlich die Sprache Richtung oder Gesichtspunkt der Entwickelung, so wurde in der einheitlichen Beziehung, welche das Sprechen zum Fühlen und Denken hat, das Sprechen oder seine lebendige Entwickelungs und Bermittelungs-Weise vorwalten, und dabei von jenen beiden Berwandten das Eine oder das Andre nach besons deren Zwecken hervortreten. Eine in dieser letten Richtung gesschehene Führungs-Lehre könnte Dialekten Richtung gesschehene Führungs-Lehre könnte Dialekten Drganik der vorigen Logik, und eine nach der ersten Drganik der vorigen Logik in, und eine nach der ersten Drganik Bewußtein Sobald jedoch durch die organische geistige Bildung auch für diese Berhältnisse und Begrisse das erforderliche Bewußtsein entwickelt ist, können sie deutsch bester gesaßt und benannt werden.

<sup>\*)</sup> Bgl. m. Logit G. 103 u. 104.

## Ideen zu einer wissenschaftlichen Begründung der Physiognomik.

Von

## Defan Dr. Mehring.

Nec modus est ullus investigandi veri, nisi inveneris; et quaerendi defatigatio turpis est, quum id, quod quaeritur, sit pulcherrimum.

Die Physiognomit hat bisher nicht gleichen Schritt gehal ten mit ben übrigen Theilen ber Anthropologie; ihre Behandlung ift immer nur nach größern Intervallen wieder aufgenow men worden, so bag es nunmehr zum weit, um nicht zu fagen allgemein verbreiteten Vorurtheile ber Zeit gehort, ihr bie Moglichkeit ber Erhebung zur wissenschaftlichen Form überhaupt Diesem Borurtheile entgegenzutreten find Die fob abzusprechen. genben SS. bestimmt, die, nach ben nothigen allgemeinen Pramiffen, eine specielle Behandlung vorläufig nur bes menschlichen Dem Berf. verbirgt sich aber bei diesem Untliges versuchen. eigenthumlichen Stand ber Sache nicht, wie in die Losung ber ganzen Aufgabe, nicht nur Mangel, fondern auch Irrthumer fich eingeschlichen haben konnen, wie sie also nicht nur auf wohl wollendes Mitforschen, sondern auch auf strenge Rritik zu rech nen habe; ja, er ist gang bereit, biese lettere als einen Theil der Beweise bes erstern anzusehen.

## l. Einleitung.

S. 1. Die Physiognomit ist die Wissenschaft von ber Einheit des menschlichen Wesens mit seiner finnlichen Form, und zwar kam biese Form sein entweder Zeichen oder Ausdernd oder, Erscheinung. Ift sie das Erste, so ware die Verknüpfung zwissschen ihr und dem Wesen eine willkürlich bestimmbare; ist sie das Zweite, so ware die Verknüpfung des Wesens mit der Form eine Verknüpfung mit etwas ihm Fremden, dessen Wesen Wesen es also nicht ware, sondern das, als ein diesem Wesen Fremdes, selbst vielmehr ein andres Wesen haben müßte; ist sie das Oritte, so ist die Verknüpfung, mit Ausschluß jedes als irrationaler Rest zurückleibenden Aussich, die gediegene Einheit unterschied dener Momente.

Es ist die Aufgabe neuerer Spekulation, das fritisch gesetzte. Ausich aufzuheben.

S. 2. Die Physiognomik ruht einzig und allein auf der metaphysischen Boraussehung der Congruenz des Wesens und der Erscheinung, und näher und insbesondere auf der lebendis gen Einheit des menschlichen Individuums. Die außere Erscheinung des Menschen kann nicht etwas Zufälliges, der Aufsnahme in seinen Begriff Widersprechendes sein. Es scheint des denklich und ein Zeugniß für die Abstraction einer Denkweise, wenn sie so viel Raum dem Zufall in sich geben muß. Zufall ist überhaupt ein Begriff, in welchem ein Wissen kritisch gegen sich selbst wird.

Jede Ansicht einerseits, welche die Welt der Erscheinung durch eine unübersteigliche Kluft von der Welt des Wesens oder des reinen Gedankens trennt, sindet darin einen Grund, die Möglichkeit unsrer Wissenschaft zu bestreiten. Ebenso andrerseits dieseige Ansicht, welche zwar der ontologischen Thesis von der Congruenz des Wesens und der Erscheinung nicht entbehrt, die aber dieselbe nicht die zur Einsicht in die lebendige Einheit des menschlichen Individuums fortgebildet hat, sondern dies auch noch anders, als im Tode, in eine Zweiheit getheilt sein läßt, findet darin den gleichen Grund.

S. 3. Nur von dem Menschen gibt es im vollsommnen Sinne eine Physiognomik: benn nur das menschliche Individuum hat sein Wesen in sich, und setzt es aus sich. Das, was sich

in ber Thierwelt findet, gibt nur bie Andimente zur Physiognomit. Das Thier ift nur Bestimmtheit und barum nur Besonbetheit. Ran unterscheibet Die Thiere nach ihren Bestimmungen nur Artweise, als Individuen nur nach außerlichen, abstracten Beziehungen, ale Zahl, Art, Farbe, Große. Und die edleren Thiere, wie es benn überall keinen Sprung gibt, nabern fich mehr bem individuellen Ansbruck, wie z. B. bas Pferd. Thier hat also seine Wesenheit als Individuum nicht in sich, fondern in feiner Urt ober Gattung; aber bie Betrachtung berselben ift barum fur bie Uebung bes physiognomifchen Blids fehr instructiv, eben weil die Auffassung ber abstracten Befow berheiten, welche hier bas Wesen bilben, einfacher und barum In ben Thieren find überdies lebendige Thatigfeiten, leichter ist. - Triebe und Leibenschaften -, von einander abgesondert, in einzelnen Gattmgen ausgebruckt; z. B. ber Raubvogel, ber in feinen Fangen, feinem Schnabel ummittelbar fein Wefen, und zwar fein besonderes Wefen, ausgebruckt hat, fo bag wir nicht erst fragen burfen nach einem eignen Ansich biefer seiner Er scheinung, sonbern er ift Raubvogel, weil er biefe Kange, biefen Schnabel zc. hat, und er hat diese Range, Diesen Schnabel, weil er Ranbvogel ist. Die Naturgeschichte bat oft schon auf empirischem Wege, und ohne fich bes Begriffs zu bemachtigen, nach biefen Befonberheiten, Die bas unmittelbare Befen ber einzelnen Gattungen ausbrucken, biftinguitt, und Begel (Logif Th. 2. S. 303.) fchreibt das einem Instincte der Bernunft zu, wenn z. B. bei ben Thieren bie Freswertzeuge, Bahne und Mauen, ale ein weit burchgreifender Gintheilungsgrund in ben Suftemen nebraucht werben. "Gie werden gunachft, fagt er, nur ale Seiten genommen, an benen fich bie Mertmale fur ben subjektiven Behuf bed Erkennens leichter auszeichnen laffen; in ber That aber liegt in jenen Organen nicht nur ein Unterscheis ben, das einer außern Reflexion zufommt, sondern fie find der Lebenspunkt ber animalischen Individualität, wo fie fich selbst von bem Unbern ber ihr außerlichen Ratur als sich auf sich beziehende und von der Continuität mit Andern ausscheidende

Einzelnheit sest." — Der Wensch hingegen ist nicht Art, nicht Gattung, sondern er ist das wahre, dem Begriffe, nicht blos der außerlichen Unterscheidung nach gesetze Individuum, d. h. er ist das Leben der Idee, das sich aus seiner Allgemeinheit seibst in die Einzelnheit sest. Nur bei ihm macht sich das Einzelne zum Ausdrucke eines Allgemeinen, nur dei ihm kommt die Selbstbestimmung mit stunlich begränzter Neußerlichkeit zusammen, während bei Anderm entweder das erste Moment sehste oder das andere. Er bildet sich felbst, um bei diesem Beispiel stehen zu bleiben, seine Fänge und seinen Schnabel an, wenn er deren haben zu mussen meint.

Porta's Bemuhungen, die schon der falsche Aristoteles vorbereitet hat, bleibt hiermit ihr hoher Werth gesichert. Winkelmann behauptet sogar eine unmittelbare Benuhung der Thier-Physiognomien bei der Bildung Griechischer Gotter. (Werke, herandgegeben von Kernow, Bb. 4. S. 70.)

S. 4. Es ist dahin gekommen, daß die Physiognomik sich durch die Borwürfe, die Borurtheile, die Borausseyungen hindurcharbeiten muß, die ihr das Dasein streitig machen. Alles bisherige Regiren dieser Wissenschaft kand feinen Gründ theils in den (S. 2.) erwähnten Vorausseyungen, theis in der wissenschaftlichen Darstellung physiognomischer Versuche.

!

1) Das Zweite namentlich bei Lichtenberg und bei Hegel. Die heftigen Angriffe des Lettern jedoch in der Phanomenologie (Werke, Bd. 2. S. 231. ic.), die sich Ichon eiwas nüldern in der Encyklopädie (3te Ausg. S. 411. S. 434.), verkehren sich da, wo der Denker ganz von der Beschaffenheit der vorhandenen Bersuche abzusehen vermag und den Begriff als solchen wurdigt, ganz in ihr Gegentheil in den Borlesungen über Aestheit (Werke, Bd. 10. Abth. 2. S. 372. 1c. und S. 386. 1c.). Die dort vorsommenden Aeußerungen sind zu merkoardig, als daß man nicht durch eine einzelne Ausschlung zum Studium des Ganzen einladen sollte. Hegel sagt u. a.: "Was den nähern Zusammenhang des Geistes

und Leibes in Betreff auf Die befonderen Empfindungen,

· Leibenschaften und Buftande bes Geiftes angeht, so ift ber : felbe auf feste Gebantenbestimmungen fehwer zurückzuführen. Man hat awar in ber Pathognomit und Physiognomit Diesen Zusammenhang miffenschaftlich barzustellen versucht, boch bis jest obne ben rechten Erfolg. In Ruckficht auf die Physiognomit will ich hier mur foviel erwähnen, bas, wenn bas Sculpturmert, welches, bie menschliche Gestalt zu feiner Grundlage hat, zeigen foll, wie die Leiblichkeit fcon, ihrer leiblichen Form nach, nicht nur bas gottlich und · menschlich Substantielle bes Beiftes überhaupt, sonbern and ben besondern Charafter bestimmter Individualität in biefer Bottlichkeit barftelle, fo hatte man zu einer vollftan bigen Erorterung barzuthun, welche Theile, Zuge und Gestalten bes Rorpers einer bestimmten Innerlichkeit volltom men gemaß find. Bu folchem Studium werben wir burch bie Sculpturwerte ber Alten veranlagt, benen wir ben Ansdruck bes Gottlichen und bie besondern Götter-Charak tere in ber That angestehen muffen, ohne daß sich behaup ten laßt , bad Bufammenstimmen bes geiftigen Ausbruck mit ber sinnlichen Form fei, flatt etwas Unnubfürsichseienbes, mur eine Sache ber Bufalligfeit und Miltelir. Jebes Dr gan muß in biefer Beziehung überhaupt nach zwei Bo sichtspunkten betrachtet werden, nach der blos physischen, und nach, ber Seite bes geistigen Ausbrucks. Freilich barf babei nicht in ber Weife Gall's verfahren werben, ber ben Beist zu einer bloßen Schabelstatte macht." - Daß aber ben Waffen bes Diges Blogen bargeboten worden find und werben, ift nicht zu verwundern bei einer jeden Sache, die noch in den ersten Stadien ihrer Entwicklung sich befindet, und die jedenfalls in der unmittelbaren Erfahrung einen Gegenfat hat; fo bag es gar nicht an ber Doglich keit fehlen kann, felbst bie Logit und noch mehr die gange Phanomenologie des Geistes überhaupt als das Lachers lichste barzustellen, so wie freilich auch umgekehrt ber Wife fenschaft von ihrer Seite gegen ihren empirischen Gegensab

diefelbe Moglichteit gu Gute tommt. hierbei bitrfen wir jeboch nicht laugnen, daß bie Jufianzen ber Erfahrung um fo leichteres Spiel baben werben, fa kange mir, wie gefagt. mit irgend einer Erteuntniß, mie bied bisher bei ber phys Avanomischen und oft noch nicht einmal der Kall war, noch auf dem Standpunkte ber beobachtenben Bermuft ftehen. . Allein biefer erscheint bei ber physiognomischen Erkenntniß nicht als der einzig mögliche, sondern vielmehr nur als der, von welchem, wie in ber Entwidlung unfres Bewuftfeins bei allem Wiffen, immerfort ausgegangen, ber aber gerade burch die Wissenschaft aufgehoben werden soll. geschehe, dazu liegen gerade in teiner Philosophie mehr, als in ber gegenwärtigen, bie Borbebingungen. Das Berhaltniß von Subjett und Objett, von Grund und Folge. von Wefen und Erscheinung, wie es namentlich burch bie Begel'iche Dentweise ermittelt wurde, muß, wie nichts Unbered, einer Physiognomit gunstig und forberlich sein. ... (S. ben S. 6.) Wenn Begel noch (Phanom. S. 242.) fagt. bas mabre Sein bes Menschen sei vielmehr (fatt bes phrfiognomischen Ausbrucks) seine That, so languen wir teineswegs, daß in der That die Physiognomie des Menschen culminire, (f. S. 13.) aber boch nur, fofern die That nicht für fich betrachtet wird, mo fieibann nicht blod etwa einzelnes, vorübergehendes Moment ift, mo fie, wie Begel felbst fagt (Rechts-Philof. S. 115. u. 118.) nur die Beran-... berung an einem poeliegenden außerlichen Dafein ift, und also dieser voraus gesette aufere Gegenstand, an dem bie That nur eine Boftimmung ift, am wenigsben allein für bas achte Sein bes Menfchen gelten fann, fonbern auch als biefes Einzelne leicht bie ganze Perfonlichteit entweber veraroffert ober vertleinert. Schon bas derichtliche Berfahren ift von dieser lleberzeugung so geleitet, dan es fich bemuht, bie einzelne That in ber Ginbeit ber Bestimmungen bes ganzen Individuums zu begreifen, ja in ben fo genannten Urtheilen ber bloffen moralischen Urbergenaung, wie fie

- indbesondre: bei ber Jury vorkommen, so weit geht, die That, die site such nur vorandgesett wird, durch die übrigen Bestimmungen der Individualität, wie sie süch ergeben nach Abzug der sinzelnen That; mit zu seinen. Die einzelne That wird also jedensalls nur insofern Ausbruck der Individualität sein können, sofern ein hinter ihr, als einer einzelnen, liegendes Allgemeines hinzugenommen wird, sofern das Einzelne micht lobzwissen wird von den Besonderheiten, methe die gesammte Aenserlichkeit des Menschen ausmachen.
- 2) Es steht alfa auf ber einen Seite bas ganze Gewicht ber Bedenken . welche von den Besonnenften erhoben werben (man fige: ju dem Bisberigen noch bingu, was der wurbige Schwarz in feiner Erziehungslehre 2te Ausg. Bb. 2. . S. 88i ic., fagt), badi Abschredenbe ber gangen Reibe miß lungener und oft, scheinbar bei bem größten Aufgebot von Kraft am Meisten mislungener Bersuche und wibersprechen ber Meinungen; auf ben anbern Seite aber auch nur bie fer empirischen Betrachtung wird doch immer schwerer wie gen bie unreffeftirte Thatigfeit, die bei Beinem fehlt, ja felbst bei den hoher organisirten Thieren nicht ausgeht (bas Pferd, der Hund erkennen den Willen, namentlich der ihven vertrauten. Penfonen , fehr leicht und pracis aus dem Aleugern), und bei munchen sich zu einer wunderbaren Fertigteit fteigert, in bem Blengern bas Innere, in ber Erscheinung die Wesentlichteit eines Menschen zu erkennen. Der Mensch mag es ansbellen, wie er will; seine Körperlichkeit , ift nie bie Swille feines Wefens, fonbern eine Laterne mit geschliffenen Glasern, durch bie es reflettirt wird.
- S. 5. Es ist die Aufgabe der Physiognomit, jene unresteltirte Thatigkeit, james Talent, in der außern Erscheinung des Menschen sein Wesen aufzufassen, das in der Regel nur auf der Stufe der Divination stehen dleibt, in's Wissen zu erhaben.
- 34 Die gegenwärtigen Be-fallen: ein Beitrag fein: ,.. bas. phy-

stognomische Erkennen von dem Staudpunkt der beobachtenden Bernunft zu dem des vernünftigen Wissens zu erheben. Aber sie sind nichts mehr, als ein Beitrag, und es bedarf, um diesen Zweck vollskändiger zu erreichen, hier, wenn irgendwo, des Zufammenwirkens. (S. 8.)

Uebrigens find die physiognomischen Bersuche alt: Zopperus und Sofrates, der falische Aristoteles und Andere.

S. 6. Die Philosphie, wie sie zum Hindernis werden kann für die Physiognomik (S. 2.), muß nothwendig vorausgesetzt werden, um zur Grundlage für sie zu dienen. Da es eine vorherrschende Richtung des gegenmartigen Geistes, als des sich selbst erfassenden d. h. des philosophischen, ist, die oben berührte Einheit des Wesens und der Erscheinung auf allen Gehieten darzustellen, oder, was ganz dasselbe, das Unendliche als Begriff zu realissen, so sehrt auch der Physiognomik eine Wiederg geburt bevor.

Die Aufgabe ber Speknlation ift überhaupt die Einheit; und nachdem die Geschichte ber Philosophie sich lange genug in Bersuchen ermubet hat, biefe Einheit burch Abstraftion zu feten. ist sie in der Gegenwart bis dabin dialetrisch gebracht worden, um in der Abstraktion nur die erfte Stufe ihrer felbst zu sehen. Sie ringt um bie Erfullung ber Rategorie, Dies tonnen mir auch als bie allgemeinste, nicht etwa nur Einem System eigne, Richtung ber Spekulation in murer Zeit ansehen, und sie ist barum gewiß auf bem nachken Wege, Die Bebeutung ber Phofiognomit anzuerkennen, und die Mittel ihrer Berwirklichung. wenn nicht unmittelbar zu geben, boch in Bewegung zu fegen. Ift es bas Wefen bes Beiffes, fich zu bestimmen , und ift bie nachfte Bestimmtheit bes Geistes ber Leib, so muß auch bie Ruckbezishung bes lettern auf ben erftern in allen seinen Domenten baburch angeregt und gefordert merben. Wenn Segel, wie wir meinen, im Miberspruch mit seinem eigentlichen Princip, Beranlaffung gegeben hat, daß feine Philosophie von einem bestimmten Theile ber Gemigen in abstratter Weife und im Gegenfat gegen alle Erscheinung ausgebildet wird; fo hat sich

1

besonders unfre Zeitschrift die entgegengesetzte Aufgabe gestellt, fich wiffenschaftlich zu vertiefen in die Erscheinung.

Wir fragen nicht nach bem 3 wed und Ruten ber Physiognomit und wollen ihn am allerwenigsten zum voraus vorzählen; benn bies thun, hieße wirklich an ihrer wissenschaftlichen Burbe verzweifeln, fie als Etwas barftellen, bas nur zufällig entstanden ift, und nur noch zufällig besteht. fen ihr statt beffen ihre Stelle in bem Bebiete ber Wiffenschaft überhaupt an. Gie macht ben britten Theil ber Unthropologie ans, beren erften die Lehre von dem leiblichen Leben, den an bern die Lehre von bem Seelenkeben einnimmt. Suchen wir bas menfchliche Wefen in Aristotelischer Weise nach bem Gange feiner Entwicklung wiffenschaftlich zu gewinnen, und zwar in aufsteigender Ordnung als ernahrende, empfindende, bentende Geele (vergl. de anima L. II. bef. c. 2. S. 6.), fo muffen wir sobann zuerst die abstrafte Leiblichkeit betrachten, weiter aber ale das felbst fich davon Unterscheidende, ale das zworori, bie Beistigkeit; und endlich murde offenbar in der Unwahrheit ver harrt werben, wenn nicht noch ein britter Theil hinzukame, ber zeigte, wie biese zwei unterschiebenen nicht zwei, sondern Eins find, ber die mahre Entelechie barftellte, die Selbstbestimmung bes Wesens zur Wirklichkeit. Dies ift aber ber physiognomische Theil ber Unthropologie, allerdings Physiognomit in einer et was umfassendern Bedentung (S. 1.), als man sie gewöhnlich faßt, boch jedenfalls fo, daß fie das gewohnlich darunter Ber-Handene miteinschlieft. In welcher nachsten Beziehung bie Physiognomit damit jur Ethit, jur Metaphysit bes Schonen und hur bilbenben Runft stehe, ift ebenfalls hiermit gegeben. Bermandtschaft beider ist ber Punkt, wo sie beide eine vollige Durchsichtigkeit des Geistigen burch bas Raturlithe anstreben. Die Ethit, fofern fie eine Berklarung ber Ratur burch ben Beift will, hat die Physiognomit zu ihrer Boraussehung; die bildende Runft, fofern fie bie Belebung bes abstratten Gebankens ift, wie ims ihn die Philosophie der Kunst prapariet, nimmt durch sie hindurch den Weg. - Es muß eine Phosiognomit geben, benn

ber Mensch lebt nicht in sich eingeschlossen, wie wir bas in immer zunehmendem Grabe von den unter ihm stehenden Wesens-Stufen fagen fonnen, sondern er lebt mit und in ber Menschheit, und die Menschheit in ihm (S. 3.), ja sogar in einem weit intensiveren Grabe mit und in ber Welt, als ein anderes Wes . Fur's Erste, weil er in feiner Individualität nicht blos wie ein Eremplar die Gattung barftellt, sondern mehr wie ein Focus, jedoch mit bem Unterschiebe, bag er nicht blos Durchgangs-Punkt ift, einerseits auffammelt in eine Ginheit all bas Borhandene und vorhanden Gewesene von ber 3bee der Menschheit, andrerseits es ebenso wieber ausstrahlt in die Allheit ber Individuen, so wird erfordert in beiderlei Beziehung, baf bie menschliche Individualität aufs Bollständigste vorhanden fei für alle übrigen. Sei biese Allheit ein Mafrotosmus ober Mifrokosmus im Leibnit'schen Sinn, bies andert in ber Sauptsache hier nichts. Das Ich ist jedenfalls nur ein relativer Begriff, er ist nur zu vollziehen im Gegensatz zu dem Du. Das Ich kann nicht für sich allein da sein, oder es ist nur für sich da, fofern es fur bas Richt-Ich, naher fur bas Du, wie biefes fur jenes ba ift; es muß außer fich fein, es muß in feiner Identis tat mit sich als identisch mit seinem Andern gesetzt werden, es außert fich. Und Diese Meußerung, als Bestimmung bes 3che, ift feine Meußerlichkeit, etwas bem Wefen bes Iche Meußerliches, alfo von ihm zu Unterscheidendes, aber zugleich fein Meußerlis ches und in beidem Betracht vermittelnb. Was die contractis ven Krafte, die Schwerfraft, die magnetische Kraft, in unreflektirter Weise fur ben Weltzusammenhang sind, bas ift auf dem Gebiete des Selbstbewußtseins die Physiognomik. Es barf darum die Aeußerlichkeit im strengsten Ginne nichts Unwesentliches fein, benn eine nur unwesentliche Beziehnug und Berfnupfung ware feine. Man wird zwar fagen, diese wesentliche Begiehung fei in ber Sprache, im Wort vollzogen. Allein wenn schon entschieden bas Wort in ber gewöhnlichen Bebeutung hierher gehort, so gewährt es boch nichts weniger als einen voll= ståndigen Ausbruck; es verhalt sich die Sprache zu ber ganzen

Meuferlichkeit des Menschen, wie der Gedanke zu dem Gedach ten; bas Wort ift, wenn ichon auf ber einen Seite, als mmit telbarer Ausbrud bes logifchen Beiftes, von größter Bestimmtheit, fo boch auf ber andern Seite in gleichem Grade unbeftimmt, eben weil es nur einfeitig ben logischen Behalt bes Bebankens ausbruckt, und auch biefen eigentlich nicht ausbruck, fondern, durch eine willfurlich und mittelft Uebereinfunft herge ftellte Bertnupfung awischen ihm und bem Gebanten, biefen lettern nur bezeichnet (S. 1.), so daß es von dem Wort aus, bas Einer zu uns fpricht, erft noch einer Reihe von Uffociationen bedarf, um zur vollen Innerlichkeit des badurch Bezeichneten vor andringen. Ueberdies ift ein Theil der Welt, auch der lebendie gen, fur ben ber Mensch gar nicht burch bas Wort, sondern bochstens nur burch ben Con bes Worts ba ift. Deshalb fagt hippel in seines Lebenslaufs brittem Theile (Bb. 2. S. 19.): "Rebe und bu bist, hab' ich schon fonst wo behauptet; allein felten trauen wir ber Rebe, wenn wir Temperament und Be mithecharafter fennen lernen wollen. Man halt Die Zunge für bestochen, für gedungen. Sie ift hochstens ein Sauszenge. Eben barum ber natürliche hang zur Phyfiognomif. Man will in ben Augen seben, wie bem Menschen ums Berg ift. Arcilich ift's fchwer, von bem auswendigen Menschen auf ben inwendign ju fchließen".

1) Mit allen im Begriffe der menschlichen Erscheinung liegenden Mitteln, sich als denkendes Wesen oder seinen Gedamten anszudrücken, die Fähigkeit sowohl, als die Thätigkeit der völligen Selbstbeherrschung ist Veredtsamseit, und ihre selbstbewußte Verwirklichung seht also die Physiognomik vorans, sowohl in subjektiver Hinscht für das selbstbewußte Ergreisen der Mittel des Gedankenausdrucks, als in objektiver sur das Aussauffassen dieses Ausdrucks. — Unter allen Künsten ist wohl die Veredtsamkeit die, von der wir am wenigken sagen können, daß sie schon vollkommen ausgebildet sei, noch weniger, daß sie schon ihren Culminationspunkt erreicht habe. Kein Bunder, da bei keiner das

- Runstprodukt so bis zur Ununterschiedenheit identisch ist mit bem Producirenden. Je nach der Trennung beiber von einander hat sich auch eine Stufenfolge der zeitlichen Entwicklung der Kunste gebildet: Baukunst, Plastik, Mahlerei. Daß die Dichtkunst hier nicht in Betracht kommt, ist aus der oben angegebenen Eigenschaft des Wortes klar, nach der das Wort nicht Ausbruck, sondern nur Zeichen ist.
- 2) Die Physiognomit muß aufhören, Wertzeug der Neugierde zu werden. So lange sie dies ist, kann sie, wie die Astros nomie als Astrologie, oder wie die Lehre von dem thieris schen Wagnetismus als Refromantik, nicht in die wolle wissenschaftliche Würde eintreten. Die Reugierde bringt der Wissenschaft immer nur sehr indirekten Rusen und direkten Schaden. Mit ihr wird sich auch der Wahn von den Gestadren der Physiognomik, wie ihn z. B. noch hippel a. a. D. hegt, verlieren.
- S. 8. Hulfsmittel für die Physsognomik bieten bar die Anatomie des Menschen und die vergleichende Anatomie, die Physsologie (ja auch die Medicin in engster Bedeutung), die Psychologie, die Charakteriskik (Theophrast, La Bruyere, Engel), und besonders Theorie der plastischen Kunst und der Malerei, (verbunden mit der Anschauung ihrer Meisterwerke); diese letztere, als die bewußtvoll gesetzte Identität des menschlichen Wesens und seiner Erscheinung. Die Verwirklichung dieser Wisseuschaft ersordert also, wenn irgend eine, ein Zusammenwürken vieler. Die gesgenwärtige Stizze soll an ein solches Zusammenwürken erinnern, sie kann sich nicht rühmen, das Resultat desselben zu sein.
  - 1) Wie die schlichten Bildwerke den physiognomischen Blick varderben, so können die guten ihn schärfen. Sie gewähzen noch den besondern Vortheil, das sie die Bewagung des menschlichen Lebend auf einem gewissen Punkte firiren und so die Zeit zur Vetrachtung geben. Wenn z. B. in Blumenbachs Sammlung sich ein Schädel besindet, der ihm, wenn ich nicht irre, von Capitan Krusenstern zum Gesichenk gemacht wurde, und der sehr nahe die Maasvers

- haltnisse bes Apoll von Betvebere zeigt, so ist bies ein Beisspiel, wie tief in bieser Hinsicht bas kunstlerische Studium gehen kann, ober wie kunklerisch bie Natur ist.
- 2) Bie auch die Medicin in engster Bedeutung, die Seile funde, in einer nahen Beziehung zur Physiognomif stehe, nimmt vielleicht vor Allem eine eigne Bemerfung in Anfpruch. Das Wefen bes Menschen steht in fehr vielen Rallen nur in mittelbarer Beziehung zu ber Oberflache feiner Aeußerlichkeit, mit ber es bie Physiognomik zunachst au thun bat. 3. B. eine pfychische Thatigfeit erscheint unmittelbar in einem Organe ber Bruft, ber Lunge ober bem herzen, in einem Organ bes Unterleibs, ber Leber ober ben Rieren, und bies wird mittelbar auch mehr ober minter beutlich auf ber Oberflache sichtbar werden, namentlich in dem Antlige, und zwar nicht blos, wie die schnellere Bo wegung bes Blute, burch Errothen ober Erblaffen, nicht blod, wie bas Lungenleiden ben gangen außern Sabitus veranbert, fonbern wie namentlich auch gewiffe Linien, be stimmte Beziehungen ber Gefichtstheile gebildet werden, 3. B. durch Krantheiten ber Leber; und man hat fogar schon behauptet, daß die Beranderungen des Unterleibs fic hauptfachlich in ber Rase, die ber Bruft in ben Augen ju Tage geben, welche Behanptung wir bahin gestellt fein laffen. Wir haben bem Bernehmen nach eine Phofioans mit der Krankheiten von einem deutschen Arzte zu erwarten, welchem Unternehmen, unter bem fich Schreiber biefes nichts Anderes zu benten vermag, als bas eben Sefagte, der befte Erfolg zu munichen ift.
- 3) Es scheint für die physiognomische Uebung vortheilhafter, sich nicht auf eine Menge von Individuen einzulassen, die leicht den physiognomischen Blick verwirren und es zu keinem oder doch nur zu einem schwankenden, unwissenschaftlichen Urtheil kommen lassen; sondern sich auf einzelne scharf ausgearbeitete Physiognomieen, auf einzelne meisterhafte Aussührungen tunisterischer Anschaung, zumal für den Ausfang, zu beschränken.

- S. 9. In ihrer Darftellung muß bie Physiognomit mehr, ale irgend eine andere Wiffenschaft, bes Bielrebens fich enthals ten; "furg und bestimmt" muß ihr Wahlfpruch fein. Sie fann auch nicht mit einem Male, fonbern nur allmälig, wie ihr burch fortgefette Beobachtung ber Stoff geboten wird, zu concreter Wiffenschaftlichkeit fortschreiten. Sie wird ausgehen von ben allgemeinsten, grobsten Begensatzen bes menschlichen Wefens, und nachdem fie ben Ausbruck fur fie festgestellt hat, auch bie immer subtileren Zuge aus einander wirren.
  - 1) Die gange Meußerlichkeit bes Menschen macht eine Ginheit, bie Individualitat, aus, und stellt barin die einzelnen Bestimmungen nicht als einzelne, sondern nur in einander übergehend, nur verschwimmend bar, fo baß sie für bie wissenschaftliche Auffassung als unbestimmt, als schwer zu fixiren scheinen. Sucht sich nun bie sprachliche Darstels lung von vorn herein burch weitlaufige Descriptionen gu helfen, burch lange Beschreibungen, mas in biefer ober iener Meußerlichfeit liege, fo gibt fie bamit fein getreues Abbild ber Erscheinung, sondern gerath in ein Chaos von Wibersprüchen, weit größer, als bas ber unmittelbaren Unschauung ift. Die meiften bieherigen physiognomischen Darftellungen konnen bagu bienen, vor bicfem Fehler gu warnen, seine weitlaufigen Folgen bargulegen, und bie Eris stenz bieses S. zu vertheidigen.
  - 2) In den spatern SS. über das menschliche Antlit glaubte ber Verf. nur hier und da und mit Borficht von den allgemeinen Begenfagen ju feinern Bestimmungen fortgeben zu dürfen.
- S. 10. Die es eine Geschichte ber Physiognomit geben fann, fo eine Geschichte ber Physiognomie, und fie gehort ficherlich zu den intereffantesten Theilen der Beschichte überhaupt. Sebes Bolt, jeder Boden, jedes Zeitalter hat bas menschliche Wefen wieder in einer befondern Beife feiner Bermirklichung, und hiermit auch beffen Ausbruck. Go wie aber 3. B. ein Bolf eine gewisse Nationalphysiognomie naturgeschichtlich verwirklicht,

fo stellt seine Runst-Unschammg bieselbe Physiognomie als Runst ibeal bar; und es fragt sich, welches Bolt ein solches Ibeal nicht nur fur fich, sondern an und fur fich, wenigstens für eine gewisse hauptperiode ber Entwicklung ber menschlichen Gestalt am Bollfommenften bargeftellt habe. — Der Ausbruck in ber menschlichen Erscheinung lagt auf bas Wefen zuruchschließen, fo wie das Wesen auf die Erscheinung. Die Idee, die noch wohl von bem Wefen bes Menschen zu unterscheiben ift, ringt burch bie verschiedenen Phasen bes Wesens, und hiermit auch seines Ausbrucks, hindurch gur volltommenen Gelbstdarftellung, und biefe ist die vollendete Schonheit, oder die mahre Schonheit ist ba volle Ausbruck ber humanitat. Auch hier ist bie Bewegung, wie bie bes gangen menschlichen Lebens, nichts weniger als eine opflische, die die neuere Wiffenschaft jum Nachtheile ber Wahr beit zu ihrer Boraussetzung macht. Die Menschheit bewegt fich in einer hohern Curve, und wir unterscheiben zwei hauptepochm biefer Entwicklung.

1) Der erste Mensch ist, auch physiognomisch genommen, nicht ber vollkommenfte. Er mag in diefer Sinficht am nade sten bem gebacht werben, mas wir jett griechische Schon heit nennen. Die Sebraer hatten ben Abam im Begriff, Die Griechen als Kunftauschauung. Der erste Mensch ift als ganz Bermogen zu denken, und alfo bei ihm eine foldte Ausbildung der einzelnen Theile und eine folche Zusams menordnung aller Theile feiner Meugerlichkeit, bag fie ber Ausbruck werden konnten von Allem, wovon fein Wesen felbst die Möglichkeit ift. Es ift deshalb feine Acufer lichkeit insbesondere als eine vollige Harmonie bes Gim lichen zu benten, ohne irgend eine Abwendung beffelben gur Abaormitat, die erst durch die Arbeit des Beistes, burch das Ich und seine freie Absicht, im Rorper zu Stande fommen fonnte, - bie mahre, aber nur allgemeine Individualitat. Dieses Ibeal darzustellen liegt in dem Bereiche der mensch lichen Kraft, und die Griechen scheinen es fich zur Auf gabe gemacht zu haben. Gie zogen die menschliche Meuger

lichkeit von aller besondern Bestimmung zuruck, ließen ihr aber boch bie Bestimmtheit, und barum hat auch ein dem griechischen Profil sich aunaherndes Gesicht immer etwas Raltes. "Will man, fagt Winkelmann (Bb. 4. S. 110.), Die Stuffel, Die wir von ben Gottern bis an ben helben herabgestiegen find, von diefen bis zu jenen wie berum hinaufsteigen, fo geschieht bies mehr burch Abnehmen, ale burch Zusegen." Ihr Apollo ift bie Kahigteit zu Mem, ohne irgend Etwas wirklich zu fein. "Man fagt nun freilich, fchreibt Begel (Porlesungen über Mefthetit, Bb. 2. S. 390. 391.), eine folche Gefichtebildung fei eben ben Griechen nur als bie eigentlich fcone vorgekommen; Chinesen, Juden, Aegypter bagegen hielten gang andere, ja entacgengesette Bilbungen für chen so fcon ober für schoner noch, fo bag, Inftang gegen Inftang genommen, bas griechische Profil barum noch nicht als ber Typus ber achten Schonheit erwiesen fei. Dies ift jeboch nur ein oberflachliches Gerede. Das griechische Profil barf als feine nur außerliche und zufällige Form angesehen werden, sonbern kommt bem Ibeal ber Schonheit an und fur fich ju." Diese Instanz gegen bie griechische Schonheit hat am Trefflichsten schon Winkelmann abgewiesen, besonders in feinen Gebanken über die Rachahmung ber griechischen Berke in ber Malerei und Bilbhauertunft (Werfe, Bb. 1. S. 9. 1c.). Er enthullt und bas Geheimniß, wodurch bie Griechen bie Gesetaeber bes Geschmack auch in dieser Bezubung geworden find; es ist gluckliche Bereinigung ber außern Umstande für eine normale Entwicklung bes Menschen, außerste Sorafalt in ber Bildung beffelben, und haufige Beobachtung einer so sich ihnen barbietenben Ratur, woburch in ihrem Geifte bas Ibeal jener harmonischen Meußerlichkeit geweckt wurde, wodurch sie veranlagt wurden "sich gewisse allgemeine Begriffe von Schonheiten, sowohl einzelner Theile, als ganger Berhaltniffe ber Korper, ju bilden, bie fich über die Ratur felbst erheben follten." (Winkelmann

a. a. D. S. 16.) "Richts wurde ben Borzug ber Rads ahmung ber Alten (Griechen) vor ber Nachahmung ber Ratur beutlicher zeigen tonnen, als wenn man zwei junge Leute nahme von gleich schonem Talente, und ben einen das Alterthum, ben andern die bloße Ratur flubiren ließe. Dieser murbe bie Natur bilben, wie er fie findet; als ein Staliener wurde er Figuren malen, vielleicht wie Caravaggio; als ein Riederlander, wenn er gludlich ift, vielleicht wie Jacob Jordans; als ein Franjose wie Stella; jener aber murbe bie Ratur bilben, wie sie es verlangt, und Figuren malen, wie Raphael." (Ebendas. S. 24.) Die Griechen maren, wie Segel so schon fagt (a. a. D. S. 377.) "ideale Runstler ihrer felbst", und dadurch fanden sie den Rormal-Ausdruck für die menschliche Korm. Aber boch ist dies erst nur eine abstrakte Inbividualitat, die schone Sinnlichkeit nur die Stufe ber Potenz, ber bloßen Möglichkeit, und noch nicht bas völlige Durchdrungensein ber Form und bes Wesens; Die Meufers . lichkeit mehr bas, worein fich bas Wesen hullt, als worin es fich manifestirt, mehr bas, wovon es fich entaußert, als worin es fich außert. Die Griechen find noch unübertrof fen in der Plastif, aber nicht unübertreffbar, und sie were ben übertroffen werden, sobald das Bewußtsein in phyfiognomischer Wissenschaft noch eine vollständigere Entwick lung errungen hat. Das "Maag", wie bie Seele ihrer gangen Thatigkeit, war es auch hier. Ihres tiefften Bemußtseins Ausbruck maren bie Spruche: µ6τ00v apiorov, under ayar, und nicht umsouft maren fie, die alle im Munde führen (vuvovai), im National-Deiligthum zu Delphi geweiht und von ber Sage auf Die heilige Sieben ihrer alteften Weisen zuruckgeführt (S. Plat. Protag. p. 343. b.) \*).

<sup>\*)</sup> Die σωφροσύνη war ihnen το περί τας επιθυμίας μή επτοήσθαι, άλλ' όλιγώρως έχειν και κοσμίως (Plat. Phaed. p. 68 c.), und swar gibt Platon and diese Definition nicht als die seinige, sondern als die der Mehrheit.

Ja, wir wiffen, wie eines ber vollenbetsten ethischen Gysteme Griechenlands, bas eben barin auch weit mehr nur ber unmittelbare wissenschaftliche Ausbruck bes griechischen Bewußtseins war, als Platon's Republik, von ber man bies neuerdings hat behaupten wollen, bieses Princip aus-Berseten wir und so in die Scele ber griechischen Thatigfeit, bann begreifen wir auch leichter, wie in ber Plastif bie leibliche Jugend ihr Ziel mar; und follten wir einzelne Theile ber menschlichen Geftalt andeuten, wo noch Etwas übrig gelaffen scheint fur bie spatere Zeit, so burften wir vielleicht an ihre Stirne (Winkelmann, Bb. 4. S. 183.) und ihre Unterlippe (Cbent. S. 206.) erinnern. - Der Mensch ber Griechen ift ber erste Abam, ber noch eines zweiten harrt zu feiner Erlbfung. Die Geschichte ber Physiognomie, sofern sie sich in der felbstbewußten Schopfung eines Runst-Ibeals barftellt, tritt mit ber chriftlichen Zeit zu einer zweiten Epoche heran. Bekanntlich hat man von je über die Physicanomie Christi auch sogar auf theologischem Bebiete gestritten, fie bald ale bie allerhaßlichste, bald als bie idealisirte im griechischen Ginne vorauszuseten gesucht, bas Gine aus einem historischen Irrthume, bas Andere aus einem fpekulativen. Das höchste Problem hat fich damit entschieden die bisdende Runft gesept; aber sie durfte noch langchin haben bis zu seiner Lie sung. Es bedarf dazu einer noch viel höhern stellichen Entwicklung, einer tiefern, lebendigern Berfohnung des Schonen und Guten. Es wurde die Darftellung ber menfchlichen Acuferlichkeit fein, nicht mehr, wie fie fich an die Erscheinung entaußert, sondern fich in berselben vollständig außert: die Erhebung abstrafter Bestimmtheit zu absoluter Gelbstbestimmung, die Fortbildung der allgemeinen Indis vidualitat zur concretesten Perfonlichkeit, die Bezwingung ber Naturlichkeit bes Rationellen, Klimatischen zc. zur freis ften Singularitat. Bekanntlich hat Lavater fich bie größte Muhe um ein Chriftusbild gegeben (Gothe, Wahrheit und

•

Dichtung ic. Th. 4. S. 143. vollft. Ausg. letter Sand); und wieviel er auch babei zu leiben haben mochte, so mar bieb boch sicherlich die prophetische Seite seines überwiegend, "wahrhaft magisch sich außernden physiognomischen Genic's" (ebend. S. 145.). Reine Erscheinung mußte so viele physiognomische Durchsichtigkeit haben, als die Jesu, Die wahre Berfohnung ber Erscheinung und bes Wesens in der personlichen Individualität; und in seiner Geschichte erhalten wir auch manche Fingerzeige von diefer Befchaffenheit feiner Erscheinung, g. B. Marc. 5, 1-7. 3oh. 18, 4-8, Luc. 23, 40-42. Die zwei haupt-Epochen in der Geschichte der Physiognomie werden bezeichnet durch bas Ringen um einen Zeus ober Apoll, und burch bas Ringen um ein Christusbild. Die erfte Periode ift abgelaufen mit ber Berwirklichung ihres Problems, in ber zweiten fteben mir.

2) Unsere Gegenwart hat viele verwaschene Gesichter und gebrechselte Figuren.

## II. Allgemeine Sate für die Physiognomik.

Wir nehmen also an (S. 2.), daß Alles, was Wesen des Menschen ist, erscheint, und daß es nur insofern Wefen ift, als es bies in seiner Abstraftion aufhebt, und fich zur Er scheinung entäußert. Alles, was nicht ausgedrückt werden könnte, ware eben damit nicht Wefen. Aber es fragt fich hier vor Allem, ob, wenn Alles ausgebruckt werden kann, bann auch Alles an dem menschlichen Individuum Ausbruck sei, und bieses ift noch nicht durch jenes gegeben. Vielmehr muffen wir an bemfelben zweierlei unterscheiben: einmal das, mas jedes Indivis buum mit allen übrigen, ja nicht blos mit allen menschlichen Individuen, sondern mit allen Dingen gemein hat, bas, wodurch es einem Weltzusammenhange augehort, bas Identische, und für's Audere das, was jedes Individuum, als solches, nur für fich ift und hat, wodurch es fich aus dem Gemeinsamen ausscheibet.

Es wurde fich bemnach fragen, ob, wenn wir auch fagen muffen, baf biefe beiben Momente im Gangen nicht neben einander in ber menschlichen Individualität bestehen, sondern bas zweite mur die eigenthumliche Modififation bes ersten ift, boch nicht meniastens ein Theil an bem menschlichen Individuum sei, ber einer solchen Modifikation widerstehe, und wodurch es nur bem Weltzusammenhange angehore. Dhne auf bas abseits Liegenbe ber metaphyffchen Probleme naher einzugehen, ber Pros bleme von der Einheit und dem Unterschiede des Perfoulichen und bes Kosmischen, von bem Durchbrungensein ber Weltliche feit durch die Menschlichkeit, von dem Berhaltnis ber Ratur und bes Beiftes in bem menschlichen Individuum, konnen wir hierauf boch soviel fagen, daß basjenige an bem Menschen, mas nicht Ausbruck seines Wefens mare, auch nicht feine Erscheis nung ware; fich alfo, wie es nicht aus bem Begriffe bed Menichen hervorginge, auch nicht in feine Borftellung aufammenfaffen ließe, also jedenfalls irgend Etwas an fich haben mußte, woburch es von bem menschlichen Wesen geschichen murde, irgend eine Bestimmung, wodurch es als Erscheinung eines andern Wefens, als bes menschlichen, fich sette.

Hiermit ware aber noch gar nicht gesagt, ob nicht die Art und Weise, wie dieses Kosmische an ihm ist, eine Modifikation bes Ansbrucks seines individuellen Wesens bedingte, wovon wir spater noch (§. 22.) zu reben haben werden.

S. 12. Aus biesen Saten folgt aber nicht nur, baf Alles ausgebrückt werden kann und Alles Ausdruck sein kann an der menschlichen Erscheinung, sondern daß auch Alles ausgebrückt werden muß, sofern nur Wesen ist, was auf irgend eine Weise erscheint. Und zwar die Hauptbeziehungen des menschlichen Wesens, die Receptivität, Activität und die Stimmung, sind ebensoviel Beziehungen zu der Außenwelt, und müssen darum für diese Außenwelt erscheinen. Die Receptivität ist Aufnahme der Außenwelt, Activität Einbildung in die Außenwelt, und selbst Stimmung, bei welcher ein Zweisel eintreten konnte, ist nur aus beiden resultirende momentane Beschaffenheit des

Individumed, als Subjekts, und also von ihnen nicht zu trennen. Iebem leuchtet auch ein, daß bieses Muß durchaus keine Beeinsträchtigung der menschlichen Freiheit mit sich führe, die darin besteht, sich selbst zu setzen.

Die einzige Frage, welche hier noch zum Vorschein kommen tonnte, ift: ob benn auch Alles, mas menfchliches Befen ift, an ber Dberflache ber menschlichen Heußerlichkeit gur Erscheis mung werden muffe? Und hierauf werden wir zu antworten haben, daß allerdings Alles, mas die Einheit des menschlichen Befend mit bem Objefte barftellen, b. h. zur Erscheinung merben foll, mas also mahrhaftes Wefen ift, bis zur Granze bes menschlichen Individuums, bis zu ber Bestimmung, durch welche ein Individuum fur andres wird, durch die allein die Verbindung mit bem Objefte vermittelt wird, irgendwie und zwar in einer, wenn auch scheinbar noch so geringfügigen, boch gerade ber Weise bringen musse, die für das Wesen wahrhaft bezeichnend ift, wodurch es mahrhaft Ausbrud wird. hierbei unterscheiden wir freilich noch, wie bies auch spater erortert werben foll, ben momentanen Ausbruck von dem burch oftere Wiederkehr fter hend gewordenen Sabitus. Bu erinnern ist hier auch an bie Erfahrung, daß genaues Nachahmen ber Buge eines Undern auch in feine Stimmung zu verfeten vermag, eine Erfahrung, bie und g. B. von Steffens an einer Stelle in ber "Revolution" geschildert wird.

S. 13. Das Eigenthümliche, das Gegebene, was der Mensch als Wesen unter Wesen dieses kosmischen Zusammenhangs hat, oder was er, wie man sich gemeinhin auszudrücken pflegt, von Natur hat, ist die Selbstbestimmung; er ist Geist, also vielmehr das Aufgehobensein alles nur Gegebenen, alles blos Natürlichen. In dieser negativen Weise, als Verneinung des blos Gegebenen, wird seine Erscheinung also zunächst in ihren allgemeinen Umrissen und Verhältnissen zu betrachten sein, und zwar, wie es sich von selbst versteht, nicht als absolute Regation, weil das mit überhaupt alle Erscheinung ausgehoben werden müßte, sondern nur als das Ausgehobensein der Natur, als Natur, d. i.

der abstraften Bestimmtheit, - als die beständige Möglichkeit des Andersseins. Es wird also in den allgemeinen Umriffen, Berhaltniffen und Theilen ber menschlichen Erscheinung bie größte Beweglichkeit, ber großte Raum ber Wandelbarkeit fein, nach ber wir nicht fagen tonnen, was er ift, wohl aber, daß er bie Möglichkeit zu aller (entgegengesetten) Bestimmung ift. Dies liegt vor Allem in ber Doglichkeit feiner aufrechten Stellung, in möglichst größter Befreiung von bem Boben , fo weit biefe eben nur Möglichkeit, nicht felbst wieder positive Eigenschaft ift. in der Einrichtung feines Ropfes, insbesondre bes Untliges und beffen Bandelbarfeit, in ber Stellung bes Ropfes mittelft bes Halfes auf bem Rumpfe, in ber hand, die g. B. feine Krallen hat, wie ber Raubvogel, wohl aber fich frallenhaft bestimmen Kann (S. 3.). Diese Regativitat, die bas abstrakte Wefen bes Menschen als Beiftes ift, muß fich nun fo gur Positivitat, bie Moglichkeit zur Wirklichkeit in feiner Erscheinung, bestimmen baß, wie wir jeden Moment bes Beiftes im Allgemeinen Bebanten nennen, es fur jeden Gedanten , fur jeden zur Erscheis nung fommenden Aft bes Beiftes, in ber Ginheit feiner Beftimmungen und in seiner Unterschiedenheit von allen übrigen, nur rine Physiognomie gebe. Dadurch wird bann die Erscheinung bes Beiftes zum mahren Ausbruck beffelben, nicht blos ein Regiren ber Bestimmtheit bes Raturlichen, sondern ein Ergreifen Jeber Moment, jeber beffelben und Geben gur Bestimmung. erfullte Zeitpunkt bes Beiftes, fofern er noch burch etwas Uns bres, als burch bie Zeit, b. h. burch Etwas, was nicht blos in ber Beziehung beffelben zu bem Meußern, fondern in feinen eige nen Bestimmungen liegt, fich von dem andern unterscheidet, fofern er also wirklich ein andrer ift, muß sich auch zur Erscheis nung, zu feinem physiognomischen Ausbruck anders bestimmen. Diese Berschiedenheits fann oft fehr fein und faum bemertbar fein; aber vorhanden ift fie, wenn wir und nicht genothigt feben wollen, die ersten Gage ber Physiognomit wieder zuruchzunehmen. und es wird burch fie bem Physiognomifer ein freies Biel vorgehalten, bis zu welchem er nur allmalig (S. 9.) vordringt.

Alle biefe Punkte, Resultate weitläufiger physiologischer Um tersuchungen, konnen hier nur angebeutet werben.

S. 18. In hinficht ber Karbe haben wir nur zu anterscheiden für den physiognomischen Zwed das schwache und das starte Pigment; und wir konnen, wie gefagt, die Karbe nicht fur fich beurtheilen, wir muffen die Beschaffenheit ber Stoffe, welche die verschiedene Brechung ber Lichtstrahlen bedingen, berudfichtigen. Dieses, bas startere Pigment, wenn wir annehmen , daß es hauptfachlich von großerer Intenfitat ber Stoffe, namentlich bed Blute und insbesondere ber Gifentheile beffelben, erzeugt wird, wird im Allgemeinen auf eine größere Site him beuten, die wir jedoch nicht mit Energie verwechseln durfen, welche Bestimmung schon zu concret sein wurde, und burch bas Rusammenwirten mehrerer anderer Urfachen erst zu Stande foumt. Soviel scheint richtig, daß bie Individuen von schmas cherm Pigment baburch bem Gleichmaaße fammtlicher Thatige feiten, der Cardinaltugend ber temperantia, naher gebracht find. - Bas aber insbesondere das blaffe und das rothe Gesicht anbelangt, so gibt es fehr wenig sichern physiognomischen Ausbrud, ba es auf ju verschiedenen Grunden bernhen fann. fann von ber Menge bes Bluts überhaupt herruhren, ober von ber burch die Structur ber innern Blutgefaße, ober burch bie tranthafte Affettion, iusbefondre ber Berven, bedingten Richtung bes Blute, die bei rascherer Bewegung entweder vorzüglich nach Innen, ober nach Außen geht (bas eine Beficht wird bei zunehmender Erhitung blag, bas aubre roth; jeboch scheint nur bas lettere normal), ober endlich von ber vollfommnern ober unvolls tommnern Ausbildung ber feinen außern Blutgefage. verschieden wird die physiognomische Bedeutung sein, je nachbem der eine oder andre biefer Grunde eintritt. Blutfulle überhaupt indicirt Reizbarkeit, und bunkles Blut vorzüglich die melandsolischen ober cholerischen Temperamente. Jedoch ift Bluts fulle nicht zu verwechseln mit, einer frankhaften Congestion ber im Gangen, feineswegs ju großen Menge bes Blus gegen einzelne Theile, z. B. ben Ropf. Was aber ben zweiten Punft

anbelangt, so werben biejenigen Individuen, bei welchen bas Blut, im Zustande rascherer Bewegung, mehr in die außern Theile bringt, leichter bas Gleichmaaß ber Thatigkeit, bie temperantia; gu erhalten im Stande fein, als biejenigen, welche blag merben, und leichter all ben psychischen Bustanben ausgesett find, welche mit Anhaufung bes Bluts im Bergen verfnupft find. Der britte Grund ber erhohten Gefichterothe, Die volltommnere Ausbildung ber außern feinen Blutgefaße, ift am unverfangliche ften, hangt mit einer weichern, feinern Struftur überhaupt gufammen, und weist also borthin gurud.

Boher kommt es, daß das rothe haar, nach der gemeinen Meinung, auf Kalschheit beutet? Die Meinung ift zu allgemein verbreitet, und zu wenig burch bie an sich mit jeder andern an Arglofigfeit wetteifernde Karbe begrundet, als daß man es nicht ber Muhe werth finden follte, nach einem physiologischen Grunde au fuchen.

S. 19. Schon bas Pigment führt von ber Oberflache in Die Tiefe gurud und gunachst in bie Beschaffenheit ber Saut, Die, wo fie mehr Lichtstrahlen gurudwirft, bichter fein muß, und somit zu ber Cohafion ber Theile überhaupt. hier kommt zunachst ber Grad ber Weichheit und Sarte in Betracht, und es leuchtet fur fich ein, daß diefe leiblichen Gigenschaften mit ben entsprechenden geistigen parallellaufen; Barte, straffe Elafticitat, ober auch bloße Bahheit beuten nicht nur auf großere Kahigkeit für Unstrengungen, sondern bezeugen ebenso gut bas wirkliche Stattfinden berfelben. Das Beibliche ift in ber Regel bas Weichere, bas Mannliche bas hartere Aeußere, und bas umgefehrte Berhaltniß zeugt von mehr ober weniger Unnaherung an eine monftrofe Berirrung ber Ratur. Es ift aber flar, wie auch biefe Betrachtung fich nur vollendet in ber Berudfichtiauna Des Berhaltniffes ber verschiedenen Systeme ber Leiblichkeit, na-. mentlich bes Mustel = und Rnochen = Spftems, zu bem Gefaß-Susteme. - Was die Eigenschaft ber Feuchtigfeit und Trockenheit betrifft, fo werden bie Naturen von ber lettern Gigenschaft miehr die fieberhaften, die erften die fieberlofen fein, und die

Fenchtigkeit wird mehr einen Zusammenhang mit der umgeben den Atmosphäre bedingen, und ihren Einflüssen aussetzen, — die wetterlaunischen Naturen. Ueberdies, wenn wir mehr, als blos wahrscheinlich, den thierischen Leib als eine galvanische Säule betrachten mussen, so befördert die Feuchtigkeit das Aussströmen des elektrischen Fluidums, erzeugt eine Elektrisitätsleere, während die trockenen Naturen isolirte sind, die sich nur in einzelnen Schlägen entladen.

- S. 20. Die wichtigste Theilung der leiblichen Systeme ist durch die Natur gemacht; das Mineral ist das abstratte Anochen. System, die Pflanze das abstratte Gefäß System. Sie nimmt das Knochen. System in sich auf, identificirt sich mit demselben; aber das Mustel und Nervenspstem sind der Anochen in malität allein vorbehalten. So findet sich also der Anochen in dem lebendigen Wesen nicht als abstrattes Mineral, sondern so, wie er schon in der Pflanze zur Identität mit dem Gefäßsystem gebisdet ist; das Gefäßschstem findet sich nicht als abstratte Pflanze im lebendigen Wesen, sondern nur so, wie es den andern Pol des Nervenspstems bildet.
  - 1) Das Anochenspstem wird naturlich hier nicht in feiner befondern Formation betrachtet, mas nicht mehr zu dem php Kologischen Theil der Physiognomit gehort, sondern nur in feinem Maaße. herrscht bas Knochenspftem übermäßig vor, so gibt bies bie großen Rorper, die alle Produktions Rraft für fich in Unspruch nehmen, und beshalb sehr häufig jum Rachtheil aller geistigen Gigenschaften ausgebilbet werden. Solche Raturen find nicht selten, wie die Krebse in ben Monaten mit einem R, Anochengerufte mit unbebeutender Innerlichkeit. Umgekehrt ift es gewöhnlich, baß 4. B. Die fruh fich entwickelnben Rinder in ber Ausbildung bes Anochenspftems jurudbleiben. Disbildete fogar, mas wir jedoch hier nur gelegentlich bemerken, Bucklichte, zeigen in ber Regel ein erhöhtes intellektuelles Bermogen, jeboch biese lettern nicht felten mit einer Ginseitigfeit, oft tics fern Fehlerhaftigfeit des Gemuthe, welches man, fo weit

es auf physiologischen Grunden beruht, nicht anstehen durfte, der gedrückten Lage, in welche, durch die Krummung bes Ruckgrats, manche Organe ber Bruft, insbesondere bas herz ober die Lungen gefett werden, zuzuschreiben. Als einen Unbang zum Knochen-Spfteme und Uebergange zu einem höhern können wir das Haar betrachten, als ein Gebilde, das das mineralische Element des Thierkorpers mit dem vegetativen vermittelt und mittelft beffen, weil feine Produktion nicht auf ein fo genau bezeichnetes Maaß beschränkt ift, wie bei ben übrigen Gebilben, die in einem luxuridsen Grade vorhandene produktive Kraft sich einen Ausweg sucht. Die Masse bes Haars wird barum im Allgemeinen mit Recht als ein Zeichen großer Produktivis tat angenommen. Ein sparfam bewachsenes Keld ift Zeis chen eines fargen Bodens. Hierbei tritt jedoch bie Beschränkung ein, daß, da bie ganze Oberfläche bes menschlichen Rorpers behaart ift, und diese Behaartheit nur partiell fehr zuruckgetreten ift, weil bem menschlichen Leib Gelegenheit gegeben ift, bem luxuridfen Daag vorhandener Kraft andre Auswege zu verschaffen, so wird a) ein allzugroßes Umsichgreifen bes Haares auch einen Mangel biefer hohern Funktionen anzudeuten im Stande fein. b) Mangel bes Haarwuchses wird entweder von organis scher Schwäche bedingt sein können, ober von einer bas Maaß überschreitenden Berwendung der vorhandenen Kraft für höhere Kunktionen. c) Es kann auch ein Theil bes menschlichen Rorpers verhaltnismäßig ftarter behaart fein, als ber andre, und bies wird auf eine verhaltnismäßig vorherrschende Starte Diefer Theile beuten, fo bag auch im Ganzen schwächliche Individuen einen oder ben andern einzelnen Theil bes Rorpers verhaltnismäßig farter behaart haben konnen. Die animalische Starke aber selbst wieder hat vorzüglich ihren Git im Mustel, und die Starte bes Mustels madift burch eine verhaltnigmäßig fraftige, feiner Struftur angemeffene, ftetige Bewegung,

so wie sie burch ben Mangel biefer Bewegung abnimmt. Es ift also zum voraus anzunehmen, daß bem Theile, in welchem ein fraftiger haarwuchs stattfindet, Diese Uebung nicht fehlt. Die Farbe bes haars ift abhangig von bem Pigment überhaupt, und gibt also nur bie physiognomi schen Hindeutungen, die wir aus jenem entnehmen, auf eine bestimmtere Weise. Die Windung des haars scheint von einer eigenthumlichen Beschaffenheit, weniger ber Sagr zwiebeln, als ber hautporen abzuhängen. Wo namentlich biese lettern sehr enge sind, ba wird bas haar gelockt werben, d. h. es werben sich nicht alle in gleicher Lange bes haars befindlichen Theile gleichzeitig hervorzubrangen vermogen und baburch eine Rrummung entstehen. Go wurde alfo bie Glatte ober bas Gelockfein bes haars auf bem Berhaltniß ber haut zu ber Dicke bes haard beruhen, und die Produktions-Kraft des Individuums theils im Allgemeinen bezeichnen, theils respektive die Produk tione-Rraft im Verhaltniffe zur Beschaffenheit ber Saut. Much die schmächtige Pflanze ift ein Zeichen mangelnder Produktione-Rraft bes Bodens.

2) Das Borherrschen bes Mustelspftems wird im Ganzen eine sehr gunktige physiognomische Diagnose barbieten sur alle praktischen Eigenschaften, nicht nur als Zeichen ber körperlichen Gesundheit, sondern auch der Tuchtigkeit, um das Knochengebäude mit seiner vis inertiae in die dem Lebensproceß entsprechende Bewegung zu bringen. Indebesondere wird die vollkommne Ausbildung des Muskels Systems den sogenannten physischen Muth indiciren; denn nicht nur, daß durch die Muskelskraft ein Vertrauen des Individuums auf sich selbst, auf die jedem außern Anlauf gewachsene Starke erweckt wird, sondern auch, sosern bei dem Borherrschen des Muskels das Nervensystem mehr zurücktritt, und jedenfalls die Reizbarkeit desselben sehr vers mindert wird, vermindert sich zugleich diejenige Thatigkeit der Einbildungskraft, welche Schrecken und Furcht erzeugt.

Bu subtiler, insbesondere wissenschaftlicher Thatigkeit sind bergleichen Individuen felten geneigt und geeignet, und versteigen fich nur nothgebrungen über ben Standpunkt bes Empirismus.

3) Das Rerven- und bas Gefäß-System (letteres in der weites ften Ausdehnung genommen) stehen wenigstens in physiognomischer hinsicht gerabhnlich in einem polaren (fo wie das Muskels und Rerven-System in einem conneren) Berhaltniß, bas Zunehmen bes einen wird begleitet von ber Abnahme des andern. Ein Borherrschen des Rerven-Svstems bedingt ein größeres intellektuelles Bermogen, Neis gung und Rabigfeit zu ben Thatigfeiten, Die barunter befaßt werben; bas Borberrichen bes Gefaß-Suftems, insbesondere der Drusen, aber das Gegentheil. Es scheint bieses System überhaupt nur mittelbar ber Animalität zu bienen, und zu ber humanitat birekt burchaus nur eine negative Stellung einzunehmen. Das phlegmatische Temperament ift eben bas Borherrschen bes Gefaß-Systems. Je größer biese Uebermacht ift, besto mehr Passivitat im Individuum, und mit dem Zunehmen diefer Berrschaft nebmen die Individuen an theoretischer, wie praktischer Untuchtiafeit zu.

In unfrer Zeit hat fich, namentlich in bem ben Rern bes Bolks bilbenden Mittelstande bie Herrschaft ber Systeme fast nur noch zu einem einfachen Entweder-Oder zwischen Nerven und Gefaß- (namentlich Drufen-) Syftem gestaltet. Die Griechen scheinen auch hier, mittelft ihrer herrlichen Pabagogit, auf ein gleiches Maaß ber Systeme hingewirft zu haben, und es ift barum auch in biefer Beziehung tein Bumber, bag fie fo vollfommnere Menschen bilbeten.

## IV. Die Entwidlung ber phyfiognomischen Kormen.

S. 21. Der Mensch ift nicht Art, nicht Gattung, er ift vielmehr bas leben ber Ibee (g. 3.). hiernach ift in feiner

Einzelnheit, iu ihm, als Einzelnem, seine Allheit und in seiner Allheit seine Einzelnheit, und hiernach bas Berhaltniß bes menschlichen Individuums zu ber Menschheit und ber Mensch heit zum Individuum geregelt. Iches menschliche Individuum nimmt alle vorhergehenden in fich auf, und fett fie auf seine eigenthumliche Beife fort, fofern eben bas menschliche, geistige Intividuum tie vermittelte Ginheit des Allgemeinen und Gingelnen ift. Gang anders als bei der Thierheit, bei welcher die Arten und Gattungen in einem völlig gleichguttigen Verhaltnife zu ihren Individuen stehen, und alle Individuen nur unendliche Wiederholungen einer abstraften Allgemeinheit find, Die in je bem Individuum von Neuem beginnt, fich in jedem nur als Gattung verwirklicht, aber auch in jedem, weil die Ginzelnheit ebenso abstrakt ift, wieder aufhebt. Der Urmensch, ber erfte Atam, ift ber einheitliche, harmonische Ausbruck bes menschlie chen Bermogens, - ber abstrafte Typus ber humanitat. Aber fofern er Individuum ist, ist er nicht blod bied, sondern es ist in ihm zugleich schon ber Anfang gemacht, diese abstrakte All gemeinheit in ber Einzelnheit, fie concret barzustellen. Er ift Celbstbestimmung, feine Ratur Gegebenfein. - Er erfaßt feine Möglichkeit und erhebt fie zur Birklichkeit. Es beginnt darum in ihm ein Ringen gegen das bloße Gegebensein des Ratürlis chen, wodurch nun der Anfang zur Abweichung von der har monie seiner Berhaltnisse gemacht wird. Es beginnt eine Ente wicklungsreihe, in welcher bas nachfolgende Individuum burch bie naturliche Erzeugung bas in fich aufgehoben behalt, mas bas vorhergehende Concretes in sich gesetzt hat, und so befom men wir das Moment der Besonderheit in diesem Leben ber Idee, das und früher (S. 3.), wo wir von dem Menschen, als von bem Segen bes Allgemeinen in bas Einzelne sprachen, noch fehlte. Es kommen nun Race-Berschiebenheiten, nicht schlecht hin in ber Natur gegeben, fondern burch bie concrete Entwidlung bes menschlichen Charafters zur Natur erhoben. Berschiedenheiten und allmalig fich ergebenden Beranderungen wurden in eine Geschichte ber Physiognomie gehören (S. 10.).

Co erhalten wir in der Physiognomie bes Jadividununs filrs Erfte etwas Gefettes, etwas Erbliches, bas gwar in ber menschlichen Idee mur burch Gelbftbestimmung, aber in bem Einzelnen nun als überlieferte Bestimmtheit gefest ift. hierzu fommt aber furd Undre das, als welches gerade dieses Indis viduum fich felbft bestimmt, feine Kahlgteiten und Bestimmtheis ten, in fich burch Gelbftbestimmung belebt und jufammenfaßt; und zwar kommt namentlich hinzu biefes obet jenes Moment feiner Erscheinung, bas burch oftere Wiederholung ber Gelbftstimmung, burch ein eontinuum berfelben, felbst wieder gur Bestimmtheit, jum phystognomischen Zuge wird. Goll aber bie Physiognomie als bestimmte abgeschlossen werden, so muß in Diefem noch bas Dritte, bas gegenwärtige Moment ber phyfognomischen Bewegung, hervortreten. Diefe verschiedenen Formationen bes menschlichen Individuums in physiognomischer Betrachtung hatten wir nun vorerft naber festzustellen, fodann bie einzelnen Bestimmungen feiner Einheit zu expliciren, und endlich aus biefer Bielheit ber Bestimmungen bie Einheit sich wieber hervorbilden zu laffen.

Das erste Moment, die erste Formation, um dies **§.** 22. fen Ausbruck von der Geognofie herüberzunehmen, mare bie erbliche Bestimmtheit. Wir haben schon gesehen, baß bas Inbivibuum, neben ben allgemeinen Rategorieen, aus welchen bas menschliche Befen, ber Charafter ber humanitat besteht, schon eine gewisse besondere Bestimmtheit oder bestimmte Befonderheit mit fich bringt, jene unbestimmte Moglichkeit feines Begriffs auf eine besondere Beise mobificirt, wie wir benn in bem menschlichen Individuum, eben fofern es die lebendige Ibee, bie Freiheit, ift, allein ben Unterschied ber Möglichkeit und Wirklichkeit machen konnen, ber, wo er sonst noch vorkommt, uneigentlich, metaphorisch übergetragen ift. Diese Individualie tat ift burch ihre Borausseyungen, welche nicht nur die Idee im Allgemeinen, sondern die Explication ber 3dee bis zu biefer Individualitat ift, ab. i. das Individuum hat feine erbliche Formation, die Unlage, welche, bas Resultat bes Rampfs mit

ber Naturlichteit, häufig die Wundenmale seiner Riederlagen Man konnte meinen, rein und vollendet sei dieses erfte Moment in bem neugebornen Rinde bargestellt; aber weber bas Eine, noch das Undere ist wirklich der Kall. Reine Reflexions bestimmung, wie wir sie logisch absondern konnen, existirt für fich, sondern immer nur mit ihrem dialektischen Gegensage be-Wir fonnen nicht fagen, daß bas neugeborne Rind rein die erbliche Unlage barftelle, und daß wir also nichts als die fes abzuschatten hatten, um bem Individuum bas gange Bermogen feiner Perfonlichfeit jn biviniren. Denn, wenn wir auch zugeben wollten, daß das neue Individuum nichts Anderes fei, als das Resultat ber Geschlechts-Thatigfeit von Bater und Mutter, mogegen fich aber Kant mit großem Rachbruck aus ber Befürchtung fest, es mochte "nur ein und baffelbe Portrat, wie durch den Abdruck eines Rupferstichs herauskommen, und da die Fruchtbarkeit in Vaarungen durch die Heterogeneitat der Inbividuen aufgefrischt wird, die Fortpflanzung jum Stocken ge bracht werden" (Anthrop. S. 312.), oder vielmehr, es murde nie zu einer Racen-Bildung gefommen, also ber Begriff Mensch nicht in seiner Mannigfaltigkeit bargestellt worben sein, welche Befürchtung wir jedoch nicht theilen konnen, gerade um der Unendlichkeit ber Gelbstbestimmung willen; - fo ift boch eben burch die vereinte Thatigkeit beider ein Drittes gesetzt, und die fes Dritte muß von dem Angenblicke an, wo es als folches gefest ift, wenn schon überwältigt von ben auf baffelbe einwirkenden Bestimmungen, boch ein minimum beffen haben, woburch es eben als ein Drittes von seinen Bedingungen sich unterscheidet, eine Annahme, die bei jeder organischen Erzeugung nothwendig ift, wodurch sie sich gang allein über jedes blos mechanische Produkt erhebt, und wodurch also das menschliche Individuum, als folches, einer schon über die Erhlichkeit binausliegenden Stufe angehort. Aber die erbliche Anlage ist auch nicht vollendet in dem nengebornen Rinde, fofern es allermeift noch hingegeben ist ber Einwirkung ber angern Machte, und bie Spuren Diefer Einwirkung als etwas Gegebenes, porfindet,

wenn es in die Stufe bes Gelbstbewußtseins eintritt. Es ift im Allgemeinen fein Theil bes menschlichen Mengern, namentlich fein System bes Organismus, wie wir sie im vorigen S. fennen gelernt haben, ber Erblichkeit gang entzogen, feiner aber auch ihr gang hingegeben. Um wenigsten durfen wir dies Lete tere bei bem Anochenspfteme, bei bem es allenfalls ben meiften Unschein haben burfte, benten. Auch bei bem Knochen findet Ernahrung statt, also Beranderung, die ihm von den weichen Theilen quaefuhrt wird, burch welche bamit, wie wir spater im Einzelnen auszuführen Beranlaffung haben werden, feine Formation weit mehr bedingt erscheint, als er umgekehrt auf die weichen Theile bestimmend rudwirft. Der Antheil ber Erba lichkeit, worunter wir Alles zusammenfassen, was das Individuum als Bestimmtheit seiner Ratur vorfindet, - suchen wir die nachste Urfache bavon nun in Klima, mechanischen Einwirkungen zc., oder in ber handlung ber Eltern und Boreltern, - ift bei verschiedenen Individuen sehr verschieden. Einige find erblich nur fkizzirt in allgemeinen Umrissen, bei andern ist für die vollendete Ausführung nur wenig übrig gelaffen, burch bie Gelbftbestimmung tounen fie fast nur bie überschriebenen Codices ihrer Erblichkeit werden. Je mehr erbliche Bestimmtheit in physiognomischer hinsicht vorhanden ift, um so bedenklicher, um fo mehr einseitige Disposition. Fur die Badagogif bieten Diejenis gen Rinder die wenigste Schwierigkeit bar, welche die wenigste physiognomische Bestimmtheit zeigen.

S. 23. Ist das, was der Mensch sein soll, sein Wesen — die Selbstbestimmung, so wird, sofern wir seine erdliche Bestimmtheit selbst nur als diese Möglichkeit ansehen mussen, wie schon gesagt, das Fürsichsein des Individuums darin bestehen, sich zur concreten Wirklichkeit fortzubestimmen, die Besondersheit zu einer Einzelnheit zu erheben, oder auch, wo diese letztere mit jener in Constitt kame, sie zu negiren, sosern es eben in dem Begriffe der Selbstbestimmung liegt, daß die Einzelnheit mächtiger sei, als die Besonderung, die absolute Macht über diese. In beiden Fällen aber erwehrt sich das Individuum seiner

(

erblichen Bestimmtheit. Daburch nun, daß dieses Einbilden in die erbliche Bestimmtheit nicht blos ein momentanes, sondern durch die Identität der Einbisdungen selbst zu einer Besonderung in der Physsognomie, zu einer Bestimmtheit wird, so ersscheint in der Berbindung jener ersten Formation mit dieser zweiten das, was wir zusammen den physsognomischen Habitus eines Individuums nennen. Beide Stufen jedoch lassen sich sehr häusig noch genau unterscheiden, namentlich, wenn das Erwehren der erblichen, abstratten Bestimmtheit via negationis gerschieht.

Befannt ift bas Urtheil, bas Zopprus über Sofrates gefällt haben foll. Bir wollen am liebsten bie einzelnen Bestimmungen bieses Urtheile, wie sie von Cicero de fato 5., wohl nicht genau, angeführt merden, babingestellt fein laffen, und lieber nur an das allgemeine Urtheil (Tusc. 4, 37.) und halten: Multa in conventu vitia collegit in Socratem Zopyrus. Wir konnen und biefes auf's Beste erflaren, - wenn wir namentlich bie Erwiebe rung bes Socrates hinzunehmen: quum illa sibi insita, sed ratione a se eiecta diceret, — baburch, daß Zophrus auf die erb liche Bestimmtheit, die bei Sofrates fehr hervorstechend gewesen zu sein scheint, allein sein Augenmerk richtete, und über ihr bas Erwehren, das ratione eiecta, übersah. Ce qu'il avoit de massif et de fortement prononcé, effrayoit ou offusquoit les yeux des Grecs, accoutumés aux formes élégantes, au point qu'ils ne voyoient plus l'esprit de sa physionomie, so saat Lavater (Bb. 1. p. 176. nach ber frangof. Bearbeitung feiner Fragmente, bie mir allein ju Gebot fteht). Irren wir nicht, so mar es bie Ibee bes Runftlers in bem Ropfe bes Sofrates, ben wir nach Rubens am angeführten Orte bei Lavater finden, bas Sie gende ber zweiten Stufe über bie erfte barguftellen.

S. 24. Zu bem Allem fehlt aber noch Stwas; wir haben es auf ben beiben vorhergehenben Stufen nur mit Besonderheisten zu thun; ber Mensch aber ift Individuum, und zu der vollendeten concreten Einheit muß also noch die dritte Formation hinzufommen: die der gegenwärtigen Bewegung, Mimit.

Sie hat bie beiben erften ju ihrer Boraussetzung, und wurde ohne fie, als abstratte Einzelnheit, vollig werthlos fein , wie 2. B. ein einzelner guter Gebante, ben Giner ausfpricht, uns burchaus nicht beweisen fann, baß er ein Denker fei, ober eine einzelne sittliche Sandlung nicht ben tugenbhaften Menschen be Aber fur ben physiognomischen Ausbruck fehlt es jebenfalls ebensofehr noch, wenn wir alle biese Bestimmtheiten nur neben einander, nicht in ihrer in einander übers und eins gehenden Bewegung, nicht als wahrhafte Bestimmungen ber Einheit bes gegenwartigen Ausbrucks anschauen murben. biefe Stufe sich von ben vorhergehenben unterscheiben lagt, has ben wir hiermit gefehen; aber fie unterscheibet fich selbst auch gang auf biefelbe Beife von ber zweiten, wie biefe von ber erften, in bem Kalle, wenn fie jene nicht blos fortbilbet, fonbern auch negirt. Dies ist also insbesondere ber Kall bei ber Ber-Rellung, und es ist nichts außerlicher, als ber von ihr herges nommene Ginwurf gegen bie Möglichkeit ber physiognomischen Diagnofe. Das negative Berhaltniß ber britten gegen bie zweite Stufe stellt bie Berftellung als solche bar, und hebt sie hiere mit fur ben Beobachter zugleich auf.

§. 25. Durch den Uebergang einer Stuse in die andere hatten wir also das Individuum bis zur vollen Concretion sich erheben sehen. Das Individuum hat alle seine Bestimmungen in die Einheit versammelt. Einheit ist aber überall nur Sache des Denkens, die sinnliche Anschauung gibt nur das Gegentheil, die Mannigsaltigkeit. Soll sinnlich die Einheit dargestellt wers den, so substituirt die Ratur die Einzelnheit, und zwar in der Weise, daß sie eine Bestimmung über alle andern hinaussebt, und auf sie die übrigen durch die Bewegung des Uebers und Eingehens bezieht. So erhält also jede äußere Einheit einen Ein heits punkt, zu dem sich die übrigen Momente verhalsten, wie die Accidenzien zur Substanz, und zwar wird ein sols cher Einheitspunkt für jedes Gebilde der dritten Stuse, für jeden gegenwärtig momentanen Ausdruck, wie für den bleibenden Habitus, Statt sinden. Dieser wird von jenem zu unterscheiden,

aber zugleich mit ihm Eins fein, und beibe fich zu einander verhalten, wie ber Moment zur Continuitat berfelben. heitspunkt meiner Physiognomie wird z. B. in bem Momente ber Rengierbe ein etwas andrer fein, als in bem ber ruhigen Ueberlegung. Solcher Einheitspunkt, ber gerade bei ber phyfiognomischen Beobachtung von hochster Wichtigkeit ift, barf auch nicht willfurlich angenommen werben, sonst ware er wiederum nur abstratte Einheit, Rategorie unfrer subjektiven Borftellung, nicht aber realisirte, geaußerte Wesens-Ginheit. Es fommt baher vor Allem darauf an, bei jeder Physiognomie diesen Einheitspunkt aufzufinden, und es wird dies nicht allzuschwer sein, insbesondere bei ben Physiognomien, die am Meisten Ausbrud haben. Es wird jedesmal ber fein, ber nicht nur fur fich am Meisten Ausbrud, Bewegung hat (S. 25.), sonbern auf ben wir bei aufmerksamer Betrachtung jedes andern Theils immer wie ber hingeleitet werben.

Was ist es anders, als die mehr oder weniger entwickelte Ueberzeugung von dem Borhandensein eines solchen Einheitspunkts, welche Winkelmann (Bb. 4. S. 96.) sagen läßt: so wie Antinous blos aus dem Untertheile seines Gesichts, und Marcus Aurelius aus den Augen und Haaren eines zerstümmelten Cameo in dem Museo Strozzi zu Kom erkannt werde, so wurde es Apollo sein, durch dessen Stirne, oder Jupiter durch die Haare seiner Stirne oder durch seinen Bart, wenn sich Köpfe desselben fänden, von denen weiter nichts vorhanden ware.

S. 26. Der natürliche Einheitspunkt der menschlichen Erscheinung, d. h. derjenige Theil, durch welchen besonders sein negatives Berhalten gegen die Natürlichkeit ausgedrückt wird, ist der Ropf, und insofern, aber auch nur insofern, sind diejenigen nicht allzuweit vom Ziele vorbeigegangen, die in den Kopf den Sitz der Seele verlegten. Freilich aber erscheint es dann gleich wieder sehr bedenklich, wenn man an dem Kopfe selbst abermals in abstracto nach diesem Sitz suchte, und nun nach langem Suchem bei der — Zirbel Drüse stehen blieb. — Als weitere Hauptpunkte, die partielle Einheitspunkte an der menschlichen

Erscheinung ausmachen, sich aber selbst als Accidenzien zur Einheit des Ropfes verhalten, sind vor Allem zu nennen die Hand, ber Racken, das Knie.

- S. 27. Bei jedem dieser verschiedenen Einheitspunkte der menschlichen Aeußerlichkeit muffen wir die Momente in ihrer besondern Beschaffenheit aufzählen, die sich um ihn versammeln, und sodann wiederum die Beziehung dieser besondern Einheitspunkte auf ihre Einheit, nämlich den Kopf.
- S. 28. An jedem Einheitspunkte unterscheiden wir wieder verschiedene Bestimmungen, durch welche die Hauptbeziehungen des menschlichen Wesens ausgedrückt werden, nämlich die Activität, die Receptivität und die Stimmung, oder die Beziehung aller Bewegungen auf die lebendige Einheit (S. 12.), so jedoch, daß wiederum immer eine die übrigen anführt, die andern nur begleiten, und alle zusammen nur das menschliche Wesen in einem bestimmten Zeitpunkte seiner Entwicklung ausdrücken.
- S. 29. Zuerst also ber Ropf selbst, als einzelner Einheitspunkt ber menschlichen Erscheinung. Un diesem haben wir aber wieder eine Mannigfaltigkeit, und er wird also wieder seinen Einheitspunkt haben, und bieser ist das Antlis.
- S. 30. Kein Theil in der ganzen menschlichen Erscheinung ist so beweglich und bewegt, also so der Ausbruck des Lebens, so der Ausbruck des menschlichen Individuums, als das Antlitz; und auf keinem Theil der menschlichen Erscheinung werden wir darum mehr und eher verweilen mussen, wenn wir den Ausbruck seines Wesens in der Erscheinung suchen, als bei dem Antlitz, wo jedes Atom Wort, Sprache, Ausdruck ist. Allein das Antlitz ist wieder ein mannigsaltiges, so daß wir hier wieder einen Einheitspunkt suchen mussen. Nun aber sind wir die dahin gekommen, daß dieser Einheitspunkt selbst keine Natur-Bestimmung mehr ist, wie wir z. B. sagen kommen: es gehort zur Natur des Menschen, also zu seiner Sovapus, daß der Kopf der Einheitspunkt der Menschlichen Erscheinung ist, ja sogar noch, daß das Antlitz der Einheitspunkt des Kopfes ist; es geshort zu dem der leiblichen Form, wie Hegel sagt (a. a. D.

- S. 373.), worin sich das gottlich und menschlich Substantielle bes Geistes überhaupt darstellt. Bei den Kretinen etwa, wo es nahe daran ist, daß das Knie der Einheitspunkt werde, kon nen wir sagen, daß es ebenso nahe daran sei, daß die menschliche Ratur selbst ausgehe. Hier nun, wodurch sich uns gerade das Antlit als der Einheitspunkt der menschlichen Erscheinung schlechthin ankundet, hat die Natur so ausgehört, daß es dis zu einer Wahl gekommen ist unter den verschiedenen Theilen des Antliges. Der Einheitspunkt kann so verschiedenen Theilen des Antliges. Der Einheitspunkt kann so verschieden sein, als diese Theile selbst verschieden sind. Es kann jeder einzelne Theil sich zur Wurde und Funktion des Einheitspunktes erheben, also nas mentlich Nase, Mund, Augen, Kinn, Stirne, Wangen.
  - 1) Das griechische Profil hat keinen Einheitspunkt, seine Einheit scheint die Proportion zu sein, das regelmäßige Berhältniß der einzelnen Gesichts-Theile zu einander, gerade also das Gegentheil der Hervorhebung eines Theils über die übrigen. Wir weisen hierüber auf das schon S. 10. Gesagte zurück.
  - 2) Diejeuigen haben Uurecht, die irgend einen Gesichts-Theil, 3. B. die Rafe, als ben hauptsächlichsten Puntt in bem menschlichen Untlig erklaren wollen. Es gibt hier teine absolute Bevorzugung, und eben badurch unterscheibet sich neben Anderm, mas schon früher erwähnt ist und noch spater erwähnt werben foll, bas menschliche Untlit von bem thierischen, daß es die Einheitspunkte, die das Thie rische auf verschiedene Gattungen und Arten vertheilt hat (es versteht sich jedoch von selbst, daß an bem thierischen Ropfe manche Einheitspunfte, die das Substantielle des Beiftes ausbrucken, gar nicht vorkommen werben), in fich allein einschließt. hier wird die vergleichende Physiognomit forberlich für bas Geschäft ber menschlichen Physics gnomit (S. 3.). Die thierischen Individuen einer Urt find sich mit verhaltnismäßig sehr geringen Berschiedenheiten abulich, wie ein Ei bem andern; sie werden hauptsächlich nur durch Karbe, Große ic. unterschieden, und ihre Bera

schiedenheit, Die nie bis gur Berschiedenheit bes Ginheitepunftes sich hebt, ist um so größer, je edler die Thierart wird, d. h. je mehr fie fich ber Menschlichkeit nahert, z. B. bei bem Pferbe. Alles dies aber ift Folge bavon, baß bas Thier nur Gattung und Art, nicht aber mahre Indis dualität, Personlichkeit ift. (S. 21.)

S. 31. Wir muffen jeben biefer Ginheitspunkte bes Unts lipes zunachst für fich betrachten, und zwar ebensowohl "nach ber blos phpfichen, als nach ber Seite bes geistigen Ausbrucks" (Hegel a. a. D.), ober, wie wir bies vielleicht vollständiger sagen: a) jeden Theil in feiner unmittelbar leiblichen Funktion; b) in ber ber Leiblichkeit hingegebenen feelischen, finnlichen Bebeutung; c) in bem von bem Wesen bes Denkens, ber Intelligenz beherrichten Ausbrucke. Wir muffen feben, wie er bies, Ginheitepuntt, fein fann, und auf welche Weise er es ift, bann aber auch Die übrigen Theile auf jeden Diefer Ginheitspunfte beziehen, welche Beziehung die Linien bes Untliges find.

Die Betrachtung ber einzelnen Gesichts = Theile fur sich hat noch etwas physiognomisch sehr Unvollkommnes, und der Physiognom, ber ben Menschen nach ber Aufzahlung biefer einzelnen Theile beurtheilen wollte: Diefes Individuum hat Diefe Rafe, und barum diefe Eigenschaft, Diefes Auge, und barum Diefe Eigenschaft, - wurde ben Beist zum Fachwert machen, mas er auch in seiner Entaugerung jur Leiblichkeit nicht ift, und wurde nicht beffer handeln, als ber, welcher fich fur einen auten Zeichner halt, weil er g. B. Rafen ober Augen ic. richtig gu zeichnen verfteht. Wenn wir z. B. bei einem Individuum einen Theil bes Antliges besonders hervortreten feben, ber die Intelligenz ausdrudt, fo murben wir fehr übel thun, baraus auf. einen besonders verständigen Menschen zu schließen. Diese Ginzelnheit fann durch viele andre Ginzelnheiten wieder aufgehoben werben, sowie 3. B. der, welcher die Babe bes fogenannten Mutterwipes hat, barum noch lange kein verständiger Mann ift.

S. 32. Wir theilen junachft, jum Behufe ber physiognomis schen Untersuchung, bas menschliche Antlit mit Begel (a. a. D.

S. 389.) in zwei Halften (biese Eintheilung wird sich und spater in mehrere Glieber erweitern): in die obere und in die untere. Den Uebergang von jener zu dieser bildet die Rase, die wir darum billig zuerst betrachten, indem wir vorlänsig noch ganz dahingestellt sein lassen, wie die beiden Halften des Antliges, die dadurch verbunden werden, sich von einander unterscheiden, und ob sie namentlich einen regelrechten lögischen Gegensaß bilden. Wurden wir dies Lettere zum voraus annehmen, so ware es besser gethan, mit der Betrachtung dieser Gegensäte anzusangen, und zu ihrer Vermittlung fortzuschreiten. Un der Rase ist wieder zu unterscheiden die Spitze, die Wurzel, die Flügel, und die Verbindung dieser drei Momente gibt die Nassenlinien.

Un ber Nase ist sehr wenig erbliche Bestimmtheit (S. 22.), am Meisten in ber Wurzel, am Benigsten in ber Spite. Schon bas unterwirft sie rascherer Beweglichkeit, daß ihre meisten Theile zu ben weichen gehören.

- S. 33. Die Nafen Burgel ist entweber in das Stirmbein eingekerbt, oder an dasselbe angesetzt. Ist sie ganz gerade angesetzt, oder wohl gar so, daß die über ihr angrenzenden Gesichts-Theile, also namentlich die Stirne, dagegen eher zurücktreten, so ist dies ein Zeichen dafür, daß die in der Stirne erscheinenden Bestimmungen des menschlichen Wesens gegen die in der Nase sich ausdrückenden zurücktreten. Ist sie sehr tief eingekerbt, so ist dies gewöhnlich verbunden mit einer kleinen Nase, und es treten dann diejenigen Bestimmungen des menschlichen Wesens, welche in der Nase ihren Ausdruck finden, zurück.
- S. 34. Die extremen Formen der Rasen=Spiße sind das Stumpse und das Spißige. Die Rase kann sich dem Einen oder dem Andern mehr annahern. Die Rasenspiße ist am Reissten an der ganzen Rase der Beränderung unterworfen, oft sehr schnell, nur je nach dem Wechsel der körperlichen Zustände, z.B. bei Ohnmachten. Aber auch in ganzen Perioden menschlicher Entwicklung. Die meisten Kinder sind stumpfnäsig, und die Spiße bisdet sich erst mit der Entwicklung der Jahre zu physsos

genontischer Bestimintheit. Mit vierbent varum nickt Unvecht hat ben, wonn wir das Stumpfnäsige als den Charafter einer Uns bestimmtheit bezeichnen. Welcher, wirdischer erst ergeben, wonn wir die Bestimmung, welche dio Ansendberhanpt in dem nienschlichen Gesichte, und somit in der menschlichen Erscheinung einsnimmt, ausgemittelt haben. Indessen ist die Stumpfnase sehr wohl zu unverscheiden von der Alnunpnase, und diese istlisselbst wieder eine Bestimuntheit; sei es und eine negative. Die stumpfe Raselbilder sich zur abgemagerten, spipen, oder zur kraftigen, in verschiedenen Abstusungen.

Noch gibt es gespaltene Nasen, und ihre Bestimmung mochte besonders schwer sein. Sie stehen in der Regel in einem eige nen Verhältnisse zum Munde; aber wo dies nicht ist, natssen wir und hüten, etwas durch sie allein erkennen zu wollen, gerobe je mehr sie inn ihrer Besonderheit willen dazu veranlassen könnten. Man vergl; Knippervolling in kavater's Physkogn: Th. 1. zu S. 189. Schwächlichkeit brütten vergleichen Ausen sebenfalls nicht aus

S. 35. Die Rasen such aben-ihre Ertreme im welsten und nach oben gerichteten Abstehen von der Scheidewand und im festen Anliegen an dersetben. Die Nasenlöcker dienen zim Einathmen und Ausstoßen der Lust. Das Abstehen und Weitgedsstetsein der Nasenstügel kann einen doppelten Grund haben, entweder in dem Bedurfnisse, viel Lust einzuathmen, und in diesem Falle ist das gewaltsame Aufreißen im Widerstreben gegen die sonst naturliche Construction der Nase nicht zu verstennen (Engbrüßigseit), oder in dem Bedurfniss wiel Lust auszusstwein, (große Lungen, rascher Blutlauf.) Wer eine Nase letzter Art. sehen will, vergl. die des Jul. Cafar dei Lavater Bd. 1. zu S. 265., oder erinnere sich an die des Baticanischen Apolls: (S. Wintelmann, Werte Bd. 4. S. 143.)

Bekanntlich spielen die Nustern des Pferds eine große Rolle bei dem, was man das Temperament desselben nemut, und jest der, der nur auch in sehr geringem Grade Pferdekenner ist, wird das Aussperren der Nustern, das den zweiten positiven Grund:

bie Große, bas hervorstehen bes Minnbed, bas von dem barumer tiegenben Riefer mit ben Jahnen abhängt, die Breise der Lippen. Der wilkfürlichen Silbsamteit find alle diese Theise unterworfen burch bie Haltung, die beibe Lippen gegen einander annehmen, und das Verziehen ber Mundwinkel. Beibe Ruchsschen zusammen geben bem Munde eine sehr hohe physiognomische Bedeutung.

S. 39. Die Extreme ber Lippen still die breit umgeschlagenen und die nur, wie eine doppelte phrizontale rothe Line, durch das Gestätt gezogenen, die nicht ganz den Riefer bedeckenden und die noch einem bedeutend herdorstehenden les berschuß bildenden, die einen langen Iwischenraum von ber Rase bis zur Mundossung einnehmenden und die fast inmittelbar unter der Rase, nitt schnodem Abwelsen alleit Verinstlung, den Mund sependen. — Jedoch nung die Obers und Unterschieden werden, deren etster nicht das receptive Mosnient, der andern mehr das active, wie in Berkleiblichen Funestion, so in dem wesentlichen Ausbrücke; zukönstlich möchte.

Da die Musteln bes Mundes die größte Bewegkilhteit haben, so wird er namentlich auf ber britten Stufe der physios gnomischen Formationen, auf ber mimischen, seine volle Bedewting erhalten, und in diesen Musteln diesenige Bestimmung nicht nur, die dem Munde besonders zusommt, sondern auch die, welscher der Mustel im Allgemeinen dient, ihren Anddruck sinden. Haben Mund, z. B. volle, schlasse Dbers und Unterlippen, zeugen von Schlassheit des Mustels, Borberrschen eines andern, als dieses Systems (S. 20.), und einer Passibität des menschlichen Wesens überhaupt. In den Lippen, zumal' in der Oberslippe , ist eine Feinheit der Rhancirung des physiognomischen Ausdruck, wie wohl in keinem andern Theile des Antlikes mehr.

9. 40. Die Mund win tel, bas Resultat ber Bereinisung beiber Lippen, und damit mehr bem Ausbelide ber Stimmung angehörig, zeigen eine Berschiebenheit vom tiefen Eingesschildtensein bis zum Berlieren berselben ins Unbemerkbare. Das bei sim sie entweder mehr geradlinig ober geschwerft, lang ober

kurs, und nauffinn namenblich auchedstunden daßt sie mit ben Lippen eine gerade Linia bilden, ober tiefer ober höher als biefe stehen, so-bag, also hie Lippen-pon ihnen-aus ficht oft in einen sehr beheutenben. Bogen bilden

Der weibliche Dund bistet fast immer mit den Mundwinkeln eine gerge Binie. Es scheint bebenklich, und auf eine Monstrofitat hinzubeuten, wenn es sich aubers sindet.

S. 41. Der Mund bient einer boppelten Berrichtung, nod zwar auf abutiche Weife, wie die Geschlechtsmertzeuge, einer febr boben, bem gacheln, und einer febr niedrigen, bem Effen: hierzu kommt eigentlich noch eine britte, bas Sprechen, bie man noch für bober halten tonnte. Allein füre Erfte gehort Die Bildung, ber Sprache nur zum Theit bem außern Munde au, und jum Andern ift bei dem Sprechen an fich ber Mund lediglich nur in mechanischer Berrichtung thatig, und es kommt also physiognomisch nur in so meit in Betracht, ale, je mehr Diese mechanische Berrichtung ben Mund in Auspruch nummt; 2. B. bei unvollfommnen innern Sprachwertzeugen, bei Unvolle kommenheit ber Babne, - ber physiognomische Ausbruck, mahrend Diefes Dienstes guruckfteben muß. Je mehr jener Dechanismus von den innern Sprach-Organen übernommen wird, je weniger namentlich Lippenlaute in einer Sprache, um fo vollkommner tann ber Ansbrud bes Munbes, fich ausbilben. Rein anberer Gefichtstheil ift poo bie niedere und hohere Function ficheim phyliognomischan Ausbrucke so ifehr gegenseitig ausschließen, ale bei bem Dunde, jund es scheint bies barin feinen Grund gu haben , daß dieser Theil überhaupt dem abstract Animalischen schon Sauptheburfniß ift, und also auch ba, mo es in ben bohern Dienst des Beiftes aufgenommen wird, jene Kunction von Dieser getrennt halt. Gin bedoutenbes Bervortreten bes Munbes, bas ihm bie Bersuchung nabe legt, jur Schnanze ju werben, lange Lippen, namentlich fehr burch ben barunter liegenben Dberkiefer gewolbte Dherfippen, geben, wie Segel fagt fa. a. D. S. 388.): "hem Ropfe ben Ausbruck, bloger Zwedmäßigfeit für Naturfungtignen, ohne alle geistige 3bealitat," Rommt hierzu

eine große und rafche Beweglickfeit ber Manwuthstein in ber bem Raturbedurfniffe bienenben Richtung, wich g. B. an bie Beweglichkeit bes Affenmaus erinnert; Is Meine ftarte hinneigung zur grobsten Sinnlichkeit mit aller Gichetheit anzunehmen. Die bobere Runtetion bes Munbes ift bas Pachein, nicht bas lachen, welches mit ben innern Deganen ber Stimme gu Stande tommt, und wogie alfo nur ein moglichftes Auffperren bes Munbes erfordert wird. Der Menfch allein lacht, bas Thier nicht, und ber Menfch, welcher ben Dinnb hamptfachlich nur für die thierische Function ausbildet, lacht inne, er vermag das feinere Mienenfpiel, die subtilen Ruancen bes Ladjelns, nicht zu vollziehen, ber Dund muß fich gleichsam wegraumen, bamit gewaltsamt ein Specifisch menschlicher Zon fich hetvorbrangen tome. Das kächeln ist ber allgemeine Ansbruck bes Bobibefindens und bes Wohlgefallens, und barum nicht zu beschranten auf bas burch bas lacherliche erregte, bas nur eine befondere Art deffelben ift, und ber Dund wird burch biefe ihm anvertrante Kunction jum Ausbruck fibr ben Geftimatt, eine feiner blos natürlichen Function parallelen Thatigfeit. Befonders bie Oberlippe, naher ber fie unterflugenden Kunckion ber Rafe, als bie Unterlippe, welcher bie Rachbarschaft bes Rinns einen we niger unmittetbaren Theil an bem Ausbruck bes Gefchmads gibt, ift hier zu beachten. Gine wohl ausgearbeitete Dberfippe beutet sicherlich auf Geschmad. Es liegt Bor mir ber erfte Band von Wintelmann's Werten init bes Berfaffers Bruffbild, - freilich fuft gang unahnlich bem bei Lavater (Bb. 2. S. 224.) vorkommenden, aber body gerade in bem Munde weniger biffe rent. Der Abbruck ift nicht gang rein und ftatt; boch zeigt er ber aufmertsamer Betrachtung, baf fein Theil bes gangen Ge fichts biefe volltommne, mabrhaft fchone Ansarbeitung habe, wie die Oberlippe und die an sie angranzenden Mundwinkel. Die Unterlippe ift voll, aber weich, fie hat feine eigenthumliche Runetion bes geiftigen Ausbruck, ale jur Unterlage biefer gu bienen, und weith Hegel (a. a. D. G. 398.) mit Winkelmann (Do. 4. S. 206.) recht hat, daß baffelbe Berfaltnis auch bei ben Meisterwerken ber Griechen stattfand, so hatten fie fich bas mir nur felbst als die erblichen Mefthetiter abgebildet. Bei bem abstracten Denten, ober überhaupt bei einer Thatigfeit, bei welcher die Stimmung gurucktreten und die Arbeit blos objectio fich vollenden foll, alfo insbesondere bei größerer Gerrichaft bes Grundfates, wird barum die Oberlippe ftraff, und gerablinig herabgezogen werden, fo wie bas Berab finten berfelben Rube ber Stimmung andeutet. Man nehme eines von ben fchonen neuen ofterreichischen Zwanzigerstücken vor fich, auf welchen noch das Bruftbild Frang I. fich findet, und man wird fich barüber eine nahere Anschauung verschaffen. Schreiber biefes hat einen Zwanziger von 1831 und einen von 1795 vor fich. Auch abs gefehen von der fünftlerisch vollkommnern Ausarbeitung bes erften, muß man langere Zeit betrachten, um im erften ben zweis ten wiederzufinden. Diese Oberlippe, sieht man wohl, hatte immer eine Reigung zu bem Langen und Geraben; aber wie ift fie fpater fo volltommen ansgebildet worden! Das I., bas hinter bem Ramen bes funfundneunziger fich verabschiebete, hat in biefem Untlige fo lange gearbeitet, bis es bem eins undbreißiger eine ehrmurbige Belaffenheit gegeben. bie beibe fich gleichmäßig vorbrangen, ohne darum volk zu fein, find die Miene der Behaglichkeit; Die zusammengepresten ber Unebrud ber Unftrengung. If namentlich die Unterlippe heraufgebrudt, fo ift bies Zeichen heftiger, leibenschaftlicher Bewegung, und insbefondere vom Borne, Stolze. Lettere wird feine volle Erklarung erhalten, wenn wir von bem Antlige überhaupt und von ber Haltung bes Ropfes sprechen). Dies erklart sich wieder aus der ganzen, namentlich auch innerlichen Leiblichkeit bes Menfeben. - Auch die geiftige Thatigkeit fendet ihre Parallele in der leiblichen. eine Last beben, eine Anstrengung überhanpt ausführen, so wird burch ben Druck, ber babei mittelft bes Unhaltens bes Athems auf bas 3werchfell ausgeübt wird, ein festes Schließen bes Mundes, und zwar, sofern teine andere Empfindung babei cons cutrirt, burch Berabbniden ber Dberlippe bewirft. Coll aber

ein gemaltsames Zuruchalten fich bamit verbinden, fo wird bie Lippe, die beweglicher ift, vermige ihres Zusymmenhangs mit dem beweglichen Unterfiefer, die Unterlippe, sich gewaltsam her aufpreffen, ja mobl fogar zwischen die Bahne genommen werben. - Damit, fo wie burch bas Berhaltniß bes Mundes zu ben angrangenden Besichtstheilen, werden die Mundwinfel gebilbet. Sie bienen, wie fchon gefagt, porguglich bem Ausbrucke ber Stimmuna. Spfern fie burch bas Bergiehen ober Deffnen bes Mundes, insbesondere beine Lacheln und Lachen, entstehen, so werben fie überhaupt fich zwischen bem Ausbrucke bes Feinen und Gemeinen bewegen. Gin Mund, ber fich lang verzieht, und bamit lange und tiefe Mundwiufel bilbet, ber wird überhaupt bamit ben Ausbruck bes Gemeinen erhalten; ein Mund, ber feine Mundwinfel zeigt, erhalt bamit ben Ausbruck ber Inmuth, Ein Mund, bei bem fie bis ins Unbemerkbare fich verlieren germangelt bes Ausbrucks ber Stimmung überhaupt.

Wir führen wieder den oben erwähuten Kopf Cafars an; an welchem offenbar die Munidminkel ungemeine Anmuth ausbriden.

S. 42. Bunadift an ben Mund grangt bas Rinn. Es macht ben Schluß bes menschlichen Untliges nach unten, wie Die Stirne nach oben, und ift bedingt durch die Stellung, Die bas menschliche Sangt auf ber Wirbelfaule einnimmt, Das Thier hat fein Kinn. Aber ohne daffelbe ware nicht nur die Korm, bes. Antlikes nicht geschlossen .... fondern auch benjenigen Musteln, toin Anhaltspunkt gegehen, burch welche bas Untlik in feine Einheit gefoßt mird. Es fehlte einem folchen Defen an versammelter Selbftbestimmung, an intelligentem Charafter. An demfelben ift zu underscheiden die undere Linie , die obere gegen die Unterlippe die Granze bildende Linie und bie zwiichen Beiden inne liegende Alacher - Un bem Ringe ift bas Meiste zur zerblichen Anlage gehörig, dach, keinesmege Alles, und insbesondere das Heraussiehen des Kinns gegen die Rasenspite, ift nicht bloß Bestimmtheit, soubern ebensomohl Selbsthestim mung... Das Rinn verläuft; hauptsächtich zwischen bem spikig

aufidants gebonenen und bem breiten perpendicular sichenbeit Da jeboch bas Rinn feine gange Bedeutung erhalt, burch bas Berbaltniß seines hervorspringendsten Punktes zu dem entspres dienden der Stirne, so wird erft bort, wor vom Uerhaltmiffe fammtlicher Theile bes Antliges die Rebe fein wird, bas Sauptfåchlichste bavon zu sagen fein.

Es gibt Menschen, beren Untlig fast bas lette Biertel bes Mondes beldet, und eine foldhe Physiognomie zeugt immer von einer lebhaften; contractiven Thatigteit ber mischen ben beis ben hervorspringenden Puntten liegenden Gesichtstheile. Ebenfa gibt es folche, beren Rinn: Die Unterlippe mit paradichend. fide fast bis in's Unbemertbare nach hinten au verliert, wenige freits gang außer allem Berhaltniffe fieht mit ben übrigen Theis ben bes Gelechts, und im außersten Grabe fogar ein Sindernis wird für die Articulation ber Sprache. Hier scheint das mensche liche Wefen mehr ober weniger Rene empfunden au haben bar? iber, bag est fich in feiner Erscheinung aufgerichtet hat. Wo von dem Berhaltniffe ber einzelnen Theile bes Untlived zu eine ander gesprochen wird, ba muffen wir mehr auch von ber Stoke lung des Kinns handeln.

. S. 43. Betrachten wir die Rafe als ben Mittelpunkt bed menschlichen Antliges, fo stehen mit ihr in paralleler Richtung und leiten und wieder zu ben obern. Theilen über bie: Mante gen. Gie: find berjenige Theil bes Gesichts, an bem fich feine bestimmten Unterschiede mehr angeben lassen, und es tritt bet ilmen nur eine Berschiedenheit noch ein burch ihr Berhaltwiße und zwar zunächst burch bas umnittelbar guantitatime Berhalts nif , je nachdem fie arofter ober kleiner , voll ober eingefallen. und burth bas ortliche Berhaltniß, je nachdem fie herabhangend ober hinaufgeschoben find. Erbliche Unlage hierbei ift nun bed Backenknochen , und die hohere ober tiefere Stellung ber Wans gent felbst. Buch hier werben wir bas Hanptsächlichste wiederwit erst geben konnen bei ber Betrachnung bes Berhaltmiffes, ber einzelnen Theile best Gefichtet zu einander, da eine durchgreifende Berichiebenheit bas Berbaltniß ber Breite au. ber Lange, bes

Gefichet diset: Die thierischen Bereichtungen der Gesichetheile giehen dasselbe mehr in die Breite, die geistigen mehr in die Lange. Die bedenklichste Formation der Wangen scheint, wenn der Backenkuchen weit hervorstehend und henaufgedrungt, der mustculöse Theil aber schlass und tief herabhängend ist. Das Leptere insbesondere scheint der Bildung der Backentaschen sich anzunähern.

Das findliche Alter hat fast burchand nunde, volle Wangen. Gind fie bies nicht, und etwa fcon bier eingefallen, fo indiciet dies ein Misderhaltniß der leiblichen Softene. und ift immer ein Reichen trankhafter Affettion. Sangen fie bier ichon heraby fo ift vies eine Unlage zu schlaffer, thierischer Passibili 5. 44. Sinter ben Bangen, an ber außersten Granze bed Untliges, stehen die Ohrem Auch fie haben physiognomische Bedennung; jedoch erkennen wie ihnen biefe nur auf ber unterfin Stufe, auf ber ber Erblichkeit zu; wir konnen :: aus ihnen nur abstractes Bermogen; nicht aber felbstbestimmende Birfliche foit ertennen, und es fcheinen bie Besichtstheile, je mehr fie fich von ber Linie bes Profils entfernen, um fo umbebeutenber für die Physiognomik zu werden. Haben die Physiologen recht, bie eine nesprüngliche Beweglichkeit, des außern Ohrs behaupten ;; fo murbe es in biefem Kalle feine größte physiognomifche Bebentung erft verloren haben. Bei bemuThiere, wie 2. S. bei bem Pferbe, bem Efel, fann bad Dhr ber Einheitspunkt feiner Meuferlichteit werden, bei bem Menfchen wenigstens ift ed fehlimm, wenn man ihn nach ben Ohren beurtheilt. Nar anfallenbe robe Ausmbritung bes Dhre zeugt and unmveifelhaft von rober Inffaffung ber baburch vermittelten Einbricke.

S. 45. Oberhalb ber Wangen gränzen im steinie Angen gen. Ge find an ihnen zu unterscheiben der Angerpfel, die Augenkieden, namentlich das bewegliche obere, samint den Mimpern, und der obere Augenrand sammt den Angendrauen. Es gehörf die ser Theil des Antlives zur denen, welche am beweglichsten sind, und das Abesen am nwisten ausdrücken; er kist sich in dieser Hinscht nur mit dem Munde parallelisten. Die leibliche

Berrichtung bes Anges ift bas Cehen, und es wird affv jeben's falls ein vollkommen gebilbetes Auge bas vollkommne Maak menschlicher Erregbarfeit ausbruden, und wir burfen mit Grichet heit annehmen, bag, wo bas Auge eine unvolltommene Ausbil's bung hat, fich bamit anch irgend eine Ginseitigkeit, eine wenig! ftens theilweise Beschranktheit verbinden wird, wenn ichon ans brerfeits die Erfenntnig um fo concentrirter, die Receptivitat um fo intensiver fein kann. Jeboch haben wir bamit mur Gine Kunction bes Auges uns vorgehalten, und zwar die, welche'zub nachst liegt, aber keineswegs Diejenige, welche als die hauptsach liche vorgekehrt ift, feineswegs basjenige Moment bes menfche lichen Individuums, welches im Auge auführend (§. 28.) ans tritt. Das gemeine, unreflectirte physiognomische Urtheil icholi gibt bem Auge ben unbebingten Borzug vor allen Gesichtetheis Ien, und fieht in baffelbe unmittelbar bie Scele treten. Es ift biefem auch infofern Rocht zu geben, als bas Auge in feinet ungemein freien und ununterbrochenen Beweglichkeit, in welchet thm taum ber Mund gleichfommt, burch bas Zusammenfassen aller feiner Bestimmungen allein schon eine That ausmacht, uith alfo die Einheit aller Beziehungen bes menschlichen Befens, Die gur vollkommenen Selbstbestimmung bes Menschen in ber That gehort, die Unenblichkeit bes Charafters, bes geiftigen Ausbruck, in fich hat. Diefe im Auge hervortretenbe That nennen wit Blid, und in ihr scheint bie Stimmung bas anfihrende Doment, die Receptivitat und die Activitat nur bas begleifenbei. Κυανέησιν επ' δφούσι νεύσε Κοδιίων - , μέγαν δ' ελέλιξεν \*Oλυμπον (liad. L. I. v. 528. etc.). Cuncta supercifia movens (Morat. Od. L. 3. Od. 1.). Bor allem muß man, um fich barüber flar zu werben, barauf achten, bag bie Unsbilbung feines Gefichtstheils bes Menschen so fast bis gur Ununterschiedenheit bem bes Thieres gleichkommt, als bie bes Auges, und es muß daraus geschlossen werden, daß diejenige Beziehung werde voraufteben, Die in ber allgemeinen Unimalitat ichon ftarter ausgebrudt ift, und bies ift ohne 3meifel bie Stimmung, voer wie wir es, wenn es allaemein von der einfach animalischen

Reflecion ausgesagt werden foll, nennen, die Empfindung. jeber anbern Beziehung entfernt fich bas Menschliche noch weiter von dem Thierifchen, namentlich bie Receptivitat, Die man geneigt ift, dem Auge vornehmlich juguschreiben, wenn man von einem gescheuten Auge spricht, baburch, baß sie sich zur Intel-Allein auch hier hat bas menschliche Auge lectualität steigert. boch wieder seine Eigenthumlichkeit auf eine merkwurdige Weise bewahrt; die hochste Energie ber Stimmung, wodurch fie fich als Bemuthoftimmung beurkundet, ift bargelegt in bem bas menschliche Auge auszeichnenden Erzeugniß, ber Thrane. Mund mit feinem Lacheln und bas Auge mit feiner Thrane ergangen fich gegenfeitig. - Un bem Auge heben bie Bestimmungen des physiognomischen Ausbrucks sich abgesonderter hervor, und es scheint barum die Auffaffung erleichtert. aber biefe großere Bestimmtheit ist nur bedingt durch bie complicirtere Einrichtung bes Auges, und bie Physiognomit muß Darum bies im Einzelnen zu expliciren bemuht fein.

S. 46. Was zuerft ben Augapfel betrifft, so ist an ihm au unterscheiben bie Lage in ber Angenhohle, bas Pigment und Was das Erfte anbelangt, fo find die Ex Die Beweglichkeit. treme das hervorgegnollene und das in die Sohle fich verlierende Muge. Die Karbung des Augensterns geht von dem dunkelften Schwarz bis zu bem bellften Grau, und bie Beweglichkeit von einer fast fleifen Fixirung, bei welcher jebes Geben, jeder Blid, mit einer Bewegung des Ropfes verbunden ift, bis zu einer beflandigen Kreisbewegung, bem Rollen. Das Rind hat in der Regel eine zwischen ben Extremen bie Mitte haltenbe Lage bes Auges in ber Augenhahle, und es wird barum die Lage bes Augapfele, in welcher berfelbe mit bem obern Augenrande parallel lauft, bas am wenigsten bestimmte Gemuth ausbrucken. Das hervorquellen bes Auges über biefe Linie ift theils ein Herausbruden aus ber Augenhohle, und als solches bedingt burch biejenigen pfpchischen Affectionen, Die ein Stropen ber Befage, namentlich ber Blutgefage; hervorbringen, also bie Anfregung. Theile ift aber auch diefes Servorgnellen ein eigent-

lithes heransfallen aus ber Augenhohle; und alfo eine! Rolas ber Schlaffheit, und ber Ausbruck einer Art von Naturnachlaß Der Unterschied ber einen Beschaffenheit von ber Empfindung. ber andern ergibt fich insbesondere auch burch Berbindung mit ber Beweglichkeit bes Augapfels im ersten Zustande, und aus ber leblofen Ruhe im andern, und es findet durchaus ein Wes bergang aus bem erften in ben zweiten Statt. Man bente nur an ben habituellen Gaufer, und vergleiche etwa aus ber eilften Lieferung ber Hogarthschen Rupferstiche Die zweite und britte Platte. Das Zurudtreten bes Anges in die Soble zeigt bas Begentheil an, namlich zuerft ein Burucktreten ber finnlichen Unfregung ober Erschlaffung, mit Ginem Worte also ber Palfion bes Gemuths und bes Uebergangs in die eigentlichen achiven Buftanbe beffelben, die alfo ber geistigen Bewegung bes De bend angehören. Diefed Aurudtreten bes Auges ift hanptfache lich auch bedingt durch die Ausbildung ber Stirne und inibbesondere der Stirnhaut, die, wie wir bei Rindern bemerten tomen, oft augenblicklich bas Auge beschättet. δωρύων υπερ αιματόεν δέθος αισχύνει (Soph. Antig. 526.etc.) Auffallend ift oft wie mit unnehmenden Sahren, namentlief um Die Zeit bet Dubertat, wo überhaupt Die fchnellften physiognos inifchen Beranberungen vorgehen, bas Auge tiefer in bie Biblie fich quelidaicht. Uebrigens ift wohl auf unterfcheiben bas tief liegende Auge von bem fleinen, versteckten Auge, bas bedingt wird burch die Umgebung, burch bas Berhaltnig und bie Bes wegung ber übrigen Gesichtstheile, inebesondere ber Wannen imb bes Mundes, und bas wir alfo bann erft genauer erortern werben, wenn wir bas Berhaltnif ber einzelnen Theile bod Gefichts betrachten. - Das Pigment bes Auges bringt viele phuficanomische Tauschung hervor. Das dimfle Ange erhält in der Regel den Borgug vor bem hellen, und man nennt'fened. mobil auch das gescheute Auge. Jedoch zeigt es offenbar, wie überhaupt bas ftarfere Pigment, nur eine vermehrte Warmblife tiafeit an , die aber mit der Intellectualität in feinem directen Berhaltniffe fteht; ja an und fur fich, und ohne baß bie übrigen

Leichen binzulimen, namentlich die Beweglichkeit zc., kann es nicht einmal zum Beweis eines erregtern Gemuths bienen. Da bei wird nicht geleugnet, daß das Auge auch dem Ausbrucke ber Receptivitat biene, aber eben nur, fofern es einen Bufammen bang biefer mit bem Gemuthe, und umgefehrt einen Zusammen bang bes Gemuthe mit ber Receptivitat gibt. Aber auch in Diefer Beziehung ift alles Andere von größerer Bedeutung, als has Pigment. Das Uebergeben bes Gemuthe in bie Receptivitat, als eigentliches, geistiges Erfennen, wird in bem Auge ausgebrückt werben, namentlich burch die Lebendigkeit beffelben. ber Uebergang biefer Intellectualitat in bas Gemuth burch bie Bestimmtheit bes Blicks, ohne bag biefer babei Starrheit zeigte. In letter Beziehung ift nur bas Muge bes Mannes ein vollig sundgehildetes; das des Kindes hat in der Regel etwas Unbekimmtes, kein Object vollständig Fixirendes; bas bes Weibes, betannt durch biefe Bestimmtheit bes Blick, einen mannlichen Musbrud.

1. 5. 47. Beben mir weiter ju ben Augenliebern, nomentlich bem obern, so liegt in bemselben viel Ausbruck ber Activitat, wir durften vielleicht concreter fagen, - bes Tempe Je nachdem bie außerst fein beweglichen Garbinen hinguf gezogen find, zeigen fie, ob der herr zu hause sei ober nicht. Wenn irgend ein Mangel an Energie Statt findet, fo winder fich immer auch im Auge, und namentlich in bem Augenfiehe fundgeben. Es wird nicht weiter geoffnet fein, als es chenk wothig hat, um nicht gang von bem Objecte gesondert zu fein. So wird ce immer bei dem Temperamente geschehen, bas zwifchen bem phlegmatischen und melancholischen, ober zwischen dent oblegmatischen und sanguinischen verläuft. Das Augenlied bebert in foldem Kalle noch ein Segment bes Augensterns. Me aber bas Augenlied fo weit hinaufgezogen, baß es bie Tangente, bes Mugensterns ansmacht, so ift bies bie normate Stellung, Die ber rechten, ruhigen Thatigfeit. Bieht fich hingegen bas obere Augenlied fo weit hinauf, bag zwischen ihm und bem Augensterne noch Weißes sichtbar wird, so ift bas, was man auch wrichwortlich "bas Beiße im Ange zeigen" heißt, ein Aus stand ber hohern Spannung, ber heftigen Erregung. Diefe Stellung gunimmt, um so mehr verliert wiederum bas Huge an bem Ausbrucke ber Intelligeng. Bei Colden, Die fich eine Emphase geben wollen, fommt diefe Stellung vor , 3. B. bei dem Stolzen im Augenblicke der Regung. Wohl zu unterscheiden ist jedoch hiervon, mo das Weiße fich darum zeigt, weil der Augapfel zu weit herausliegt. Solche Augen, find, aber sehr git zu unterscheiden von den vorbeschriebenen. Es ift eine folaffe Starrheit, feine straffe, - Das Rieberschlagen bes Aus genliede ift bas Reichen ber Schuchternheit ober ber Berfchlagenheit. Lange Augenwimpern scheinen jedenfalls eine vollkommue Ausbildung bieses Theils bes Gesichts anzufundigen, . und geben alfo bem Physiognomen einen Wint, barauf besons bers an achten. hinter Salouffen erkennt man mehr, als ohne Diefelben. S 8

5 48. Rommen wir endlich jum obern Augenrande und ben Augenbrauen, fo tonnte man verfucht werben, fig fchon gur Stirne zu rechnen, ba fie ichon auf bem Stirnganos chen augebracht, und mehr in die Bewegung ber Stirnhaut verflochten find, als in die der Augen. Wohin wir jedoch ffe, gablen , fo betrachten wir fie jebenfalls hier fur fich und als benjenigen Theil bes Anges, ber mit ber Stirne ausammenhangt. Bei ben Augenbrauen haben wir es jum erftenmal mit einem Saartheile bes menfchlichen Untliges zu thun, benn bas Rinn und der Mund und durch die Unsitte der Zeit dieses Schmucks. beraubt. Wenden wir die allgemeinen Bemerkungen über bas Haar (S. 20.) indbesondere auf die Augenbrauen an, so werben fparliche Augenbrauen im Allgemeinen auf Schwache hinbeuten, insbesondere auf verhaltnigmagig geringere Bewegung und Bewegungefahigfeit ber um jene Begend bes Befichts angelagerten Musteln. Starte Angenbrauen bruden bas Gegentheil aus. Die Windungen, in welchen fich die haare hier lagern, laffen fich auch weniger auf bie Grunde guruckführen, auf welche ber Unterschied bes übrigen, namentlich bes haupt-

baart, bes gelodten und schlichten Baard gurudgeführt werben muß! Die Stirnhaut hat zwei hauptbewegungen, ein Aufwartegfeben, und ein Busammenziehen gegen bie Rafenwurzel. Rindet bas Lettere, namentlich haufiger, Statt, fo werben babuich die haare nicht nur mehr durch die Deffinnigen ber Bant, fondern auch vermoge ber Rungeln ber Stirnhaut in ftarfere Binbungen gezwangt. Das Bufammenziehen ber Dus-Feln gegen benti Mittelpunkt bes Befichts geschieht aber, wie wir dies spater bei der Betrachtung der Uebereinstimmung der Befichtotheile noch weiter werben erortern muffen, um bie Rraft in verfammeln, als Ausbruck ber Activitat, fei biefe nun eine abstract geiftige ober außerliche; bas hinaufziehen ber Angen branen im Gegentheil gefchieht, um bas Auge noch mehr ju öffnen, ini Bustande ber verniehrten Receptivitat, und wir tonnen es une baraus schon erflaren, mas Lavater fagt (Tom. 3. p. 295.): jamais je n'ai vu un penseur profond, ni même un Nomine ferme et judicieux avec de sourcils minces, placés Ritt haut, partugeant le front en deux parties égales. - Befondere Erwähnung verbienen noch bie in ber Mitte über ber Rafe jufammenlaufenben Ungenbrauen. Sie geben ficherfich einen eigenthuntlichen physiognomischen Andbruch ben ber Schreis ber biefes, wenn er ihn auch burch Bevbachtung gefunden zu haben meint, boch noch nicht auf feine Grunde zurückführen zu tonnen gefteht. Gie zeugen wohl von einer gegen biefen Ditfelwinft vorherrichend gerichteten fraftigen Bufammenziehung, von einer Anlage, irgend eine einzelne Empfindung heftig zu erfaffen, fid ihr hinzugeben.

(Schluß folgt.)

and the second of the second o

Die philosophische Literatur der Gegenwart.

Bon

## Prof. Dr. Beiße.

## Erster Artites.

Schleiermacher. Segel. Steffens.

- Dialektik, aus Schleiermachers hanbschriftlie chem Rachlaffe, herausgegeben von L. Jonas. (Schleiermachers fammtliche Werke. Dritte Abtheilung. Erften Bandes zweiter Theil.) Berlin, Reimer 1839.
- G. B. F. Hegel's Vorlesungen über bie Philosophie ber Religion, herausgegeben von D. Ph. Marheinete. Zwei Theile. (Hegel's Werte Bb. 11. 12.) Zweite Auflage. Berlin, Dunder und Humblot. 1840.
- Hegel's Encytlopabie ber philosophischen Wissenschaften. Erster Theil. Die Logit. Herausgegeben und nach Anleitung ber vom Berfaster gehaltenen Borlesungen mit Erläuterungen und Zufähen versehen von D. L. v. Henning. (Werte Bb. 6.) Ebendas. 1840.
- hegel's philosophische Propabentit, herausgegeben von R. Rosentrang. (Berte Bb. 18.) Chenbas. 1840.
- Steffens. Zwei Bande. Breslau, Max und Comp. 1839.

Unter ber vorstehenden Ueberschrift beabsichtigt Ref., von bem Herausgeber biefer Zeitschrift bazu aufgeforbert, vom. Beiefer, f. mbilot. u. fpet. Theol. Rene Folge. II. 18

gegenwartigen Sefte an eine fortlaufenbe Ueberficht beffen ju geben, mas man die currente Literatur im Rache ber Philosophie und philosophischen Theologie nennen fann. Auf außere Bollståndigfeit im bibli ographischen Ginne ift es babei nicht abgefehen; bice murbe einen Ballaft geben, unter bem eine Zeitschrift, welcher ber Raum nicht reichlicher zugemeffen ift, wie bie gegenwartige, erliegen mußte. Dagegen foll bas Augenmert auf möglichste in nere Bollständigfeit gerichtet werben, bas beift auf allseitige Berudfichtigung ber Richtungen, bie fich in ber Begenwart ale irgendwie erhebliche gelten machen, und ber Werte, die entweder auf gewichtige, oder auch nur auf charab teristische Weise solche Richtungen vertreten. Uebrigens verfteht es fich, daß auch biefe Urt ber Bollftandigkeit nur allmablich, in einer langern Reihe solcher Artifel, wird erreicht werben tonnen. In ben einzelnen Artifeln gebente ich nicht, wie foust wohl zu gefchehen pflegt, eine buntfarbige Reihe von Schrife ten bem Blide vorübergeben zu laffen, die fich burch weiter nichts, als nur burch ben Zeitwunkt ihres Erscheinens im Budbanbel unter einander berühren, fondern mein Streben wirb bahin gehen, überall nur bas, sei es burch Berwandtschaft ober burch ausbrucklichen Gegenfat bes Inhalts, Bufammengeborige unmittelbar jusammenzustellen und baburch, in so weit es fich thun lagt, jedem einzelnen Artifel ben Charafter eines in fich abgeschloffenen Gangen ju geben. Aus gleichem Grunde habe ich biesem fritischen Unternehmen feinen festen terminus a quo gestellt; ich beginne im gegenwartigen Urtitel mit Buchern, Die jum Theil bereits im Jahr 1839 erschienen find, ohne beshalb mich verbindlich zu machen, die gesammte philosophische Literas tur ber Jahre 1839 und 1840 nachzuholen. Bielmehr gebenfe ich in Zukunft bei jedem einzelnen Artikel von einem möglichst frischen Zeitintereffe auszugehen, und baran von ber naberen Bergangenheit, mas jedesmal als paffend erscheinen wird, ans zufnupfen.

Die philosophische Literatur ber Gegenwart wird, wie man weiß, nicht blos durch Werke gebildet, die unmittelbar auch in

ber Gegenwart entstanden sind. Gerade im gegenwärtigen Aus. genblicke ist bie Ausmerksamkeit berer, die sich für diese Literas tur intereffiren, vorzugeweife einer Reihe theils furglich berns digter, theile noch im Fortgange begriffener Unternehmungen gus: gewandt, welche ben Zweck haben, philosophische Notabilitäten einer nahern ober entfernteren Bergangenheit entweder vollständiger, als bisher geschehen war, ber Literatur einzwerleiben, oder wegigstens ju boquemerem Studium juganglich zu machen. Bas in diefar Beife in Being auf Leibnis, Rant und Andere gefchehen ift, mas fortwahrent in Bezug auf Daub geschiebt, werben wir vielleicht frater zu berühren Belegenheit finden. Fur diedmal richten wir unsere Aufmerksamkeit auf einige neuerdings veröffentlichte Documente aus der philosophischen Laufbahn der zwei Denker, bie von allen verftorbenen wohl noch am unmite: telbarfien, und im fo fern machtigften, in die Gebankenentwicklung der Gegenwart eingeeisen: Schleiermachers nämlich und Segele. Wir fmipfen an biefer Betrachtung einige Bemerfungen guvorberft über ben Gegenfat, welchen die Richtungen Diefer beiden Denker unter ginander bilden, sodann aber über einen Begenfat, in den fia geweinschaftlich zu einer andern whilesophisch-religiosen Richtung treten, die wir gleichfalls in den ummittelbaren Krois unferer Betrachtung zu gieben, burch ein neuerschienenes Wert, namlich burch die gehristliche Religionsphilosophie" von Steffens, vergnlaßt find.

Bon Schleiermacher ist im Laufe dieser zwei letzten Jahre aus seinem literarischen Rachlasse dasjenige Werk im Druck erzichienen, welches und mehr als irgend ein frührt bekannt geo: wordenes in den spekulativen Mittelpunkt der Weltausicht diezisch Mannes einführt, die Dialektik; — von Hegel, außer dem ersten Bande der mit Zusähen aus seinen Varlesungen bereicherziten "Encyklopadie" und; unter dem Titel einer "philosophischen: Prophdeutik", einem Bandichen von Studien und Entwürsenzum Behufe des in einer Zwischenperiode seines Lebens von ihm ertheilten philosophischen Gymnasialunterrichts, — eine neue, sehr bereicherte und wesentlich verbesserte Ausgabe seinen

"Borlesungen über bie Philosophie ber Religion". Diefe Werte find es, benen wir hier eine futze Betrachtung wibmen wollen. Mas von Schleiermacher gleichzeitig erschienen ift, seine atabes mischen Reben und seine Vorlesungen über Philosophie ber Befchichte, laffen wir fur jest zur Geite liegen, um vielleicht bei einer fpatern Beranlaffung barauf juradzufommen. - Gleich außerlich betrachtet, bietet bas Schleiermacher'iche opus posthumum einen, von benen and Segels Rachlag burch feine Schuler veröffentlichten Werten, namentlich feinen Boriefungen, fehr verschiebenen Unblid bar, und wir haben Grund, biefe Berichiebenheit ale eine für bie Stellung beiber Manner zu ben Schulen, welche fie gestiftet haben , und ju bent Intereffe , welches bie Begenwart an ihnen nimmt, darafteriftifche angufeben. Borlefungen, nicht blos die hier vorliegenden religionsphilosophischen , sondern auch die afthetischen , Die Borlefungen über Geschichte ber Philosophie und jene über Philosophie ber Ge schichte, find mit ber offenbaren Bestimmung in ben Druck gegeben worden, jest als Drudwerte in entforechenber Beife fortjumirten, wie ehemals beim Bortrag aus! bem Minnbe ihres Berfaffers. In ber That auch haben fich bereits mehrere berfelben einem ausgebreiteten Publifum in hoherm Grabe, als vielleicht irgend eine ber von bem Berfaffet felbft bei feinem Leben veröffentlichten Drudichriften , in diefem Sinne empfohlen, als bibattische Schriften im engeent Sinne, als Lehr- und Sandbucher, geeignet, in das philosophische Gultem bes Berfaffere gerabe von bon Seiten ber beni Engang gu eröffnen, welche ben Meisten, sowohl bie am felchteften zugänglichen, als auch, wegen bes befondern Inhaltes und Bufammenhanges mit ihren fonftigen Studien, die erwinschtesten find. Bon der por liegenden zweiten Ansgabe ber religionsphilosophistien Borle fungen wird bies noch in hoberm Grade welten, als es von ber erften gelten tonnte. Diefe namlich wat ju wie und jest bie Borrebe jur zweiten bes Raberen barüber fehrt, jum Behnf ber Beschleunigung bes Drucks etwas eilfertig rebigirt worben; jest aber hat das Wert burch die vereinten Benichungen bes

früheru Herandgeberg, D. Marbeinefe, und eines nen hinzuge treteven Mitapheitere "Lie. Bauer in Bonn , unter vielfeitiger Benutung theile einer Reibe nachgeschriebener Sefte, theils einer nachgelaffenen Sandfchrift Des Berfaffers, eine Beftalt gewonnen, die in formaler hinsicht faum Etwas zu wunschen übrig laßt, und ber trefflichen Redaction ber Borlefungen über Mefthetit durch Prof. Sotho gleichkommt, ja vielleicht vor biefer ben Borgug eines noch engeren Anschließens an ben Stol und bie Sprechweise bes Berfaffers, ohne Nachtheil ber Pracision und Berftandlichkeit, behauptet. - Gang andere Maximen hat, bei gleich gewiffenhafter und, nach Maaggabe ber Umstande, augens scheinlich noch ungleich mubevollerer Gorgfalt, der Berausgeber ber Schleiermacherschen Dialeftif, Prediger Jonas in Berlin, befolgt. Diesem war jes nicht um ein Lehrs und Lesebuch zu thun, sondern um eine biplomatisch genaue und vollständige Sammlung ber Actenstude, welche nicht fowohl Schulern, jur Erlernung ber Philosophie Schleiermachers, als vielmehr urtheilafahigen Mitforschern jur Erwerbung einer folchen urfnnd= lichen Einsicht in diefe Philosophie, wie zu einem vollgultigen Urtheil über fie erforderlich ift, bienen foll. Fur das Studium und den handgebrauch ist baber dieses, nur zum geringern Theil aus nachgeschriebenen Seften, jum ungleich größern aus Schleiermachers eigenen banbichriftlichen Entwürfen und fragmentaris schen Ausführungen, zusammengestellte Wert, trop ber muhsa. men Arbeit, die bei feiner Redaction angewandt worden, nichts weniger als bequem eingerichtet. Statt jenes ftetigen, ziemlich gleichmäßigen Flusses ber Dorstellung, wie in Hegels Vorles fungen, finden wir hier nicht weniger als Keben verschiedene. meist über bas Gange sich erstreckende, aber in fragmentarischer und aphoriftischer Form abgefaßte Darftellungen; Die einzelnen bin und wieder ergangt und erlautert burch Bruchftude von Nachschriften bes munblichen Vortrags, welche als Noten unter dem Text mitgetheilt merden, die erste ausführlichste, die der Beraudgeber als Grundlage ber übrigen zu behandeln und in Diesem Ginne mit fortgebenden himmeisungen auf ibie ubrigen

gu begleiten mit Recht sich veranlaßt gefunden hat, in der, auch aus anbern Darftellungen Schleiermadjers befannten, aber von ihm nicht eben mit großer Leichtigkeit ober Gewandtheit behanbelten Form von Varagraphen mit numerirten Unmerfungen und Randbemertungen. — Wir fagten, bag man biefe verfchie bene Beftalt ber aus bem Nachlaffe gufammengestellter Berfe charafteriftifch finden tann fur bas Berhaltnig beiber Berfaffer au dem gegenwartigen Zustande bes Studiums ber Philosophie aberhaupt, und ihr er beiberfeitigen Philosophieen insbesondere. hiebei war unfere Deiming Diefe. Wenn vom Stubium ber Philosophie im eigentlichen Ginne, vom Erlernen beffen, was fich von biefer Wiffenschaft lernen lagt, Die Rede ift, fo wird Jeber heut ju Tage ju hegel greifen; hegel beherricht, wie chemals Aristoteles, die Ochule, und auch feine Gegner, und diejenigen, die über ihn hinausstreben, finden sich in bemfelben Maake, in welchem fie auf eigentliche Wiffenschaftlichkeit in der Philosophie Anspruch machen, veranlagt, auf feine Lehre einzugehen, nicht blos um fie zu beurtheilen und ihr ihre geschichtliche Stellung anzuweisen, fondern um, mare es auch nur in formaler und methodologischer Hinsicht, bon ihr zu lernen und fich durch fie ju Soherem ober Beiterem heranzubilben. Bum Behufe eines folden Studiums nun tonnte bei ber Schwie rigfeit, welche Begels Druckschriften, die ausgeführten Darftellungen nicht minder, wie bie compendiarischen Abriffe, bem Berftandniffe entgegenstellen, Die Belegenheit nicht anders als willtommen fein und mit Begierbe ergriffen werben, aus ben mit fo vieler Gorgfalt von ihm ausgearbeiteten atabemifchen Borlesungen einen eigentlichen Lehrvortrag, wo nicht über alle, boch über einige ber wichtigsten haupttheile feiner Philosophie zu entnehmen. Das Interesse bagegen, welches an Schleiermachers philosophischen Unfichten und Arbeiten genommen wird, ist schon barum ein ganz anderartiges, weil die Wirksamteit biefes Mannes, obgleich ihrem innerften Grund und Wefen nach gleichfalls aus philosophischer Quelle ftamment, boch mehr bem theologischen , ale bem philosophischen Bebiete angehort. 216

Philosoph hat Schleiermacher wahrend seines Lebens feine Edule gestiftet; man mar gewohnt, feinen philosophischen Standpunkt, obgleich man von ihm mußte, baß er einen Theil seiner Rrafte auf die selbstftandige Ausbildung beffelben zu verwenden liebte, boch als einen untergeordneten, von andern geschichtlich befannten Standpunften abgeleiteten ober au fie fich anlehnenben zu betrachten, und feine Bebeutung hanptfachlich nur in ben Gins fluß zu feben, ben er, wie man fich nicht verläugnen tounte, burch Ausbildung feines theologischen Systems auf Die Theologie geubt hat. Allerdings mußte man baber nach seinem Tobe auf die Befanntmachung jener Bortrage gespannt fein, in benen er, wie man wußte, feine allgemeinen philosophischen Principien in zue fammenhangender Darftellung entwickelt hatte, aber nicht fowohl um in ihnen unmittelbare philosophische Belehrung und Korbes rung, als vielmehr mur, um einen tiefern und vollstanbigern Aufschluß über ben wissenschaftlichen Grund und Zusammenhang ber theologischen Dentweise bes Berfassers zu finden. gesehen von ber Gestalt, in melder und hier bie Dialettik Schleiermachers geboten wird, wurden mehr bie Renner, als Die Junger ber Philosophie, mehr Solche, benen Schleiermachers Lehre ein geschichtlich gegebenes Objekt ber Betrachtung ift, als Solche, die von biefer Lehre noch ihre eigene Bildung erwars ten, nach biefem Werte gegriffen haben. Der Berausgeber hat baher vollkommen recht gethan, wenn er die Einrichtung beffels ben mehr auf bas Bedurfniß ber Ersteren, als auf bas ber Letteren berechnet hat. - Einen vollständigen Gegensatz zu biefer Bearbeitung ber Schleiermacherschen Dialeftit bilbet bie Bearbeitung, in ber uns gegenwartig Prof. von henning ben erften Theil von Segels Encyflopabie barbietet, welcher bie encyflopabische Darstellung ber "Logie" enthalt. Auch biese Darftellung ift mit Audzugen and Segels Borlefungen über biefe Wiffenschaft durchwoben, mit folden, die, wie früher ichon Die von Gans ber "Rechtsphilosophie" beigefügten Muszuge, in ber Gestalt von "Zusätzen", von bem Texte abgesondert bleiben. Diese Bufate haben aber hier, so wie es die ber Gesammtausgabe von Seyels Werten: gesetzen Zweide mit sich bringen, eine burchaus populare Bestimmung; sie sind von dem Herausgeber mit vielem Geschicke so angevordnet, wie das Bedursnist der Ansänger im Studium dieser Wissenschaft es zu erfordern schien. Eben badurch indeß gewähren sie auch dem Kenner, der sich über den Gesammtstandpunkt des Hegelschen Systemes historisch und kritisch vrientiren will, den nicht gering anzuschlagenden Bortheil, daß ihm der Ueberblick über das Ganze ersleichtert wird, und daß die leitenden Grundgedanken, die den eigentlich wissenschaftlichen Kern von Hegels Darstellung andsmachen, aber in dieser selbst durch das scholastische Beiwert und die unbeholsene Aussichung des Einzelnen nur allzusehr getrübt und verdunkelt werden, klarer und leuchtender dem Blicke des Lesers entgegentreten.

Die Dialettit nimmt in Schleiermacher's System, wie wir jest bestimmter feben, genau biefelbe Stelle ein, wie bei Segel die "Logif". Anch die übrige Philosophie zerfällt, nach bem erstgenannten Denter, in zwei Sauptwiffenschaften: Raturwiffenschaft und Ethit, entsprechend, wie nach bem Letigenaunten in Philosophie ber Natur und Philosophie des Geistes. gleichen wir die Stellung ber Religionsphilosophie in bem Gpsteme beider Denter: fo scheint in Bezug auf fie zwar schon barum nicht die namliche Analogie fatt finden zu konnen, weil Schleiermacher bas, wofür er ben Ramen Religionephilosophie zugiebt, für eine Betrachtung, nicht eigentlich von fpekulativer, fonbern vielmehr von geschichtlicher Natur gehalten wissen will \*), eben biefer Betrachtung aber fich feinerseits, nur als Mittel bebient, um burch fie ben Standpunft fur bie driftliche Glaubenslehre, als eine ihrem Grunde und Wesen nach von der Phis lesophie unterschiebene und burchaus unabhangige Wiffenschaft, au gewinnen. Indeffen ift eben biefes Ausschließen ber Religionsphilosophie und Glaubendlehre auch für Schleiermachers philosophischen Standpunft charafteristisch, und bie Behandlung

<sup>. \*)</sup> Rgl. Glaubenslehre, erfte Husg. I. S. 23 f.

bes Ansgeschlossenen bleibt, tros der Ausschließung, eine wesentlich philosophische, dem Geiste und den Principien seines eigent
thumlichen philosophischen Standpunktes gemäße und aus ihm
sich ergebende. In diesem Sinne glauben wir, die vergleichende
Zusammenstellung beider Denker fortsührend, sagen zu dürsen,
daß allerdings Schleiermachers Glaubenslehre der Religions,
philosophie Hegels entsprechend gegenüber steht, wie die Dialektik des Ersteren der Logik des Lesteren, daß aber die Spsteme Beider sich wesentlich badurch von einander unterscheiden,
daß der Schwerpunkt des Hegelschen innerhalb des Systemes
selbst in die Logik, der Schwerpunkt des Schleiermacherschen das
gegen außerhalb dessen, was diesem Denker eigentlich für Spes
kulation im engern Sinne gilt, in die Theologie oder Glaubbenslehre zu liegen kommt.

Rur biejenigen, welche, namentlich etwa durch die Polemik verleitet, welche Segel gegen Schleiermacher zu üben pflegte, bie philosophischen Unfichten beiber Manner nur als von eine ander abweichende und in Streit gegen einander begriffene gu betrachten gewohnt find, muß es etwas Ueberraschendes haben, wenn fie an ber Spipe von Schleiermachers Dialettif als ben leitenben Gebanten biefes Wertes einen folden finden, ben man in unferer Zeit als das wissenschaftliche Eigenthum Begels auaufeben pflegt, ben Gebanken ber Einheit und Untrennbarkeit ber logischen und metaphysischen Biffenschaft. Daß in Bezug anf biefen Gebanten von feiner Abhangigfeit bes einen biefer beiben Denter von bem andern bie Rebe fein tann, liegt am Tage. Beibe find unabhangig von einander barauf gefond men, und zwar von einem gemeinschaftlichen Ausgangspuntte, wiewohl bie Ausführung, welche fie beibe biefem Bedanfen gegeben haben, eine ganglich verschiedene ift. Der gemeinschaftliche Ausgangspuntt namlich liegt in ber fruhern Gestalt bes Schellingfchen Ibentitatssustemes, zu welcher fich Degel eine Beitlang ausbrudlich befannt, Schleiermacher in feinen eigentlich philosophischen Arbeiten, b. h. besonders in feiner Dialeftif und feiner Ethit, in ein Berhaltnis gestellt hat, wolches einen Durch

gang wenigstens durch das ursprüngliche Princip jenes Spstemes voraussett, wiewohl ein Theil seines Inhalts, namentlich ber naturphilosophische, ihm fremd geblieben oder von ihm gur Seite gestellt worden ift. — Das Identitätespftem hatte in feiner "intellectuellen Anschauung" auf alle eigentliche Logik sowohl, als auch Metanhpfit verzichtet. Die Ibentitat, beren Idee biefe Philosophie realistren wollte, mar Identitat ber Gegensäte - coincidentia oppositorum - überhaupt, also namentlich auch Identitat ber Bernunft - und Erfahrungserfenntnift, des Denfens und der Anschauung. Darum konnte ffe dem Beariffe einer reinen Bernunfterkenntnig ober Denfroiffenschaft, wie nach ber ehemals bavon gefaßten Borkekung bie Metaphy-Et und die Logit fein follten, feine Galtigfeit quaefteben. philosophische, die spekulative Erkenntniß, als solche, bestand ihr eben wesentlich in ber Identitat bes rationalen und bes empiri-Ichen Elementes, und war baber nothwendig theils Ratur-, theils Geschichtsphilosophie; ein Drittes über oder neben biefen beis ben kannte fie nicht. Indem aber jene Philosophie fich folchergestalt die Aufgabe stellte, die Ratur = und Geschichtserkenntnig gur philosophischen zu erheben, bas empirische Element mit bem gationalen, das reale mit dem idealen zu durchdringen, so bedurfte sie dazu wesentlich der Methode; und mober diese Methode nehmen, wenn eine reine logische Spekulation, burch die sie hatte gefunden werden tommen, für unmöglich erflart war? Der ursprungliche Sinn bes Syftemes ging unstreitig babin, bag ber Begriff ber Methobe, als folder, in jener intels lectuellen Anschaming enthalten fei, welche zugleich bas Alpha und das Omega, der Ausgangspunft und das Endziel des Gangen, fein follte. Darftellen follte fich die Methode nur burch die That, b. h. burch die wirkliche, wissenschaftliche Ausführung der spekulativen Ratur = und Geschichtsanschauung. weiß, wie balb in bem Bersuche folder Ausführung bas Grstem an fich felbst irre warb, wie haufig es bie Kormen und ben Ausbruck wechselte, und wie es in allem biefem Kormenwechsel zu keiner wissenschaftlichen Selbstbefriedigung gelongen tonnte. hier nun ift sowohl Schleiermacher'n, ale hegel'n, bas Berbienst zuzuerkennen, daß beide unabhangig von einander ben Mangel erfamten, ber bas Ibentitatespftem nicht zur wiffen schaftlichen Bollendung gelangen ließ: Beußerlich betrachtet konnte man diesen Mangel nur als ben Mangel einer wissens schaftlichen Det hod ologie bezeichnen; - hegel oder seine Schuler haben in Diesem Sinne bas Ibentitatespftem gerabebin bes Mangels ber Methobe beschuldigt, was, wie man fieht, auf einer Berwechselung beruht, die jedoch insofern nicht ohne Grund ift, als ber Mangel ber Methodologie nothwendig eine große Unvolltommenheit und Unficherheit der Methode zur Kolge haben mußte. Allein ber eigentliche Grund bes Mangels lag tiefer; die Methodologie selbst war nicht ohne eine Bissenschaft au gewinnen, die in das gegenseitige Berhaltnif bes Wiffens und bes Seins zu einander eine von ber anschauenden Betrache tung bes Einzelnen in Ratur und Geschichte unabhangige und biefer Betrachtung, - ber einzigen, welche bas Ibentitatefpstem für die wirklich philosophische ober wissenschaftliche hatte geb ten laffen wollen, - vorangehende Ginficht gewährte. Auch das hat Schleiermacher nicht minder flar erkannt, wie hegelt er hat baraus, gleich biefem, die nothwendige Ineinsbildung ber Logit, als ber methodologischen Wissenschaft, mit ber Me taphyfit, als ber Wissenschaft von ben innersten Grunden bes Wiffens, gefolgert. "Die Regeln ber Berknupfung bes Wiffens", fo horen wir ihn fagen (Dialettit S. 7), "wenn man fie wif fenschaftlich besitzen will, sind nicht von den innerften Grunden bes Wiffens zu trennen. Denn um richtig au verknupfen, kann man nicht andere verfnupfen, als die Dinge verfnupft find, wofür wir keine andere Burgschaft haben, als ben Busammenhang unferes Biffens mit ben Dingen."

An die eben angeführten Worte sinden wir jedoch bei Schleisermacher einen andern Satz gereiht, der und dienen kann, den Unterschied zwischen ihm und Segel in der Ausführung vieser Wissenschaft, welche, der Idee und dem historischen Ursprunge nach, dei Beiden als eine und dieselbe erscheinen kann, zu

bezeichnen. Den vorigen Gat umfehrend namlich fagt er: "Die Einficht in die Ratur bes Biffens, als auf die Gegenftanbe fich beziehend, tann fich in nichts Anderem ausfprechen und vertorpern, als in ben Regeln ber Bertnupfung. Denn Gein unb Wiffen tommen nur por in einer Reihe von vertmipften Erscheinungen." Zwar ba auch Hegel die Einheit der Logik und Metaphysit behauptet, so wird eine Umtehr bes Sapes, web cher die Nothwendigfeit, mit ber logischen Betrachtung die metaphyfiche zu verbinden, aussagt, auch bei ihm vorkommen muß Affein Diese Umfehr erfolgt bort auf andere Weise. daß die metaphysische Einheit sich nur in der Form der Logit bethatigen tonne, behauptet Begel, wie bort Schleiermacher, sondern daß die metaphpsische Betrachtung, vollständig burds geführt, auch zur logischen werben ober bie logische umfaffen muffe. Dem entspricht auch die Ausführung beiber Werke: in Schleiermachers Dialettif maltet bie logische Betrachtweise vor, in Begels Logif, tros ihred Ramens, Die metaphpfische. gleich namlich Schleiermacher zwei Theile ber Dialektik annimmt: einen "trasscenbentalen", und einen "formalen ober tedy nischen", wowen ber erfte etwa ber Metaphyfit, ber zweite ber Logif zu entsprechen scheinen konnte: so zeigt boch nicht nur die Stellung beiber Theile; nach ber Rechenschaft, die er S. 35 bavon giebt, daß er bas technische ober formale Element als ben 3 med ber bialettischen Untersuchung anfieht, sonbern auch die Behandlung des transscendentalen Theils behauptet aberall ben wesentlich logischen Charatter, ber schon in ben angeführten Worten angefundigt mar. Schleiermacher ift, vermoge Dieses Charafters seiner nowin pelocopia, bem unsprünglichen Sinne des Identitatsinstems nach einer Seite hin betrachtlich naher geblieben, als begel; er hat nur einen Schritt uber baffelbe hinaus gethan, mahrend Segel nach berfelben Richtung hin beren mehrere gethan hat; nach ber andern Seite jedoch ist er weiter als hegel bavon abgewichen. Dies nämlich steht bei Schleiermacher fest, daß eine Erkenntuiß im strengen Borts finne, eine "mahre, regle Beltweisheit" nur ba vorhanden ift, we Spelufation und Empirie in Gins zusammenfallen, eben foi wie fie in der gintellectuellen Unschanung" bes 3bentitatefosteme in Eins aufammenfallen follten. Er weiß nichts von jener Selbstgenugsamteit ber logischen Idee, welche bei Segel fo febr in den Borgrund tritt, daß sogar die realphilosophische Erkenntniß auf dem Gebiete ber Ratur und ber Geschichte bagegen nur, als. ein Untergeordnetes und Abgeleitetes erscheint. Dialektische Untersuchung überhaupt hat bei ibm nur ben Werth einer propadeutischen; sie macht sich, streng genommen, nirgends als Selbstamed, fondern überall nur als Mittel au bobern 3meden gelten. Eben biefes Bewußtsein aber, welches fie über fich felbst hat, führt sie folgerecht ju bem Resultate, baf eine fo vollfommene Durchdringung bes Spekulativen und bes Empirischen, wie eine folche erft bie "mahre, reale Weltweisheit". oder der "eigentlich gesuchte Begriff der Philosophie" sein murbe (G. 142), und nur in einem Wiffen um bie Totalitat bed Geins erreichbar mare; b. h. ba diese Totalität fur uns Menschen in der Unendlichkeit liegt, daß fie überhaupt nicht erreichbar ift, fondern daß die Stelle einer folden und eine "begleitende Begiehung" bes Speculativen auf bas Empirische, und umgefehrt, ober eine "wissenschaftliche Kritit", als "relative Bestalt ber Weltweisheit", vertreten muß. - Diefes Resultat bezeichnet bie Abmeichung ber Schleiermacherschen Philosophie von dem Schels ling'ichen Ibentitatefufteme, fo wie auch, in realphilosophischer Beziehung, won Segel, ber in feiner Behauptung eines "abfoluten Biffens" wiederum mit ber Ibee ber "intellectuellen Unschauung" auf bas Bollftandigfte zusammentrifft.

Aus dem, was wir so eben über den Charafter der Schleisermacherschen Dialektik fagten, ergiebt sich, in welchem Sinne wir die Behauptung wagen durften, daß der Schwerpunkt der Philosophie dieses Denkers nicht nur außerhalb der Dialektik, sondern überhaupt außerhalb derjenigen Disciplinen liegt, die er selbst als speculative (nicht als philosophische; dieses Wort namlich hat dei ihm, wie aus dem vorhin Angessührten erhellt, eine andere Bedeutung) bezeichnet. Er selbst giebt

innerhalb ber Dialettit eine umfrandliche Rechenschaft über bie freculative Bebeutung ber beiben Ibeen, in welche ober zwis schen welche biefer Schwerpunkt ohne Zweifel fallen wird: die Ibee Bottes und bie Ibce ber Welt \*); und wir glanben nicht zu irren, wenn wir voranssetzen, daß biese Eroffnungen von allen übrigen Theilen bes Werkes bie meifte Aufmerkfamkeit auf fich giehen werben. Wir begegnen hier, anders gestellt und motivirt, bemfelben Cate, ber an ber Spite ber "Glaubendlehren" fo viel Aufsehen erregt hat; er lautet hier fo (S. 151 val. S. 150): "Den transscendentalen Grund für unsere Gewißheit sowohl im Denken und Wiffen, ale auch im Wollen, haben wir nur in ber relativen Ibentitat bes Dentens und Mollens, namlich im Gefühl." Dieser Sat erscheint hier, wenigstens mas feine negative Seite, namentlich die gegen die Abfolutheit bes Denkens und Wiffens gekehrte, betrifft, als eine consequente Folgerung aus ber Art und Weife, wie ber Dentund Wiffensproces von dem Berfaffer bialettifch aufgefaßt wird. Diefer Proces namlich ift ihm, entsprechend ber Grundanschaunng bes Ibentitatespfteme, eine Bewegung zwifchen Gegenfaten, ben Wegenfaten von 3beal und Real - fubjectiv gefaßt von Begriff und Urtheil, objectiv gefaßt von Rraft imb Ericheinung. Der Grund biefer Bewegung, - namlich ber objective, transscendentale, ber blos formale Grund mirbe in ber gegebenen Beschaffenheit bes Gubjects zu suchen fein. tann nur in ber Ginheit ber Gegenfate liegen; bie Ginheit als folche aber, b. h. die Gottheit, wird nicht, wie die Ge genfate, im Denten ober vom Biffen felbft erfaßt, fonbern ihm vorandgesett. Sie ift Grange bes Dentens und Wiffens, und zwar Granze nach oben, nach ber Seite bes Begriffs ober ber Rraft; - nach unten, nach ber Seite bes Urtheils ober ber Erscheinung, bilbet (S. 117) bie Materie folche Granze,

<sup>\*)</sup> Dialektik G. 113 ff. S. 150 ff., nebft den entsprechenden Stellen der Beilagen, unter benen besonders bemerkenswerth: Beitage E (aus dem Jahre 1831) S. 523. ff.

- aber nicht, wie bas, mas zwischen biefen beiben Endpuntten nach oben und nach unten liegt, Gegenstand bes Denfens und Wiffend. - Wer fieht nicht, daß hiermit ein Berhaltniß der Meußerlichkeit amifchen ber Biffenschaft als folcher und bemjenigen gesett wird, was boch in letter Inftang ben Dittelpuntt ausmacht, auf den fich alles Denfen und Wiffen bezieht. auf ben es fich insbefondere, in Folge feiner von Saus aus theologischen Richtung, bei : Schleiermacher beziehen mußte ? Offenbar fonnte bei biefer fpefnlativen Grundansicht bie Bes giehung auf diesen Mittelpunkt nur eine indirekte, burch ein bazwischen tretenbes positives Moment vermittelte fein. Richt die Gottheit als solche, sondern nur das Gefühl, als bie Urt und Weise, wie wir die Gottheit in und haben, tonnte ale un mittelbarer Begenstand ber Wiffenschaft gelten, welche, nicht unmittelbar mit ber philosophischen Speculation als folcher ibentisch, aber, als ihre nothwendige Erganzung, burch fie geforbert, bas eigentliche Centrum aller wiffenschaftlichen Arbeis ten bes berühmten theologisch-philosophischen Denfers bildet.

Die hegelsche Schule hat in ihrer Opposition gegen dies fen, wie wir hier feben, auch bialeftisch von Schleiermacher begrundeten Standpunkt feiner Blaubenslehre ben Gegenfat auf eine Spipe gestellt, daß man meinen follte, wenigftens auf theologischem Gebiete, wo ber Rampf zwischen beiben Theifen hauptfächlich zum Ausbruch fam, tonne gar feine Gemeinschaft unter ihnen Statt finden. Und boch findet fich bei naherer Uns tersuchung, daß bem feineswegs so ift. Die ursprungliche, in teinem Theile ber Wissenschaft sich gang verläugnende Berwandtschaft beider Susteme tritt innerhalb bes theologischen Gebietes noch auffallender, als anderwarts, hervor, und beurfundet fich auch außerlich vielfach durch die Art und Weise, wie wir in manchen Jungern beiber Meister die Einflusse berfelben einander gegenseitig berühren und in taum unterscheits baren Uebergangen in einauber verschmelzen seben, ober wie wir andere solche Junger, ohne eine fehr auffallende ober fehr tief greifende Ummalzung ihrer Dentweise oder ihres Glau-

benebetemititiffes, aus einer Schule in bie antiene binubergieben, bas eine Spftem mit bem andern vertaufden feben. Um fo intereffanter wird es, ben theologischen Gegenfat, ber bemoch amischen beiben unläugbar besteht, in feinen charafteristischen Mertmalen aufzufassen, und seinen wiffenschaftlichen Grunden und Beziehungen nachzugehen. Dies ift auf grundliche und lehrreiche Beise geleistet worben in ber Darstellung, welche Baur in feiner "Gnoffe" von ben theologischen Spftemen beis ber Denfer gegeben hat; wir im Gegenwartigen befchranten und auf einige Bemertungen, zu welchen theils Die Schleiermas dersche Dialettit, theils die neue Ausgabe ber religionsphilophischen Borlesungen Segels Beranlaffung giebt. - Richts fcheint naher zu liegen, nach ber Art und Beife, wie Schleiermacher und wie hegel die Immanenz ber Gottheit, ber Erstere im Gefühl, ber Lettere im Denten, bestimmen, als bag bei bem Ersteren die Religion hoher als die Philosophie, bei dem Lets teren die Philosophie höher als die Religion werde zu stehen Dennoch finden wir, daß beibe Manner biefe Folgerung feineswegs anertennen. Schleiermacher, obgleich er eine Immaneng ber Gottheit ftreng genommen nur im religiofen Gefible behaupten tann, protestirt body (Dialettif S. 152) ansbrucklich bagegen, daß die bialettische Erkenntnif, die jum Begriffe Gottes tomme, ohne vom Gefühle auszugeben, ein Ge ringeres fei, als das religibse Gefihl. Bolltommenheit und Unvolltommenheit, behauptet er, feien in Beiden gleich vertheilt, nur nach verschiedenen Geiten. Die "Unschanung Gottes" fo namlich nennt Schleiermacher ben burch wein bialeftischen Fortgang vom Denten und Wiffen jur Grange bes Dentens und Biffens gebildeten Begriff ber Gottheit, - "werbe nie wirtlich vollzogen, fondern bleibe nur indirecter Schematismus." Dagegen bleibe bie Anschanung unter biefer schematischen Form völlig rein von allem Frembartigen, mas von bem wirkich Bolljogenen, bem religiofen Gefühle, nicht auf gleiche Beife gelte: in biefem namlich fei "bas Bewußtsein Gottes immer an einem Anderen; nur an einem Einzelnen fei man fich der Zotalität,

unt au einem Gegenfat (awischen bem eignen: Gein und bem außer und Gesetzten) sei man sich der Einheit bewußt." Segel ift und zwar teine Beugerung erinnerlich, welche fich nach ber entgegengeseten Seite eben fo bestimmt und unzweideutig erklarte. Die vielfachen Menfierungen, welche man anführen tonnte, als enthaltend bie Boraussetzung einer gleichen Dignitat ber Religion und ber Philosophie, enthalten meist augleich mehr ober minder ausbrucklich die Boraussetzung, daß nicht nur was bekanntlich zu ben entschiedenften Behauptungen bes Des gelichen Spstems gehört, - bie Religion in ber Philosophie, fondern daß auch umgefehrt die Philosophie in der Religion an und fur fich enthalten fei; namlich fe fprechen von der Religion nicht, als von einer Eigenschaft ober einem Besitzbume des einzelnen Individuums, welches, wie auch Hegel nicht in Abrede stellt, religios fein tann, ohne Philosoph zu fein, sous bern als von einem organischen Gesammtbegriffe, in welchem bie Totalität ber Entwidelungen, zu welchen eben auch bie Philosophie gerechnet wird, schon mitumfaßt ift. Dennoch glauben wir aus ber haltung ber hegelschen Philosophie im Ganzen, und namentlich ber Religionsphilosophie, schließen zu durfen, baß ihr Urheber weit entfernt war, ben Besit ber spekulativen Ibee auch in Bezug auf bas Individuum für ein Soberes zu achten, als die unbefangene Religiosität des Gemiths; nicht minder meit, wie umgefehrt Schleiermacher, ben Besit bes religiosen Gefühls für ein Scheres, als ben Befft bes spetulativen Bebankens. - 3ch überlaffe es bem Lefer, ob er für biefe beiberfeitigen Meinungen eine andere Deutung zu finden vermag, befenne jeboch meinerseits, barin von ber einen, wie von ber andern Seite nur eine Inconsequenz finben zu tonnen. Um befrembe lichften erscheint mir bie Meußerung Schleiermachers, ja ich fann nicht umhin, diefelbe im bochsten Grade gefahrbrobend fur bas Princip zu finden, welches er zur Grundlage feiner gefammten Theologie gemacht hat. Was namlich enthalten die angeführe ten Worte dieses Dialektikers Anderes, als eine Gleichstellung jenes nach ihm rein außerlichen und negativen Denkbegriffs,

der und Gott mar als jenfeitige Voraussetung, nur als absolute Granze bes. Denkens und Wiffens kennen lehrt, mit ber angeblichen Immanenz ber Gottheit im Gefühle? Golde Gleich stellung aber, wird burch fie nicht ber Begriff biefer Immanen; verfluchtigt und entwerthet; wird nicht mit ber einen Sand bem religiofen Gefühle genommen, was ihm mit ber andern gegeben war, namlich eben ber wirfliche Befig bes Gottlichen als eines inwohnenden und schlechthin gegenwartigen? Offenbar trifft biefer Einwand jene Beugerung nur in fo fern nicht, als wir annehmen burfen, baß ber Berf. bas religibse Element als folches, die unmittelbare Bewifheit bes Gottlichen, aus bem Gefühle in bas Denten hinüberträgt. Diefe Annahme murbe amar übereinstimmen mit bem S. 475 Bemerkten, wo jebe "unmittelbare Gewisheit" als eine und biefelbe bezeichnet wird für ben religibsen, ben ethischen und ben fpefinlativen Besichtes puntt, für lettere beibe "im Uebergewicht ber Unmittelbarfeit, fo bag fie ihnen ben Namen giebt, und Gott, ber ursprunglich religiose Ausbruck, überall vorkommt"; aber sie ist schwer zu vereinigen mit bem bennoch behaupteten Unterschiede bes Spetulativen vom Religiofen, nach welchem in dem ersteren "die Unschauung Gottes nicht wirklich vollzogen sein", es also nicht au jener actualen Immaneng ber Gottheit, wie im Religiofen, fommen foll. Demungeachtet bleibt bie gulett angeführte Deutung ber sonberbaren Rebe bie einzig mögliche, und wir muffen bemzufolge und bekennen, daß Schleiermacher an biefer Stelle, feiner sonftigen Absicht zuwider, bas religiofe Moment, b. h. bas Moment ber Jumaneng bes Gottlichen, eben fo fehr in bas Denken und Wiffen fett, wie in bas Gefühl. Ift aber bem fo, so wird man schwerlich in Abrede stellen fonnen, baf ber Berfaffer hiermit benjenigen gewonnenes Spiel giebt, welche barauf bringen, bas Denken als foldjes, bas reine spetulative Denten, über jene Meußerlichkeit hinauszuführen, in welcher es auf bem Standpunkte ber Schleiermacherschen Dialektik, seinem Inhalte gegenüber, befangen bleibt; bag, mit andern Worten, Schleiermacher, ber Mangelhaftigfeit feines Standpunftes, ohne

es ju merten, eingeständig, felbst ben Beg zeigt, ber fchon fo manche feiner Schiller und Anhanger von ihm zu Segel hinübergeführt hat. — Ein ahnliches Gingeftandniß nach entgegengesetzter Seite liegt in ber entfprechenben Inconsequeng, beren fich hegel fchulbig gemacht hat. Diefer Denfer geht, wie befannt, ausbrudlich von bem Sate aus und ftellt ihn überall in ben Borgrund, ben wir bei Schleiermacher nur, fo gu fagen, als einen wider Willen ihm entschlupften betrachten mußten: daß der absolute Inhalt einer und berfelbe, die Immaneng bes Gottlichen eine und biefelbe ift in ber Religion und in ber Phis losophie. Der Unterschied beider wird von ihm nicht als Unterfchieb bes Gefuhle vom Denten, fondern ber Borftel lung vom Denten bestimmt ; Borftellung ift bie Form, in melcher die Religion, Denken die Form, in welcher die Philosophie ben absoluten Inhalt erfaßt. Da nun bas Denten von Segel fonst überall als die vollkommnere, bem Inhalt abaquatere Form gefaßt wird, fo follte man meinen, daß der Befit biefer Form auch einen wefentlichen Borgug fur bas Subjett, in feinem Berhaltniffe zum Absoluten, begrunden muffe. Finden wir nichtsbe ftoweniger bies als Segels Meinung nicht ausgesprochen: fo wurde man bem großen Denker wohl Unrecht thun, wenn man meinen wollte, bag er nur aus Accommodation, ober um ben Schein bes hochmuthe und ber philosophischen leberhebung zu vermeiben, feine Unficht gurudgehalten habe. Es mag paras bor scheinen, aber ich mage bie Behauptung, baß es, wie bort bei Schleiermacher eine unwillführliche Anerkenntniß ber mahren Bedeutung bes Dentens, fo hier bei Begel eine unwillführliche Unerkenntniß ber Bebeutung bes Princips ber Perfonlich feit ift, welche zu biefer Bleichstellung ber Religion mit ber Philosophie bewogen hat. Weil namlich in rein theoretis icher Begiehung, Die freilich in feiner begrifflichen Bestimmung ber Religion und der Philosophie die vorwaltende, ja bie eigentlich allein hervortretende ift, uber ben Borgug ber lettern vor ber erfteren fein Zweifel fein fonnte: fo ift anzunehmen, baß Begel'n bei jenen Meußerungen vorgeschwebt hat, wie bas theoretische Moment hier teineswegs das einzig werthbestimmende sein kann, wie es vielmehr wesentlich darauf ankommt, welche jener beiden Mächte, die Religion oder die Philosophie, tiefer in das geistige und sittliche Sein oder die Substanz des Individuums eingreift, oder sich als verso n bildende erweist.

In Bezug auf bas oben erwähnte Princip, bas Princip ber Verfonlichkeit, stehen die Philosophieen Schleiermachers und Begels auf eine Weise neben einander und einander gegenüber. daß nicht nur gegen beibe von außen, sondern daß eben fo febr von bem Standpunkte einer jeden derselben gegen die andere, die Antlage ber Nichtbeachtung ober auch ber ausbrücklichen Berleting biefes Principes erhoben wirb. Gegen Schleiermacher ist bekanntlich vielfach die Anklage des "Spinozismus" erhoben worden; was uns gegenwartig in seiner Dialeftif gebos ten wird, werden biejenigen, von benen biefe Anklage hauptfach lich andging, wenig geeignet finden, sie zu widerlegen. nicht nur die gewöhnliche, beistische sowohl, als kirchliche Dr thodoxie wird sich burch diese Bestimmungen nicht befriediat finden, sondern man tann sich auch nicht verläugnen, baf bie felben in ber hamptfache gang geeignet find, die Schleierma cheriche Lebre in die Rategorie besjenigen zu ftellen, mas von begel in ber berühmten Stelle ber Borrede gur Phanomenologie des Beiftes (G. 14 ber neuen Ausgabe), welche feine Anbanger jum Schiboleth fur basjenige gemacht haben, mas ihnen als das Princip der Personlichkeit gilt, als Spinozismus be zeichnet wird. Alls "Gubstanz" wird freilich von Schleiermas der bie Gottheit nicht in fo fern gefaßt, baß er felbst es mare, welcher biefe Rategorie auf fie anwendete. Im Gegenfate hierzu erkennt er es (S. 531) ausbrucklich als "bas religibse Intereffe" an, "ben transscendenten Grund, wie als Lebensquelle, fo auch als Leben, zu fassen, weil namlich bas Leben nicht tonne aus bem Tobe tommen, ber nicht ift." Allein wenn er sogleich hinzufugt: "das absolute Sein ist immer Leben, als Die Gegensate aus sich entwickelnb, aber, weil zeitlos, nicht in fie übergehend": fo wird ihm von Segelscher Seite, und gwar

wohl nicht ohne spetulative Berechtigung, erwidert werben, daß es, wenn das Absolute als Subject, als Person, ja auch fchon, wenn es als Leben gefaßt werben foll, eben baranf ankommt, es nicht außerhalb ber Gegensate zu halten, fonbern es, seinem Befen unbeschadet, in die Gegenfate eingehen und fich aus ihnen in seiner mahren Gestalt wiederum zuruchnehmen zu laffen. Daß bie Gegenfate als folche nothwendig in ber Beitform gefeht feien, und Gott, wenn er in Die Wegenfate eingehe, nothwendig jum zeitlichen werbe, ftellt hegel eben in Abrebe; - ob hier nicht Schleiermacher gegen ihn im Rechte fei, und Gott, wenn er im Ernfte als Person begriffen werben foll, auch ber Zeitform nicht entfrembet bleiben burfe, ist eine andere Krage, auf die wir hier nicht weiter eingehen tonnen. Go viel indeß burfte nicht zu verkennen fein, daß hegel in ber abstracten, rein begrifflichen Bestimmung bes Absoluten gur Form ber absoluten Subjectivitat, Perfonlichkeit ober Beistigkeit, einige Schritte weiter gegangen ift, als Schleiermacher. cherd Gottesbegriff hat namentlich barin allerdings eine gewisse Bermanbtschaft jum Spinozischen, bag in ihm bie Bestimmungen der Endlichkeit nur aufgehoben, aber nicht zugleich wieberhergestellt sind. Gleich diesem (welcher, wie befannt, bie gottliche Substanz als eine Unendlichkeit von Attributen , bas Denken aber nur als eines biefer Attribute fest), verhalt er fich, obgleich im Denten erfaßt, wesentlich negativ gegen bas Denten, weil in bem Denten jebe Bestimmung jugleich eine Berneinung ift, in ber Gottheit aber nur Bejahungen, und keine Berneinungen gesett sein follen. In die fem Sinne ist hegels Begriff ber Gottheit, als ber "absoluten 3dee", ohne 3weifel ale ein entschieden antispinozistischer anzuerkennen; ba= gegen durfen wir eben fo wenig anftehen, diefen Begriff als inbegriffen unter ben "Conftructionen ber Gottlfeit" angusehen, welche Schleiermacher feinerseits (S. 113) als pantheistia sch e bezeichnet. Denn wenn es auch nicht gerade eine Steis gerung bes Begriffs ber Rraft ift, wodurch Segel zu feiner absoluten Idee gelangt, fo ift es boch eine Steigerung bes Begriffs

als solchen, des begreistichen Erkennens; und eben dies ist es, was Schleiermacher Pantheismus nennt, daß der sich selbst zur Totalität steigernde Dentbegriff als das Absolute oder als die Gottheit gesetzt wird: — eine Anwendung des Namens, gegen welche von sprachlicher Seite gewiß nichts einzuwenden ist, so sehr sich auch die Hegelsche Schule dagegen stränden mag, welche den Namen des Pantheismus nur auf eine solche Dentsart angewendet wissen will, welche nie in eines Menschen, geschweige in eines Philosophen, Sinn gekommen ist.

Es giebt übrigens in ber Philosophie Schleiermachers noch ein Moment, welches biefelbe auf bem concreten Bebiete ber Geschichts- und Religionsphilosophie in ein ganz anderes Verhaltniß zur Ibee ber Perfonlichkeit fest, als die Hegelsche; aber bicses Moment liegt außerhalb ber Granzen ber Dialektif, und wird durch lettere hochstens nur in gang abstrafter Beise von Es ist bies namlich ber ethische Sag, fern angedeutet. welchen wir in bem, gleichfalls aus Schleiermachers Rachlaß herausgegebenen "Entwurf eines Systems ber Sittenlehre" (S. 93) so ausgebruckt finden: "Da alles fittlich fur sich zu Setende, als Einzelnes, zugleich auch begriffsmäßig von allem andern Einzeluen verschieden sein muß: so muffen auch die einzelnen Menschen ursprunglich begriffemaßig von einander verfchieden fein, d. h. jeder muß ein eigenthumlicher fein". diesen Sat, beffen consequente Durchführung der Ethik bieses Denfere einen von ber Begel'schen, mit ber' fie fonft in ihrer organischen Grundlage und objektiven Haltung manches Bermandte hat, wesentlich unterschiedenen, und zwar feineswegs zu ihrem Rachtheile unterschiedenen Inhalt giebt, hat Schleiermacher von jener realen Bedeutung der Perfonlichkeit, von der wir vorhin bemerkten, daß hegel fie in seiner Werthschatzung bes religiofen Moments, gegenüber bem philosophischen, zwar gleiche falls anerkannte, aber nur verstedter Beise, und nicht ohne eine inconsequente Abirrung von feiner fonstigen Richtung, anerkannte, auf entsprechende Weise offentundig Besitz ergriffen, wie Segel umgekehrt von ber realen und absoluten Bedeutung ber Denks

allgemeinheit offen Befit genommen hat, welche bei Schleiers macher auf einem im Grunde unerlaubten Seitenwege einge schmuggelt ward. Auch bei Schleiermacher übrigens ift es bas religiofe Element, in welchem fich biefes Princip ber absoluten Individualität oder Perfonlichkeit hauptfächlich bethätigen foll. Man erinnert fich aus ben "Reben über bie Religion" ber Urt und Beife, wie bort bie Religion, als folche, in ben Mittels punkt ber Perfonlichkeit jebes einzelnen Individuums gesetzt und als eine Kunftion nicht einer einzelnen Beiftes- ober Seelenfraft, fondern recht eigentlich bes gangen Menschen, bezeichnet wird; in entsprechendem Sinne wird auch in der Sittenlehre (S. 138) für jedes Einzelwefen "ein eigenes und abgeschlossenes Bezeichnungegebiet ber Erregung ober bes Gefühle" gefordert; ja die Religion wird (ebendas. S. 247) ausbrucklich als "ber Bernunftgehalt nur in bem eigenthumlichen Erkennen" Man konnte fich hiernach mundern, bag Schleiermacher von bem folchergestalt auf bem Bebiete ber philosophis schen Ethik von ihm gewonnenen Princip nicht einen noch ausgebehnteren Bebrauch, namentlich auf bogmatischem Bebiete, gemacht hat. Die lebendige Erfenntniß ber Bedeutung bes Individuellen und Personlichen im creaturlichen Geifte und namentlich im religiofen Befühle, als bem hochsten Lebensmomente biefee Beiftes, hatte ihn, follte man meinen, barauf fuhren muffen, auch feinen Begriff ber Gottheit lebendiger, concreter und indis vidueller zu gestalten, als es in ber That von ihm geschehen ift. Aber hier mar ihm seine Metaphysif im Wege, welcher, wie bemerkt, jenes ethische Moment so gut wie ganglich fremt ift. Daß er fich biefer Metaphyfik nicht hat entaußern konnen in einer Darstellung, welche er boch ausbrücklich für eine nicht aus Metaphyfit, fondern aus ber Reflexion über bas (mefentlich, nach Schl.'s eignem ausgesprochenen Princip, individuelle und individualifirende, perfonliche und perfonbildende) Befuhl der evangelisch-driftlichen Gemeinde hervorgegangene gab, dies ift, ein merkwurdiger Beweis dafur, wie von Grund aus fpekulativ und bialeftisch, trop aller, absichtlich nach bem Positiven und

Realen hin genommenen Richtung, die ursprüngliche Anlage seis nes Geistes war \*).

Bir hielten es fur angemeffen, ben zulest erwähnten Puntt,

<sup>\*)</sup> Ref. erlaubt fich an diefenigen Lefer, Die an Schleiermachers philosophischem Standpuntte, der bier nur fummarifc befprochen merben fonnte, ein naberes Intereffe nehmen, die Bitte, mit Gegenwärtigem feine Recension von Schleiermacher's Dialettit in den Berliner Jahrbuchern (1839, Rovember, Rro. 81-83.) vergleichen zu wollen. Noch weniger, als eine ausführliche Beurtheilung des Schleiermacher'ichen, wird man bier eine ausführliche Beurtheilung der an der Spige dieses Artikels genannten Segel'ichen Berte erwartet baben; mas die Borlefungen über Religionsphilosophie betrifft, so verweife ich auf meine Recenfion der erften Ausgabe diefes Berts in Genglers Religiöfer Beit: schrift (Mai und Juni 1833). Ueber die formale Seite der neuen Ausgaben der Religionsphilosophie und der Encpelopa die habe ich mich oben ausgesprochen. Was die von R. Rosen-Prang berausgegebene " Dhilosophische Dropadeutif" betrifft, fo genüge die Bemerkung, daß fie bem Renner ber Begel'ichen Philosophie nichts Reues, was irgend von Erheblichkeit mare, darbietet, den Richtkenner aber in das Studium derfelben einjuführen , trop einigen popularen Erlauterungen , Die fich bier den befannten Gagen der "Encyflopadie" beigefügt finden, viel ju mager und durftig ift. Gie jum Behufe des philosophischen Symnasialunterrichtes in ber Philosophie anzuempfeblen, wie Die in der bekannten marktichreierischen Beife des Berausgebers, abgefaßte Borrede thut, wurde fich in fpaterer Beit Begel felbst fcwerlich haben einfallen laffen, nachdem er, mit rübmlider Unbefangenheit, das falfche, von ihm felbft gegebene Beifpiel jur Seite ftellend, die unftreitig richtige Ueberzeugung gefaßt und ausgesprochen hatte, daß für diefen Unterricht nichts, als höchstens empirische Pfpchologie und formale Logit tauge. Dennoch hat ber Berausgeber Diefen Gefichtspunkt jum leiten. den bei feiner Redaktion des handschriftlichen Materials gemacht, und baburch auch bas biftorifche Intereffe gefchmalert, welches man etwa noch an demfelben, als ein Dentmal der Beiftesentwidelung des Berfaffers, batte nehmen tonnen.

bas Berhaltniß beiber Systeme zu bem Begriffe ber Personliche feit, namentlich in theologischer Beziehung, besonders hervorzuheben, weil eben biefer Punkt es ift, an welchen fich ber gemeinschaftliche Begensatz beiber zu einer britten philosos phischen Richtung unserer Tage hauptsächlich knupft. wir als Reprasentanten biefer Richtung hier bas jungst erschies nene religionsphilosophische Wert von Steffens auffilhren, so gefchieht bies nur, weil es wegen ber Zeit feiner Abfaffung im gegenwartigen Zusammenhange unfere Beachtung in Anspruch nimmt, nicht, als ob wir bemselben fur bie Richtung, ber es angehort, eine entsprechenbe Bebeutung zugestehen tonnten, wie ben Werten hegels und Schleiermachers fur die ihrige. zählen und zu ben aufrichtigsten und warmsten Berehrern seines trefflichen Berfaffers; aber wir glauben, diefer Berehrung unbeschabet, es uns eingestehen zu burfen, theils bag bem Inhalte nach biefes Buch nur wenig giebt, was nicht schon in ben fruhern Schriften bes Berfaffers enthalten mare, theils bag ber Mangel an wissenschaftlicher Strenge bes Gebankenganges, fo wie an logischer Bunbigkeit und tunftlerischer Durchbildung bes Ausbruck, feiner Wirtsamkeit hinderniffe entgegenstellt, von denen wir fürchten muffen, daß nur wenige Leser den Muth und bie Gebuld, sie zu überwinden, haben werben. -Schleiermacher und Segel hat befanntlich auch Steffens feinen Ausgang von bem Schelling'schen Ibentitatespfteme genommen; ja man ist gewohnt, ihn als einen Philosophen anzusehen, ber noch in engerm Sinne, als jene Beiben, ber Schule Schellings angehort. Diefe Unterscheidung fann, ba von einer Anhangerschaft in bem Sinne, wie z. B. in Bezug auf bas Segel'sche Softem eine folche Statt findet, hier nicht die Rede ift, gunachst eigentlich nur einen negativen Ginn haben, namlich, bag Steffens nicht in ber Beife, wie Schleiermacher end Segel, ju einer bialektischen ober metaphysischen Begrundung ober auch Rectis ficirung ber "intelleftuellen Unschauung" bes Ibentitatespftemes fortgegangen ift, sonbern in ber Unschauung ber Ratur und ber Geschichte selbft bas Princip bes wiffenschaftlichen Fortschritts

gesucht hat. In der Bewegung bieses Kortschreitens, und in ben Resultaten, auf welche ihn bieselbe führt, ift er von Scheb ling eben so unabhangig, wie Schleiermacher und hegel; ja es durfte wohl nicht zu bezweifeln sein, daß der fachliche Inhalt seiner Religionsphilosophie, so wie er vorliegt, sich von dem anfänglichen Sinne bes Ibentitatespftemes noch um vieles weiter entfernt, als es die Lehren jener Beiden thun. Letteres indes fen ift, fo viel man weiß, auch bei Schelling felbst ber Kall; auch von Schelling ift, nach allem, was über die gegenwartige Beftalt feiner Philosophie verlantet, anzunehmen, baß er, mas ben realen Inhalt ber philosophischen Unschauung betrifft, über fein fruberes System hinausgeschritten ift, wahrend Schleier macher und Begel ben Sinn biefes Kruberen festhielten unb, jeber auf seine Weise, metaphysisch zu begrunden und zu gestalten suchten.

Den Ramen einer "Religionsphilosophie" tragt bas vorliegende Werf in einem wefentlich andern Ginne, als andere fo benannte Werke, als namentlich auch die hegel'schen Vorle fungen. Der Ginn, in welchem biefer name gebilbet ift, ift hier gang ber entsprechende, wie bei bem Ausbrucke "Raturphis losophie". Er bezeichnet bie Religion, und naber bas Chris ftenthum, ale ben Begenstand ber Un ich auung , welche hier nicht etwa nur als die Basis ber spetulativen Erfenntniß, sonbern unmittelbar ale biefe Erfenntniß felbst gefett wirb. 3mar in die Gate, welche hieruber ber Berfaffer am Eingange aufstellt, daß die christliche Religionsphilosophie eben so gewiß ihren Gegenstand voraussett, wie die Naturphilosophie die Natur, ober bie Geschichtsphilosophie bie Geschichte, daß bie Religionsphilosophie die Religion nicht erzeugen fann und , wer sie fassen will, ein Christ sein muß u. s. w., murbe auch wohl Segel haben einstunmen konnen; Diese bezeichnen nur bas Ge meinschaftliche bes Standpunkte, auf welchen fich eine Betrachtung, die nicht in leeren Abstrattionen einhergeben, sondern wirklich an das Reale ihres Gegenstandes herankommen will, gu stellen hat. Allein ber Unterschied besteht barin, bag nach Hegel biefer Standpunkt burch bie philosophische Spokulation, fo wie biefe fich unabhangia von ber ausbrudlichen Beziehung auf bas religibse Objekt als Wiffenschaft ber Logik gestaltet hat, bei Steffens bagegen burch bie Anschauung bes Dbjekts. als folche gegeben wirb, eben fo, wie auch ber Standpunft berim engern Sinne so genannten Naturphilosophie nicht als ein zuvor gegebener galt, fonbern nur in und mit ber Anschanung ber Ratur als solcher gewonnen marb. Aehnlich stellt sich ber Gegenfat biefer Religionsphilosophie auch zu Schleiermachers Glaubenslehre; benn wenn gleich Schleiermacher uns überreben will, seinen Standpuntt für lettere inn erhalb bes driftlis chen Bewußtseins genommen zu haben, fo tann es boch teinem aufmerkfamen Lefer biefes Wertes entgeben, bag es vielmehr Die Reflexion ub er biefes Bewußtsein ift, welche ben Standpunkt fur baffelbe bestimmt hat; mit mehr Recht tann Steffens von seiner Religionsphilosophie rubmen, daß fie ben von vorn herein ihr angewiesenen Standpunkt innerhalb bes Chriften. thums nie verlasse. Um so schwieriger wird es bagegen, von einer Betrachtung, wie ber Steffens'ichen, ju fagen, worein fie felbst das Moment ihrer Wiffenschaftlichkeit ober naber, ihrer philosophischen Wissenschaftlichkeit, gesetzt wissen will. in ben erften Partieen bes Werfes viel, sowohl von bem Unterschiede, als auch von der Einheit der Philosophie und der Religion, die Rebe; allein wir bekennen, einen tlaren Begriff, fei es von bem einen ober von ber andern, nicht baraus entnehmen gefonnt zu haben. Wir felbst glauben, abgesehen von ber eiges nen Unsicht bes Berfassers über biesen Punkt, Die sich indes wohl auch nicht allzuweit bavon entfernen wird, biefes Moment wefentlich in ben Zusammenhang setzen zu muffen, in welchen biefe Religionsphilosophie die Religionsanschauung mit der Naturanschauung zu feten sucht. Allenthalben, bei jeder einzelnen Inhaltebestimmung ber Religionsanschauung, find es Naturanas logieen, ju welchen wir ben Berfaffer greifen feben, um biefelbe zu erläutern ober zu verbeutlichen. Daß er in folchen Analos gieen die Enticheibung fuche fur ftreitige Puntte ber Glaubenslehre, die Gewißheit für ungewiffe, ist gewiß nicht angunehmen, wenn auch hin und wieber die Darstellung biesen Schein geben follte. Das Moment ber Gewißheit liegt ihm vollständig in dem Religionsglauben, als foldem; die Wiffen schaft hat burchaus nicht bie Bestimmung, in diesem Glauben eine fehlende Gewißheit zu erganzen, fonbern einzig und allein, bas in ihm eingewickelt Enthaltene auseinanberzubreiten , und fo, infoweit es innerhalb ber irbifchen Beschrantung möglich, bas Glauben zum Schauen zu fteigern. Auch der Ruckbezug auf die Raturanschauung erfolgt hiernach nicht durch außerliche Reflexion, sondern die Naturanschauung ist nach dem Verf. als eingewidelt im driftlichen Glauben anzusehen, aus welchem fie burch bie philosophische Betrachtung zugleich mit benjenigen Elementen biefes Glaubens, welche ber unmittelbaren subjektiven Religiosität minder gegenwärtig find, hervorgezogen und zum Bewußtsein gebracht wirb \*).

Diese Identität oder Wesenseinheit der Religionsanschauung des Christenthums mit einer in die Tiese gehenden Naturanschauung, welche die absolute Boraussehung des Steffensschen, wie so mancher anderen Werte dieser Schule bildet, sinden wir in ähnlicher, nur wissenschaftlich minder gebildeter Weise, bestanntlich in der mystischen Theologie des späteren, besonders deutschen Mittelalters, und namentlich in der protestantischen Mystif eines Jacob Bohme und seiner Schule. Die neuere Identitätsphilosophie ist im Ganzen den umgekehrten Weg

<sup>\*)</sup> Nach einer Neußerung am Schluffe bes Wertes will ber Berf. die Religionsphilosophie nicht als Philosophie im strengken Sinne, sondern als die nothwendige Propädeutit derfelden angesehen, und an die Stelle der Psychologie oder Phanomenologie geseht wissen, weil nämlich die Philosophie, bevor sie an ihr eigentliches Wert gebe, sich in die Mitte des christlichen Bewußtseins versehen musse. Aber wenn, wie unmittelbar zuvor gefordert ward, die Philosophie mit der Naturphilosophie anheben soll, so wird ihr Schluß boch wohl auch nirgends anders, als in der Religionsphilosophie zu suchen sein.

gegangen, wie jene Mystit; wie jene namlich von ber Religionsanschauung zur Raturanschauung abwarte, so ist fie vielmehr von der Naturanschauung zur Religionsanschauung aufwärts gestiegen. Es ift die große That Schellings, auf bem Gebiete des spekulativen Denkens, ohne religiose Boraussehungen, den Schluffel gur Anschauung ber Ratur als eines lebendigen Gangen gefunden, und badurch ben wiffenschaftlichen Weg gu jener Religionsanschauung eroffnet an haben\*), die, als solche, zwar unabhängig von aller Wiffenschaft ist und selbst ben Inhalt ber Wiffenschaft, wie im Reime verschloffen, in fich tragt. Der Berfaffer ber porliegenden Religionsphilosophie ist in feiner felbst ståndigen wissenschaftlichen Laufbahn nicht von der Spetulation. sondern von der empirischen Raturanschaunug ausgegangen; wie vielen Antheil an ber bermaligen Gestalt seiner Weltanschauung die seinem Gemuthe ursprunglich eingepflanzte religiose Riche tung, und wie vielen die von Außen durch geistige Wahlverwandtschaft ihm mitgetheilte spekulative Grundansicht baran hat, barüber durfen wir hoffen, daß die Mittheilungen ans feis ner Lebensgeschichte, die er furglich ju geben begonnen bat, uns bes Naheren belehren werden. Als ein Borzug, ben er nicht mit Allen theilt, welche gleich ihm die spekulative Raturane. schauung zur religiofen Muftit fortzubilben und zu steigern fuchen, ist ber hohe Grad geistiger Gesundheit und innerer Sarmonie ber sittlichen und intellectuellen Rrafte zu bezeichnen, von ber feine Weltanschauung burchbrungen und getragen wird. Der Einklang ber Naturanschammg mit ber religibsen ift bei

<sup>\*)</sup> Diefer wiffenschaftliche Beg ift es, ben Steffens mit folgenden Borten bezeichnet (Bb. II, S. 332): "Es giebt nichts Bichtigeres für die Begründung eines tieferen, acht spekulativen chriftlichen Erkennens, nichts, was mehr geeignet ift, uns die vollendete Einheit des Alls, des ganzen Dafeins, völlig klar zu machen, als die Einsicht, daß derfelbe Typus, im Rieinften, wie im Größten, durch alle Stufen der Entwickelung, der natürlichen wie der geschichtlichen, hindurchgeht.

ihm, trot ber wiffenschaftlichen Mangel, die er zum Theil gerabe mit jenen gemein hat, an benen wir nicht Dieselben Eigenfchaften zu rubmen finden, ein ungezwungener und vollig laus terer, seine Religiositat burchans frei von jenem Anfluge eines Brankhaften Pietismus, in welchem allenthalben fich bie Absicht lichteit, disparate Elemente ber Weltanschauung, von benen das eine ein religibses ift, zusammenzubringen, zu verrathen pflegt. Dehr, ale bei ben meiften andern Schriftstellern von abnlicher Tenbeng, tritt bei Steffens die innere, organische Ein heit jener großen Doppelanschauung als eine erlebte uns entgegen; wie die Idee der Perfonlichkeit den objektiven Dit telpunkt dieser Anschauung bildet, welcher die erleuchtenden Strahlen ber Erkenntniß zugleich abwarts und aufwarts fendet, so ist die Anschauung felbst in seinem Beiste recht eigentlich perfonlich geworben, und fle tritt aus feiner Darftellung mit ber Frische und genialen Fille einer lebendigen, geistvollen Ver-Ibalichfeit, aber freilich auch mit der Formlossakeit und subjettiven Billibr und entgegen, welche, bei einem fo entfchiebenen Uebergewicht des persbulichen Princips aber die Objektivität bes Gesetzes in Wiffenschaft und Kunft, nicht leicht vermieben werben fann.

Die Religionsphilosophie zerfällt nach Steffens in zwei Theile: Theologie und Ethit. Diese Eintheilung, über die, so viel wir und erinnern, der Ref. nirgends eine ausdrückliche: Erklärung gegeben hat, wird wohl den Meisten unverständlich bleiben, zumal da innerhalb eines jeden derselben der Fortschritt nicht immer ein streng methodischer ist, und die Betrachtung häusig den Schein giebt, Materien vorzugreisen, die erst später behandelt werden sollen, oder in solche, die schon früher behandelt sind, zurüczugreisen. Wir glauben nicht sehlzugehen, wenn wir den Ausschluß über die Bedeutung dieser Sintheilung in dem schon erwähnten Berhältnisse der Religionsphilosophie zu Naturphilosophie suchen. Die Teleologie hat, auch außerlich, ihren Wittelpunkt in dem Abschnitte, welcher die lleberschrift trägt: "die Offenbarung des göttlichen Willens in

der Ratur" (Bb. I, S. 147-219). Sie umfaßt zwar bei weis tem mehr, als nur, was man eine religibse Naturbetrachtung im engern Sinne nennen tann; fie umfaßt nicht nur, in ben ers ften Abschnitten biefes Theile, bie Auseinanbersetzung ber allge meinen Principien, sondern namentlich auch in den drei letzten Abschnitten, die Betrachtung der Weltgeschichte vom religiond philosophischen Standpunkte; allein namentlich fur die lettere (bie erftere murbe mohl bequemer in einen eigenen, bas Bange einleitenden Haupttheil zusammengefaßt worden sein) ergiebt fich ohne Schwierigkeit ber mit ber religionsphilosophischen Ras turbetrachtung ihr gemeinschaftliche Gefichtspuntt, und in bie fem Gefichtspunkte felbst ber Grund, weshalb fur beibe gemeine schaftlich der Name der Teleologie gewählt worden ift. gab eine Zeit, wo bie mahrhafte Wiffenschaftlichkeit, sowohl ber Raturs, als der Geschichtsbetrachtung, eine schlechthinige Auss schließung alles teleologischen Raisonnements zu fordern schien, indem Diefes in Die todtefte Meußerlichkeit der gwecksenben Thatigfeit sowohl zu ben Mitteln, als zu ben 3meden als fob then sich verirrt hatte. Dieser Zeit sind wir glucklich entwach fen; wo jest in wissenschaftlichem Zusammenhange von Televlogie die Rebe ift, ba weiß man zum Boraus (- nur etwa bie herbart'sche Philosophie macht noch eine Ausnahme -), baß nur die immanentsorganische Teleologie gemeint sein kann, welche auch ichon fur ben naturphilosophischen Gesichtspuntt, abgefer hen noch von dem religionsphilosophischen, Die Ratur und die Geschichte in Ein Ganges verbindet. Innerhalb des naturphis losophischen Standpunittes felbst jedoch ift allerdings vorzuges weise bie Televlogie bas Moment, welches zum religionsphilosophischen forttreibt,, und in sofern wird man es gang paffend finden, wenn Steffens mit biefem Ramen ausbrucklich die vom religionsphilosophischen Standpunkte aus, so zu sagen, nach rudwarts gerichtete Betrachtung der Natur und der Geschichte bezeichnet. — Der zweite Theil dagegen hat die Bestimmung. Diejenigen Begenstande zu umfaffen, welche nur ber Religions philosophie, und foust keinem audern Zweige der Philosophie

oder der Wiffenschaft überhaupt, angehoren. Er ift Et hit go nannt worden, hauptsächlich wohl in ber Absicht, um baburch auf ben Gegensat hinzubeuten, welcher bas Grundthema biefer Betrachtung ausmacht, ben "scheinbaren Dualismus", ber, wie ber Berf. (Bb. 2. S. 33) bemerkt, "so nothweubig ift fur bas driftliche Bewußtsein, sowohl im Denten wie im handeln, daß es seine innerste Bedeutung verlieren murbe, mo er verschwin bet." Diefer Gegenfan namlich ift ber Gegenfan von Gut und Bod, ale pofitive Willenshestimmungen, nicht ale eines blo-Ben Plus und Minus, wie es bisher von ben meisten Philosophen gefaßt worben ift. Der Berfaffer geht von ber Borand settung aus, bag erft innerhalb bes Gebietes ber Religionsphi losophie dieser Gegensatz seine eigentliche positive Bedeutung erhalt, mahrend die außerreligiose Ratur i und Geschichtsphilo sophie ihn, obgleich die Erscheinungen, die in biefem Gegenfate ihren Grund haben, jum Theil ichon in ihr Gebiet fallen, boch seinem eigentlichen Grunde und Wesen nach zur Seite lie gen laffen muß. Go hebt benn bie Betrachtung biefes zweiten haupttheils der Religionsphilosophie mit bem "Ursprung ber Sande" an; fie wirft noch einen Blid jurud auf bas "Bofe in ber Ratur", und erortert von bem baburch gewonnenen pofitiven Standpunfte aus die haupt - und Grundlehren des Chris ftenthums über die sittlichen Zustände des menschlichen Geschlechts und über beffen sowohl dieffeitige, als jenseitige Bufunft.

Bir beuteten bereits an, daß das Princip, welches bei Steffens den innern Mittelpunkt zugleich seiner Raturs und seiner Religionsanschauung ausmacht, keine anderes ist, als der Begriff der Personlichteit. Dieses Princip tritt bei ihm (nicht erst in der vorliegenden Schrift) beutlicher, als bei irgend einem andern Philosophen der naturphilosophischen Schule, als das Moment hervor, in welches sich ihm, nicht für das abstracte metaphysische Denken, sondern für die "intellectuelle Ausschauung", der Uebergang von der Raturphilosophie im engern Sinne zur Geschichts und Religionsphilosophie geknüpft hat. Die Raturphilosophie in ihrer ersten Gestalt suchte einen Ausschlagen

brud får bie Gefeuniffigfeit bes Universtund, wetcher biefe Gen sexmaßigkeit und ihre begrifflich abaquate Extenntuiß als das. allein Seiende und Wahre bargestellt, Willfibr und Rufall als bas schlechthin Unwahre nub Richtleiende ausgeschloffen hatte. Damis in Berbindung frand die Tenbeng, die Form bes Wire tens ober Geschens, so viel es sich irgend than ließ, zu beschräns fen, ober fie ber Korm bes rubenben Geins untergnordnen. Aus. dor Ratur follte, im Biderforuche mit ben Ergebniffen einer besonnenen empirischen Fprschung, alle Succession ber Bilbungen, alle Allmabligfeit ber Entwicketung, mit Rusnahme ber gleichmäßig wiederfehrenden, in ben einzelnen Erscheinungen euts fernt werden, und bem Beifte bes Menschen murben, in vers schiedenem Sinne zwar, seine Bergangenheit und seine Zukunft streitig gemacht, jene, indem man den Begriff bes zeitlichen Anfangs aus ber Gefchichte vertilgen molite; biefe, inbem mair Die einzelne Verfonlichkeit in der Gaetung untergeben ließ. Fur Diefe Tenbenz uun bezeichnet die Anschauung der Personlichkeitz fo wie wir fie bei Steffens andgesprochen finden, einen Wenbes punft , beffen Bedeutsamfeit eben baran hangt , baf bas Des ment, welches diesen Wondenwitt herbeigeführt hat, ein auf bemfelben Bege ber Anschauung, wie ber naturphilosophie fche Subalt, nicht des abstraften Denkons, gewonnenes ift Beur Die Anschauung namlich, micht ber abstralte Begriff, komte badienige erfaffen, worauf es hier antommt: bie abfolute, abet folut reale Bedeutung des Eigenthumlichen und Individuellen. - baffen, mas jede einzelne Perfon von allen andern Perfor wen unterscheibet. Diese Bebentung ift bas Grundariam bes Stoffend'ichen Philosophirend; ir bedient fich zu ihrer Bezeichmung bes etwas gewagten Ausbrucks Calent, indem et von: ber unftreitig richtigen Wahrnehmung anogeht; daß jene geis) flige Bevorzugung einzelner Perfonen vor andern Perfonen, bie wir gemeinhin mit diesem Worte zu bezeichnen pflegen, nichte Inderes ift, als bie, bei biefen unr ausbrudlicher, als bei ans been, inibie Erscheinung heraustretende Befonderheit ber Bes ziehung, in welche fich, eben in Kolge ber absaluten Eigene Beitfor. f. Bbilof. u. fpet. Theol. Reue Solge. Il.

thumlichkeit alles Verfonlichen, jebe einzelne Perfonlichkeit zur außern Matur und zur Geschichte gestellt findet. In Folge bes Begriffs, ben er vom Talente aufstellt, hat bei ihm ber Sat, ber ale folder zwar auch bei andern Philosophen, selbst bei Philosophen von gang entgegengeseter Richtung, vortommt: baß vermöge bes Begriffs ber Perfonlichkeit nicht, wie in bem Reiche ber organischen Ratur, bas Individumm in der Gattung, fondern umgekehrt bie Gattung in dem Individuum enthalten ift, noch einen anderen und boheren Ginn. Er bedeutet nicht nur, wie 3. B. bei Segel, bag in bem Individuum bae Wefen ber Gattung jum Kurfichfein, jum Begriffe ober Bewuftfein feiner felbst gelangt, sondern jugleich, daß biefes Rursichsein bes Einzelnen nicht eines und baffelbe fur alle Einzelne, fondern für jedes Einzelne ein qualitativ Anderes ift, und baß eben biefe in die Allgemeinheit Des Aurfichseins, bes Gelbstbewußtfeins, gefette qualitative Befonderheit ober Gigenthumlichkeit nicht eine gleichgultige und zufällige, fondern eine fchlechthin reale, ja bas allein mahrhaft Reale in ber gesammten Belt ber Erscheinung ift.

Dieses Aperçu alfo ist es, welches ber Steffens'schen Raturphilosophie jenen Charafter einer Beschichte philosophie gegeben hat, in welcher wir fie jest die Baffe feiner Religiones phitosophie bilben feben. Die Ratur ift ihm nicht ein Geienbed, sondern ein Berbended; fie ift ihm bad Werben ber menichlichen Perfonlichkeit. Er legt in biefem Sinne gerabe auf basjenige Moment bas entscheibenbste Gewicht, mas bie frubere Raturphilosophie möglichst in Abrede zu stellen suchte, und mas Begel als "Ohnmacht ber Ratur, ben reinen Begriff festzuhals ten" bezeichnet, auf bas irrationale Berhaltuiß ber naturlichen Erscheinungewelt auf allen ihren Stufen und in allen ihren Momenten zu dem begrifflich erfagbaren Gesete, auf die Willfibr, ober, wie er es auch ausbruckt, auf bas Gniel. welches die Natur mit ihren eigenen Gestalten treibt. Er macht aufmerkfam darauf, daß die Reihenfolge geologischer Ummandlungen unfere Erbforpers, an beren Schlusse erft, maleich mit

ber gegenwärtigen Totalgeftult ber organischen und ber unorganifchen Schopfung, ber Menfch entftand, ein Ergebniß bet em pirifchen Ferschung ift, und bag mit biofem Ergebuiffe bie Empirie, welcher fouff die Boraussepung ber gegen martis gen Geftalt, und Gefetlichteit bes Universums ein fchlechthin Lettes ift., fich ihre eigne Granze bezeichnet, hat. Die Mutue vor der Erschaffung bes Menschen gilt ihm als bie vers hutlte Perfonlichkeit, und er bebient fich eben jenes irration nalen Momentes in ihr, um zu beweifen, bag biefelbe nicht blos burch einen außerlichen Berftand fur bas Bedurfniß bes menfchlichen Beiftes geordnet ift, fonbern, bag biefelben Rrafte ber Gelbstbestimmung und Gelbsterzeugung, welche ben felbstbewußten Beift jum perfonlichen machen, auf imbewußte Beife und in außerlicher Unenblichkeit auch in ihr foon die wirfens ben und schaffenden find. Die Enquickelungegeschichte bes Menschengeschiechts aber ift ihm nud eine Fortsetzung ber Raturents wickelung in ber boberen Poteng bes Beiftes und bes Bewufts feins; nicht, wie in der früheren Returphilosophie, eine Ums fepung ber Natursubstang and ber Korm ber Raumlichkeit en Die Form ber Zeitlichkeit. Innerhalb, biefer Gefchichte felbft sucht gr bie Erscheinung ber absoluten ober gottlichen Berfons lichteit in ber Perfon Jesu Christi, ale einen gang entsprechenn ben Bondepunft barzustellen, wie bas erfte Dervortreten bed menschlichen Beiftes aus ber Umhillung ber Natur, ober wie ichon früher bas, Bervortreten ber organischen Schopfung and ber icheinbar unorganischen einen folden gebilbet hatte.

Bliden wir, nach dieser kurzen Andentung der von Steffens eingeschlagenen Richtung, jeist auf den Gegensatz zurück, welchen diese Richtung, wie oben bemerkt, gemeinschaftlich ges gen die Schleiermacher'sche und die Hegel'sche bildet z so werden wir wohl nicht mit Unrecht sagen dursen; das sur sie die Anschauung der Personlichteit an die Stelle dessen tritt, was für sene; beiden Philosophen der Uebergang in das Gebiet der logischen und metaphysischen Spekulation geworden ist. — Man hat hekanntlich insbesondere die Hegel'sche Philosophie, der

Raturphilosophie gegeniber, ale Philosophie bes Geiftes bezeichnen wollen. Wann wir biefer Bezeichnung eine gewiffe Bahrheit gugeftehen tonnen, fo fiegt biefelbe barit, bag nur im Bewußtsein, also im Geiffe, bie reinen metaphysischen Denk formen gur Gricheinung tommen, welthe in ber Ratur verhillt bleiben. Alloin biefe Formen in ihrer Allgemeinheit und absofaten Ruthwendigfeit; wie Die Begel'fiche Logif fie barruftellen versucht hat, sind nicht ber Beift, ber reale, lebendige, absolut concrete; ja fie, fur fich affein genommen, obgleich fie, in ihrer Bahrheit erfannt, die Bafis bes Gelbstbewußtfeins ansmachen, veichen nicht einmal hin, basjenige zu conflieniren, was wir mit Steffens bie Perfonkichfeit gut nennen und afferbings berechtigt glauben. Es barf nicht vergeffen werben, - wie ja auch felbft der abstrutte Schematismus bes hegelfchen Systemes es anertennt, - bag ber Geift mit ber Ratur und burch biefefbe E- eben so gut fann man freille auch fagent bag ble Ratur burd ben Geift) einen gemeinschaftlichen Begenfat gegen jene metuphyfische Begriffswelt bilbet, ben Gegenfag bie Be fend zu ber Form, bes Realen und Concreten zu bem Ibealen mo Abstratten. Wenn also Begel, in feinem logischen Philos fopbiren, alleebings ein Moment gur wiffenfchaftlichen Unertennung gebracht hat, beffen Ausschleidung aus ber Ratut in gewiffen Ginue mit bem Berben bes Geiftes, mit bem Uebergange bes Bewußtlofen ins Bewußtfein zusammenfalle: To hat er boch nur ein Moment birfes Uebergangs ergriffen, bas formale Moment ber Allgemeinheit, basjenige, burth welches ber Griff zugleich fich als mit ber Ratur ibentisch, und fich als von ihr unterschieben weiß. Ein zweites, nicht minder wefentliches Montent, bas reale Moment ber Befonderheit, bassenige, burch welches ber Beift sowohl mit ber Natur ibeneisch; als von ber Natur verschieben ift:, ist bei ihm nichtigur Anerkennma getommen; bies namlich ift eben jener gweite Raftor ber Bebionlichteit , ben Steffens mit bem Ramen bes Zalentes' bezeichnet hat. Diefes fallt bei Segel, gang eben fo, mie ber bunte Reichthum ber Raturgeftalten, unter bie Kategorie bes "Außerfichfeins:"

es gilt für ein Nicktiges, für ein zufälliges Beiwert ber Endsjektivität, an welcher nur die Allgemeinheit des Sekhstbewußtsseins das wahrhaft Seiende ist. Schleiermacher seinerseits zollt zwar diesem Momente eine höhere ethische Anerkennung, ats Hegel; allein: er bleibt darum nicht minder weit davon entfernt, in ihm, gleich Steffens, den realen Grund des creaturlichen Dasseins zu erblicken, oder mit andern Worten, — denn dies will Steffens doch unstreitig sagen — die Urpotenz, in welcher Gott das creaturliche Sein zu freiem Werden und zu freier Selbstgestaltung aus sich entlassen hat.

Indem nun aber dieses Positive der Steffens'schen Richtung als ein wesentlich Erganzendes ber entgegengesetzen metaphysischen Richtungen anzuerkennen ift: fo ift bem gegenüber freilich auch einzugestehen, daß ber Mangel besfenigen Domens: tes, welches bas eigenthumliche ber entgegengeseten Richtungen ausmacht, fich an ber inneren, wiffenschaftlichen Bestaltung bes Steffens'fchen Grundprincips und auch an ber Urt und Beife ber Polemit gegen bas "Guftem bes absoluten Denfens," bie fich burch bas gange Wert hindunchzieht, fehr entschieden fund giebt. Der Begriff ber Perfonlichkeit, wie ber Berf. ihn aufstellt, foll allerdings, seiner Absicht nach, nicht zusammenfallen mit bem Begriffe ber unbedingten, grundlofen Bikfuhr; allein es fragt fich, ob er nicht wider feine Abficht bennoch bamit' zusammenfallt. Die Prioritat, Die er, sowohl was die gottliche, als was die creatikrliche Perfonlichkeit betrifft, für bas Bollen im Gegensate bes Dentens allenthalben in Unforuch nimmt, lagt foldjes allerbings befürchten. Er ftellt zwar nicht in Abrede, daß auch das Denten ein wefentliches Moment ber Berionlichfeit ausmacht, nicht blos ber menschlichen, fonbern auch ber adttlichen; aber wenn wir irgend feine Borte im ftrengen Sinne nehmen wollen, so geht aus ihnen hervor, in Bezug auf bas gottliche Denten zwar, bag baffelbe burchaus teine Rothwendigkeit in Gott begrundet, fondern feinem Inhalte nach schlechthin abhangig von dem gottlichen Willen ift, in Bezug auf das creaturliche Denten aber, daß es nur

einen gegebenen, burch eigenen und fremben Billen ihm gegebenen Inhalt hat, boch keinen nothwendigen, keinen folchen, ber in seiner Nothwendigkeit die Ratur bes Denkens ansmacht. - And biesen Dramissen wurde streng genommen bie Nothwendigfeit eines unbedingten Prabeftinationsglaubens folgen, und Schleiermacher, ber, wiewohl auf gang anderm Bege, als Stefe fens, in biefem Punkte zu ahnlichen Aunahmen gelangt ift, bat, in feiner befannten Erwiberung gegen Bretfdineiber, Rolgerungen aus berselben gezogen, welche ber Calvinischen Lehre wenigstene fehr nahe tommen. Dazu aber lagt es bei Steffens die positive und energische Unschauung nicht fommen, die er, wie von der gottlichen, so auch von der creaturlichen Perfonlichkeit, und zwar von letterer ausbrucklich auch in ihrem Ge genfate, in ihrer Abwendung von Gott, alfo von bem Bofen, Rur bei einem burchaus negativen Begriffe vom Bofen laft fich jene Anficht, welche auch in Gott eine unbebingte Prioritat des Wolleus vor dem Denken behauptet, logifch burchführen. Bu biefem negativen Begriffe feben wir bedhalb, wie Schleiermacher, fo auch Augustin und Calvin fich bekennen, lettere beibe, freilich nur theoretisch ober in abstracto, praktisch ober in concrete, gehen Beibe mieder bevon ab, weil fie dadurch in eine allzuentscheidende Collision mit den driftlis den Lehren von Teufel, Solle und emiger Berbammnig verfest werben, Lehren, welche von Schleiermacher consequenter Beife verworfen worden find. Steffens feben wir hier, in auderer, gewissermangen entgegengesetter Weise zwar (inbem er auf bas Moment der creaturlichen Freiheit denfelben Rachdruck legt, ben jene auf bas Moment ber gottlichen Allmacht legten), in einem ahnlichen Biberfpruche mit fich felbft, wie jene altern driftlichen Deuter, befangen bleiben; benn seine philosophische Grundanschauung von der Bedeutung der Perfonlichkeit nicht minder, wie feine innige Aubangtichkeit an bas Chriftenthum in feinem gangen Umfange, verbieten ihm, von jenem positiven Begriffe des Bosen abzugehen, welchen nur eine vollig willführ liche, objektiv burchaus unberechtigte Eregese aus den Urkunden

bes Chriftenthums hinweg interpretiren fann. Diefen Biberfpruch, ber ihm felbst keinesmegs unbewußt bleibt, gu lofen, muht er fich in verschiedenen Theilen seines Buches auf eine Weife ab, bie bem Lefer um fo peinlicher fallen muß, je flarer, berfelbe eingesehen hat, wie der Widerspruch schlechthin unlosbar ift, fo lange man fich nicht zu ber Unerkennung einer objeftiven metaphyfischen Denknothwendigkeit, die auch fur Gott bies ift, entschließen will. Bu biesem Entschlusse aber kommt cs bei bem Berf. nicht, fo nahe ihm berfelbe auch burch Schelling gelegt war, mit beffen Abhandlung über die Freiheit er fich im zweiten Bande viel zu schaffen macht, ohne über ihren Inhalt zu einem Resultate gelangen zu können. Er begnügt uch, in der teleologischen Entwickelung des Schopfungsganzen ein Moment ber hemmung anzunehmen, welches, burch bie gottliche Schopferthätigkeit pon Stufe zu Stufe überwunden. im Bufammenhange ber Ethit, als feinen Grund habend in bem Bofen, b. h. in bem von Gott abgemandten ober gegen Gatt emporten Willen ber in ber Ratur verhüllten, im menschlichen Bewußtsein offenbarten Perfonlichkeit, erkannt wirb. Diese hemmung eintreten tounte, ohne bag entweder Bott fich burch Anordnung berfelben jum Mitschuldigen bes Bofen machte, ober daß man sich badurch auf eine Rothwendigkeit bes Bes griffs (bes Begriffs ber cregturlichen Perfonlichkeit und ber in biefer nothwendiger Weife enthaltenen Freiheit namlich), bie auch dem gottlichen Willen gegenüber fich als ein Prius behanptet, zurückgeführt findet : barauf haben wir in bem gane gen Buche eine flare und bestimmte Autwort vergebens gefucht. Denn wenn ber Berf. bemerklich macht, bag bie in ber Zeit fortdauernde Schopferthatigfeit Gottes, eine verennirende U & bermindung der hemmungen und Bernichtung ber hem menden Momente ist; so konnte man sich mit bieser Ausrede allenfalls, unter Boraussehung, bes Schleiermacher'ichen Begriffs ber hemmung, zufrieden gestellt finden, nach welchem "hemmung" nur ein subjeftives Minus bes Gottesbewußtseins in ben einzels nen Individuen bezeichnet, nimmermehr aber unter ben von

Steffens feldst gegebenen Prannisten, welche biesen Begriff zu etwas Objektivem und Positivem, in der Ratur nicht minder, wie im subjektiven Geiste Wirtsamen (sogar den "geistigen Amfang zur Schöpfung" nennt er sie: Bo. 1. S. 465.), endlich zu etwas in einer "Masse" von Individuen sich Realistrenden (vgl. Bb. 2. S. 260.), sogar zu einer Ewigkeit des Widerstandes gegen Gott, sich Besestigenden machen.

Wir haben im Obigen ben Ginflang rahmend anerfannt, in welchem, burch die Ibee ber Perfonlichkeit und beren lebenbige Anfchaunng vermittelt, die philosophische Welt- und Rainranschauung bes Berfaffers sich, auf naturliche und mige zwnigene Beise, nicht auf gemachte und erfünstelte, mit bem driftlichen Glauben, ober, wie es ber Berf. mit Schleiermacher auszubruden liebt, bem drifflichen Bewußtfein gefett hat. Die fes Anerkenntnig wirb, meinen wir, burch ben eben gerigten Zwiefpalt in feiner philosophischen Dentweise nicht aufgehoben. Denn biefer Zwiespalt ift ein solder, von dem fich nachweisen lift, bag er nicht erft burch die Unfchliegung an bas Chriftenthum, — (wenn man biefe als etwas ber philosophischen Bilbung bes Berf.'s Meußerlidjes betrachten wollte , mas fie in Wahrheit eben nicht ift) - veranlaßt, fonbern in bem fockulatis ven Standpunkte bes Berf.'s von vorn herein, als ein innerhalb beffelben nicht zu überwindenber, enthalten ift. licher Beife betrachten wir auch eine andere, in der Beltanficht bes Berf.'s zuruchleibende Anomalie, wenn bieselbe fich auch noch unmittelbarer an feine Stellung jum Chriftenthume Inupft, boch nicht als eine durch diese Stellung verschiufdete, fondern vielmehr nur als eine folche, in welcher tiefer liegende Mangel ber wiffenschaftlichen Grundlage feiner Beltanficht zur Erfcheinung tommen. Wir meinen feinen Bunberglauben, ber fich, wenigstens in Bezug auf Die neutestamentliche Geschichte. am Schluffe bes erften Banbes, ale ein vollig unbebingter andspricht. Diese Unbedingeheit sucht ber Berf. (G. 440) burch folgende Betrachtung zu motiviren: "Die Religion hat-nur eine Bedeutung für ben Menfchen, wenn er in der Gefchichte einen Punkt igefunden unt, bem er fich vollig unbedingt hingeben tannt Diefer Puntt ber Singebung tanu auf einer jeden Stufe ber Entwickelung: Statt fenben ; aber fie ift, wie fie auch erscheint, jederzeit unbedingt; und so wesentlich gehört bieses ihr zu, bag: eine jebe Bedingung, eine jebe Bernketlung aus andern Quellen bes Erfennens, bee Anfang ber Bernichtung aller Res Ligion ift, und es auch zu jeder Zeit war. — Haben wir das Recht, aber bie Momente ber Enscheinung bes Bellandes aus eigenem Denten ju richten, fo bag irgend ein Moment feiner Erscheinung, als Deuten in feiner Lehre, als handeln in feis nen Thaten, wber als Gigenthamlichkeit feines Dafeins, in feis ner Geburt, feinem Leben, Sterben und feiner Fortbaner, nicht, wie biefe und gegeben werben, fonbern wie irgent eine foatere Entwickelungestufe fie gur beurtheilen und zu corrigirent nich befugt glaubt, fo ift ber Sviland nicht erschienen. Der Bunkt einer unbedingten Hingebung ist nicht gefunden; und die driftliche Religion ist, als folde, in ihrer Warzel vernithtet." In fcrofferen Worten, - wenn wir ben Berf. wirklich bei fein nen Morten nehmen wollten, - ift bie Gefangengebung ber Bernunft unter ben Glanben mohl tanm geprebigt worben! Also die Hingebung nicht an die wahre Gestalt des Heiland bes, nicht an diejenige Wahrheit feiner Erscheinung, welche burch die Vereinigung des wissenschaftlichen ober Weltbewusts feins mit bem driftlichen Bewuftfein vermittelt mare (eine Bers einigung, die ber Berf. boch fonst allenthalben im Dambe führt); wird geforbert, fonbern an feine Erscheinung, wie fie und gegeben wird, b. h. - benn wie will man biefe Worte souft anslegen? - an die Momente ber schriftlichen Tradition; die ihrerseits wiederum ihre Beglaubigung, ba jeder andere Maakkab ihrer Beurtheilung von bem Berf. und entzogen wird? mur in ber einmal beliebten Amnahme ber Kirche haben kann; mas ist dies Anderes; als bie unumwundenste Berläugrung bes protestantischen Princips, (- eine Prufung ber neutestamentlie chen Schriften aus ihrem eigenen Geift beraus hat bekanntlich auch Luther auf des Freimuthigste gestattet), eine

offenbare Rudtehr jum Antoritätsglauben in feiner buntels fen Gestalt? - Inbeffen, wir burfen mohl annehmen, daß es, in, der That der Berfaffer nicht fo schlimm meint; baß er nur fepte Worte vicht fongfaltig genug abgewogen bat. Der gesammte Bang feiner Untersuchung zeigt, bag es eben fo wenig feine Absicht fein tann, ber historischen Kritik ihr Recht abzusprechen, wie der empirisch naentwiffenschaftlichen Forschung. Er glauht vielmehr bie ftreng histprifche Bultigfeit ber neute ftamentlichen Ueberlieferung (was freilich ein wirklich wissenschaftlicher Kritifer ihm nicht leicht zuneben wird), als, Resultat einer vorundeilsfreim Rritif voraussen zu burfen, nachbem er fich auf spekulativem Dege überrebet hat, bag, bie Doglich feit von Bunbarn jugugeben, es eben gur Unbefangenbeit bes fritischen Berfahrens gebort, bie Birtlich teit eines von Bunbern getragenen und umgebenen Dafeins bes Beilanbes aber burch die spekulative Idee der absoluten Personliche teit, welche wir in Christus realisirt finden, fogar geforbert wird. Bor Mem icheint er bie übernaturliche Zengung Chriffi els bas haupt = und Grundwunder anzusehen. Zum Erweise dieses Bunders namlich hat er die Naturanalogie bes Berhalts niffes aller hobern Stufen bes Dafeins zu ben mebern in Bereitschaft; so unbentbar eine Erzengung bes Organischen ans bem Unorganischen, bes menfchlichen Gefchlechts aus ben Thiers gefchlechtern, eben fo unbentbar , behauptet er ; fei eine Erzew gung bes Erlbferd auf bem gewöhnlichen Wege ber naturlichen Fortpflanzunge innerhalb bes burch bie Sanbe ber Natur anbringefallenen menfchlichen: Gefchlechts; - bas Gine fo gnt, wie bas Andere, fei eine genoratio aequivoea, beren Disglichfeit man auf feine Beise einraumen burfe. — Wie schon angebentet, biefer allzufühne und, um es gerade heraubzusagen, unfritische Wunderglanbe bes Berkassers, scheint und nicht sowohl eine Folge feiner religiofen Gestimung, ober seines "christlichen Bewustseins," als vielmehr eben jener Unficherheit ber metaphyschen Brundlage feiner spekulativen Weltanficht., welche ihn, tros seiner großartigen Anschauung von der Personlichkeit und

ber creathelichen Freiheit, so nahe an bas Dogma eines grimtlosen Denoplacitum ver Gottheit herangebrucht hat. Denn freis lich, eine Ansicht, welche jenseits ber North und der Geschichte von einer Radhwendigfeit, durch bie auch Gott, gebunden mare, Richts wiffen will, wird auch innahalb. der Erscheinungewett feinen Grund finden , bie Offenbarung best Gottlichen: für :: gebunden an die relative Rothwendigkeit ber Raturgefette. ju Sie wird von ihrem Standpunfte aus gegen diejenis gen, welchen bas Raturgefet als die immanente Grane ber gottsichen Offenbarung gilt, die Auflage zu wheben fich berech tigt achten (S. 470), daß biefe "die Permanenz der Sinnlichfeir unter jeber Bedingung retten wollen", nicht bebenfent, baß umgefehrt gerabe bies eine ungeburliche Befchrantung bes Gotts lichen ift, wenn man die Auf he bung bes Raturgefetes fur nothwendig erachtet , damit das Gottliche fich manifestire: als ob die Gottheit, um vor ben Augen ihrer Geschöpfe offenbar zu werben, zuvor ihr eigenes Bert gerftoren muffe! -Eine Anomalie aber, oder ein Mistlang bleibt der unb ed ingte Bunderglaube (b. h. berjenige ber, wie ber Berf. es ausbrucklich verlangt, die Bunber nicht nur fur eine Steigerung, fondern für eine absolute Durchbrechung ber Naturgefege angefeben wiffen will) in einer fpekulativen Weltauficht barum nicht weniger. Denn alle Spetulation, auch bie eigene bes Berfaffere, beruht, felbst wenn sie nicht von ber ausbrücklichen Boraubsetzung einer absoluten metaphyfischen Apthwendigkeit in Gott ausgeht, boch in aller Wege auf ber Anerkennung einer folden Bedeutung der gesellichen Ordnung in Matur und Geschichte, melde mit bem Miratelglauben ein fur allemal nicht jufammen bestehen fann.

Bei Allem indes, was wir von wissenschaktlicher Seite ges gen set zu erlunden gefunden haben, bleibt diese "christliche Reiligionsphilosophic," als ein Denkmal einer der edelsten, geistig lebendigsten Personlicksteiten, welche in unsern Tagen auf dem Felde der philosophischen Spekulation thatig sind, ein der Beachtung wurdiges Werk, insbesondere erfreulich für diesenigen, welche die philosophischweiligisse Richtung ihres Berfassen, als ein heilsames Gegengewichtigegen die in der Schule dermalen vorwalstenden Tendenzen zu wurdigen wissen. Sollte auch dieses Werk noch nicht andreichen, den Sieg der von ihm vertrekenen Richtung über die entgegengesetzen zu entscheiden, so wird es doch dienen, den Kampf, gegen sie zu beleben und neu anzuregen, und auch dies wird Jeder, der nicht selbst in den von dem würdisgen Verfasser dieses Buchs bekampften Tendenzen befangen ist,

als einen Gewinn betrachten.

## ·Butelligenzblatt.

Bei A. Marcus in Bonn ist so eben erschienen: Lehrbuch der Rirchengeschichte von Dr. J. C. L. Giefeler.

Dritten Bandes erste Abtheilung. (Bierte Periode. Bon der Reformation bis auf unsere Zeiten. '- Erster Abschnitt. Bon der Reformation bis zum westphälischen Frieden v. 1517—1648.) gr. 8. 1840 — Preis 2 Thr. 16 Ggr. Das ganze Wert, bestehend aus Bd. I. Bb. II. 1—4te Abtheil. Bd. III. 1ste Abtheil, fostet jest 14 Thr. 12 Ggr.

Bei J. J. Weber in Leipzig ist soeben erschienen:

## B. F. Trentowski,

Vorstudien

ztor

Wissenschaft der Natur oder Uebergang von Gott zur Schöpfung nach den Grundsatzen der universellen Philosophie. Zwei Bände. Preis 3 Rthir.

In unserm Verlage ist so eben erschienen und durch alle Buchhandlungen des In- und Auslandes zu beziehen: Frauenstädt, Dr. I., Studien und Kritiken zur Theologie und Philosophie. gr. 8. geh. 2 Thir. 10 Sgr. oder 8 gGr. Ogienski, Dr. Immanuel, hegel, Schubarth und bie Idee der Persönlichkeit in ihrem Verhältnis zur Preusischen Monarchie. gr. 8. geh. 12½ Sgr. oder 10 gGr. Verlüg, im October 1840. Bosische Buch handlung.

Sm Berlage ber Buchhanblung bes Baifenhaufes in Salle ift fo eben erschienen und in allen Buchhanblungen bes In- und Auslaubes gu haben:

## A. F. Fries Die Geschichte der Philosophie bargestellt

mach ben Fortschritten ibrer wiffenschaftlichen Entwidelung.

3 weiter Band. Preis 4 Thir.
In halt: 1) Die Geschichte der Philosophie vom Anfang der driftlichen Lehre bis zur Ersindung der Methoden der Ersahrungswissenschaften oder von Baulus dem Apostel bis auf Galileo Galilei und Bacon von Berulam. 2) Die Geschichte der Philosophie von der Ersindung der Methode der Ersahrungswissenschaften bis zur Auffindung der Principien aller metaphysischen Erkenntinffe oder von Bacon von Berulam und Galileo Galilei bis auf Kant. 3) Anhang. Priemische Bewerkungen über neuers große Mucksprite.

Der erfte Band (erschienen 1837), Preis 3 Thater, enthält: 1) Ginleitung.
2) Die Geschichte ber Philosophie bei den Griechen von Hesiodod bis an Paulus bem Apostel.

1 .

•







þ

